

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







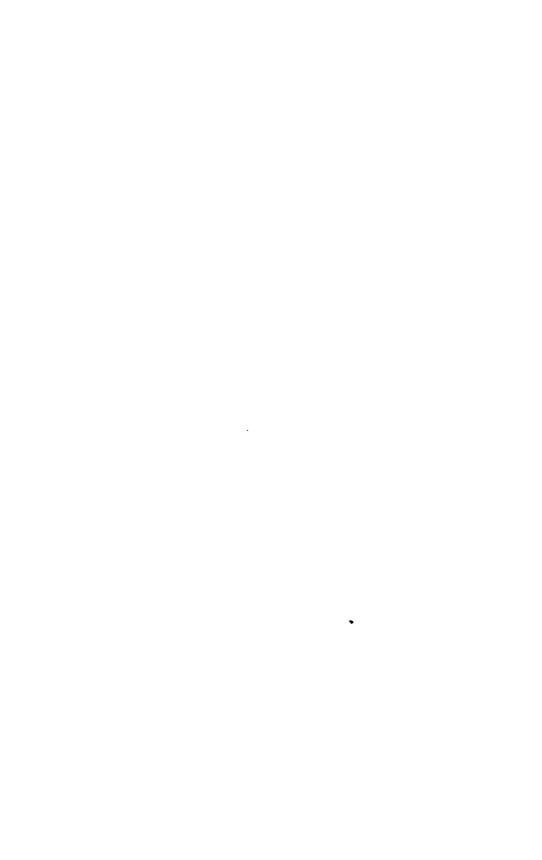

•



1.629

# DER VOKALISMUS

DES

# VULGÄRLATEINS.

VON

## HUGO SCHUCHARDT.



ERSTER BAND.

LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1866.

PA 4625 .539

## SEINEN HOCHVEREHRTEN LEHRERN,

DEN HERREN

# FRIEDRICH DIEZ

UND

# FRIEDRICH RITSCHL,

WIDMET DIES BUCH

IN DANKBARSTER HOCHACHTUNG

DER VERFASSER.

Proletario sermone nunc quidem, hospes, utere.

Plaut. Mil. III, 1, 157.

## Vorrede.

Da die Sprachwissenschaft im Allgemeinen und speziell die lateinische Sprachwissenschaft in den letzten Jahrzehnten einen so bedeutenden Aufschwung genommen hat, so muss es befremden, dass bis jetzt dem Vulgärlatein noch keine eingehende Berücksichtigung zu Theil geworden ist.

Es verdient eine solche mit vollstem Rechte.

Den Sprachforscher beschäftigt das Werden der Sprache. Ihm bietet daher das 'gute' Latein, welches in Folge litterarischer Evolutionen sich aus dem Strome der Sprachentwickelung abgesondert hat und erstarrt ist, ein weit geringeres Interesse, als das 'schlechte' Latein, welches sich zu jenem verhält, wie Vielheit zur Einheit und Bewegtes zu Unbewegtem. Das klassische Latein ist durch das Vulgärlatein auf der einen Seite mit den altitalischen, auf der anderen mit den romanischen Sprachen verbunden, sodass wir den Gang des Idioms, welches innerhalb der Mauern Roms seinen Ursitz hatte, ununterbrochen durch mehr als zwei Jahrtausende hin verfolgen können, ein Fall, dem sich wenige ähnliche an die Seite stellen lassen.

Ferner sind die rustiken Sprachformen nicht unwichtig als Kriterien sowohl bei Bestimmung der Zeit von schriftlichen Denkmälern, als bei Herstellung von Autorentexten aus verderbten Handschriften.

Auch die kulturhistorische Perspektive wird durch das Studium des Plebejerlateins erweitert. Sprache und Volksthümlichkeit hängen unlöslich zusammen. Fuchs bemerkt sehr richtig: 'Die Vernichtung einer Sprache ist gleichbedeutend mit der Vernichtung einer Volksthümlichkeit.' Wir

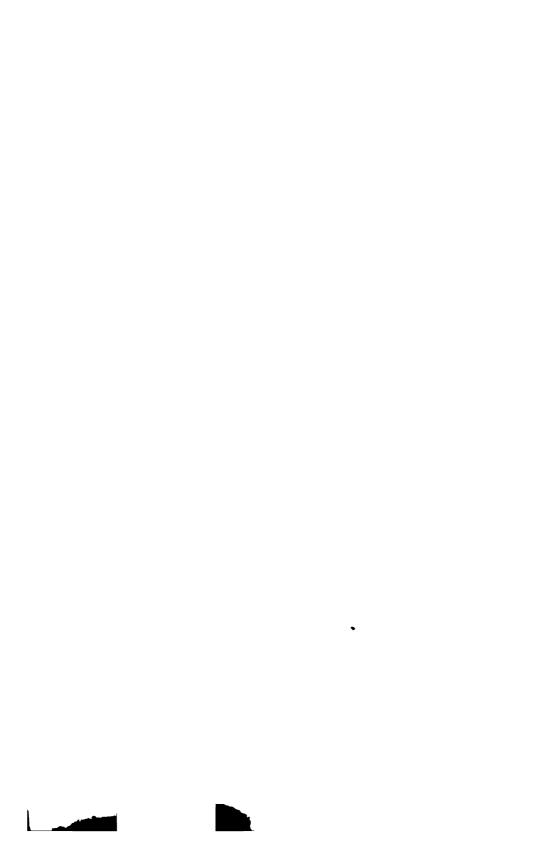



lichen Darstellungen richtig zu eruiren und sie bei ihrer oft sich widersprechenden Mannichfaltigkeit richtig zu ordnen.

Hierzu kömmt, dass das Korpus der lateinischen Inschriften sich noch viele Jahre vor seiner Vollendung befindet. Man muss sich also, da die Inschriften die Hauptquelle sind, mit einer langen Reihe von grossentheils unzuverlässigen Sammlungen behelfen. Aehnliche Uebelstände sind bei jedem wissenschaftlichen Beginnen mit in den Kauf zu nehmen. Nirgends liegen uns die Quellen in absoluter Vollständigkeit vor. Und es kann nicht anders sein; denn das Verhältniss der einzelnen Zweige der Wissenschaft ist kein einseitiges, sondern ein reziprokes.

Der Einwand der Verfrühtheit gegen eine Arbeit, die mit Lust und Liebe unternommen und durchgeführt wird, würde in jedem Falle, speziell aber im vorliegenden, ein nichtiger sein. Die erste ausführliche Untersuchung über einen Gegenstand ist immer nur eine vorläufige. Der Schwierigkeiten, welche wir andeuteten, kann kein Einzelner auf einmal Herr werden; nur die Diskussion, an welcher sich geraume Zeit hindurch möglichst Viele und zwar von den verschiedenen Standpunkten aus, dem latinistischen, dem romanistischen, dem allgemein-sprachwissenschaftlichen, betheiligen, wird eine klare und gesicherte Anschauung erzielen.

Mein Werk ist auch seinem Umfange nach kein erschöpfendes, indem es nicht die ganze Grammatik, sondern bloss den Vokalismus des Vulgärlateins behandelt. Anfänglich war von meiner Seite nur eine Zusammenstellung der rustiken Formen aus den christlichen Inschriften beabsichtigt. Allmählich zog ich mehr und mehr Quellen hinzu; das Material häufte sich dergestalt, dass ich mich genöthigt sah, die Durcharbeitung auf die vokalischen Erscheinungen zu beschränken. Doch ist das Wesentlichste des Konsonantismus theils im fünften Kapitel der Einleitung, theils hier und da gelegentlich besprochen worden.

Sollte es mir gelungen sein, etwas Brauchbares geleistet zu haben, so glaube ich dies nicht einer besonderen Befähigung, sondern dem Interesse und dem Fleisse zu verdanken, die ich eine lange Zeit hindurch auf diesen einzigen Gegenstand konzentrirt habe. Das Wort: 'chi dura vince' darf wohl auf Jeden angewandt werden. Ich wünsche nur, dass auch Andere ihre Kräfte auf diesem Gebiete üben und dass Männer, welche angrenzende Gebiete beherrschen, ihr Urtheil nicht zurückhalten möchten; kurz, ich wünsche mir eine vielseitige und rege Kritik. Dieselbe wird jedenfalls viele gerechte Ausstellungen zu machen haben; doch möge sie im Auge behalten, dass einige scheinbaren Mängel dieses Werkes, besonders das Zuviel und Zuwenig anlangend, aus dem Charakter desselben als eines vorbereitenden entspringen.

In erster Reihe lag mir daran, möglichst viel Material zu bieten. Die Belege für die einzelnen Formen mussten vollständig aus den benutzten Quellen beigebracht werden, theils wegen der Verschiedenheit dieser nach Ort und Zeit, theils um das Häufigkeitsverhältniss der Schreibungen zu konstatiren. Manches, dessen Anwendbarkeit zweifelhaft war, musste aufgenommen werden, da ich selbst nicht selten eine Schreibform anfänglich für durchaus bedeutungslos ansah, die durch nachher gefundene ähnliche als beweisgültig erwiesen wurde. Die romanischen Bildungen sollen keineswegs immer einen historischen Zusammenhang mit den darüber oder daneben gesetzten vulgärlateinischen darstellen, sondern deuten oft nur an, dass innerhalb desselben Sprachkörpers Gleiches eine gleiche Entwickelung erfahren hat.

Dem Kommentare ist ein knapper Raum angewiesen. Zuweilen galt es, den gordischen Knoten mit dem Schwerte zu durchhauen. Denn es liegt mehr im Interesse der Wissenschaft, über schwierige Punkte zuerst überhaupt eine, wenn auch kühne Ansicht aufzustellen, als dieselben bloss mit einem kritischen Kreuze zu bezeichnen, da auf jene Weise der Widerspruch, das belebende Element der Forschung, geweckt wird. Einige Abschnitte habe ich absichtlich in verhältnissmässig engerer Fassung, als die übrigen, gegeben, so den über den Uebergang des ae in e und den über Synkope und Epenthese. Jener Vorgang ist einfach, und so allgemein, dass er kaum der Belege bedarf. Hier handelt es sich um Erscheinungen, die tief im Latein begründet sind und in der Volkssprache nur eine grössere Ausdehnung gewonnen haben, als in der klassischen, sodass

eine erschöpfende Darstellung derselben, welche überdies ein Eingehen auf die von unserem Plane ausgeschlossene Betonung voraussetzt, den Umfang eines besonderen Buches beanspruchen würde.

Verschiedene Berichtigungen und zahlreiche Nachträge zu diesem Bande sind an das Ende des ganzen Werkes verwiesen, um die Kontinuität desselben nicht zu unterbrechen. Ich werde mir daher gefallen lassen müssen, von Anderen auf Manches schon von mir Erkannte aufmerksam gemacht zu werden.

Gotha, den 4. Februar 1866.

Dr. Hugo Schuchardt.

# Einleitung.

### Erstes Kapitel. Quellen und Quellenbenutzung.

Die Quellen, aus denen wir unsere Kenntniss von den Lautverhältnissen der altrömischen Vulgärsprache schöpfen, können sowohl nach ihrem Alter, als nach ihrer Beschaffenheit eingetheilt werden.

Ihrem Alter nach in gleichzeitige und nachzeitige.

Gleichzeitig nenne ich die Quellen, welche aus der Sprachperiode, für welche sie beweisen sollen, stammen, nachzeitige die, welche einer späteren angehören. Wir müssten zunächst, da wir uns mit der lingua Romana rustica beschästigen wollen. den terminus ad quem ihrer Dauer bestimmen. Allein einen solchen gab es in Wirklichkeit nicht; die römische Volkssprache wurde von den romanischen Idiomen nicht plötzlich abgelöst, sondern allmählich in sie aufgelöst. Wir nehmen daher für unseren praktischen Zweck, zwar mit mehr oder minder Willkür, aber nicht ohne Grund (s. Kap. IV. der Einl. gegen das Ende), das Jahr 700 n. Chr. als Gränze an, in ähnlicher Weise, wie man den Uebergang des Alterthums in das Mittelalter und den des Mittelalters in die Neuzeit durch die runden Zahlen 500 n. Chr. und 1500 n. Chr. chronologisch darzustellen pflegt. Die nachzeitigen Quellen haben ihre Berechtigung: 1) insofern zwischen dem Entstehen einer Spracheigenthümlichkeit und ihrem Bewusstwerden. also ihrer beabsichtigten oder unbeabsichtigten schristlichen Fixirung, stets ein gewisser Zeitraum liegt; 2) insofern Schreibweisen (sei es durch allgemeine Ueberlieserung - indem die Gewohnheit sie stereotyp macht —, sei es durch besondere — indem Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.-Lat.

sie aus den Originalen theils unverändert, theils entstellt in die Kopieen übergehen —) sich fortpflanzen, sodass sie schliesslich nicht die Aussprache der gleichen Zeit, sondern die einer vergangenen ausdrücken; 3) insofern jede spätere Sprachform Rückschlüsse auf eine frühere gestattet. Wir können diese Beziehungen als drei Identitäten auffassen:

Schrift der späteren Zeit = Sprache der früheren Zeit,

"", ", " = Schrift ", " " (=
Sprache der früheren Zeit),

Sprache " " = Sprache der früheren Zeit.

Die beiden ersten gehen auf das Mittellatein (in den Schriftdenkmälern, die jünger als das 7. Jahrh. siud), die letzte auf die romanischen Sprachen. Im Allgemeinen gewährt das Mittellatein für das Lexikon der lingua vulgaris mehr Ausbeute, als für deren Lautlehre; s. Pott im Anfang seiner 'Plattlateinisch und Romanisch' betitelten Abhandlung\*). — Eine strenge Scheidung zwischen gleichzeitigen und nachzeitigen Quellen ist nicht immer möglich; viele Kodices lassen uns in Zweifel darüber, ob wir sie dem 7. oder dem 8. Jahrh. zusprechen sollen.

Ihrer Beschaffenheit nach zerfallen die Quellen in direkte und indirekte.

Unter direkten Quellen sind diejenigen zu verstehen, durch welche uns Eigenthümlichkeiten der Vulgärsprache als solche ausdrücklich überliefert werden; also zunächst die Angaben

<sup>\*)</sup> An dieser Stelle verdient bemerkt zu werden, was Poggius in der dritten disceptatio seiner historia convivalis erzählt, dass sich zu Rom bei den Frauen viel altes Latein erhalten und er selbst von diesen ihm vorher unbekannte Wörter gelernt habe. Man vergleiche Cic. De orat. III, x11, 45: 'Equidem cum audio socrum meam Laeliam (facilius enim mulieres incorruptam antiquitatem conservant, quod multorum sermonis expertes ea tenent semper, quae prima didicerunt), sed eam sic audio, ut Plautum milii aut Naevium videar andire'; und Plato Kratyl, S. 418 B: 'Οίσθα, ότι οι παλαιοι οι ήμετέροι τῷ ιῶτα και τῷ δέλτα εਚ μάλα έχοώντο, καὶ οὐχ ηκιστα αί γυναϊκες, αίπες μάλιστα την άρχαίαν φωνήν σώζουσι.' Die in diesen Stellen enthaltene allgemeine Beobachtung können wir täglich bestätigt finden. Es ist eine interessante Aufgabe, die Verschiedenheiten in der Redeweise beider Geschlechter zusammenzustellen und aus Gründen herzuleiten; freilich muss dabei am meisten auf die Sprachen von nicht oder weniger civilisirten Völkern Rücksicht genommen werden.

der Grammatiker, dann auch die gelegentlichen Zeugnisse anderer Schriftsteller (z. B. des Augustinus). Denn wir besitzen aus dem Alterthum keine derartigen zusammenhängenden Aufzeichnungen, wie wir sie z. B. in 'Germaniens Völkerstimmen' von Firmenich zusammengestellt finden, keine auf wissenschaftlicher Beobachtung beruhende genaue Probe plebejischer Rede. Wohl mag manche christliche Inschrift den lebendigen Laut der gemeinen Sprache vergegenwärtigen, soweit dies überhaupt mit Hülfe eines einfachen Alphabetes geschehen kann; nie aber wird eine solche unter die direkten Ouellen zu zählen sein, darum nicht, weil sie die Rusticität nicht darstellen sollte. sondern nur zufällig darstellte, so dass in ihr selbst keine Bürgschaft für die völlige Uebereinstimmung zwischen Schrift und Sprache liegt. Die direkteste Quelle, welche uns die lebendige Rede, wie eine Kopie das Original, ersetzt, geht uns demnach ab: wir sind auf Mittheilungen über Einzelnes beschränkt. Und zwar wird auf Lauterscheinungen als solche selten aufmerksam gemacht (am häufigsten sehen wir den Wechsel zwischen i und u erwähnt). Den Grammatikern bot das Plebejische nur als das Nichtklassische ein Interesse: es wird nur nebenbei angeführt. auf dem Klassischen ruht überall der Nachdruck. Daher sind namentliche Hinweisungen auf rustiken Sprachgebrauch (z. B. Prisc. I, 27, 8 H.: 'quasi rustico more dicta') bei den Grammatikern nur Ausnahmen. Die gewöhnliche Form, unter der Vulgares angeführt wird, ist die der einfachen Negirung: 'probauit, non probait'. Vielleicht erscheint es Manchem gewagt, dasjenige, was nicht gesagt werden sollte, mit demjenigen, was vom gemeinen Manne wirklich gesagt wurde, zu identifiziren. Könnten nicht, wie ja ein Gleiches in neueren Anleitungen zur Erlernung fremder Sprachen geschieht, die alten Grammatiker vor solchen Bildungen gewarnt haben, denen die Analogie einen Schein der Berechtigung verlieh? Aber für die meisten der Formen, welche auf die angegebene Weise klassischen entgegengestellt wurden, wie eben für jenes probait, lassen sich schwerlich Analoga fin-Und dass diejenigen, bei denen dies doch der Fall ist, keine supponirten, in der Luft schwebenden, sondern wirklich im Munde des gemeinen Mannes existirende waren, darauf führt einerseits die Erwägung, dass ein Römer gegründeten Anlass hatte, seinen Landsleuten Fehler im Gebrauch der eigenen

Sprache, in die sie bei natürlichem Sichgehenlassen täglich verfielen, keinen aber, Fehler vorzuhalten, zu denen man nur auf den krummen und weitläufigen Wegen grammatischer Grübeleien gelangen konnte, anderseits die aus dem vergleichenden Studium der alten Denkmäler und der romanischen Sprachen gewonnene Erkenntniss, dass der römische sermo plebeius (wie mehr oder minder jede Volkssprache) eine ganz ungemeine Neigung hatte, grammatische Formen nach falscher oder richtiger Analogie um-Eine höchst werthvolle Sammlung plebejischer (meist nur lautlich von den klassischen verschiedener) Wortformen steht im Appendix des Probus. Die hier durchgängig angewandte paränetische Anführungsweise findet sich vereinzelt auch in den Glossen des Placidus: 'cribrum, non ciribrum', oder auseinandergezogen: 'censorium per i scribimus, non per e', wahrend anderswo der Gegensatz fehlt: 'bitumen per b scribimus' (ergänze: 'non per v'). In den meisten Fällen aber zeigt Placidus die der Glosse zukommende Form, die sich aus deren Aufgabe - Erklärung dessen, was geschrieben oder gesprochen, nicht Empfehlung dessen, was zu schreiben oder zu sprechen ist, - ergibt: 'ausculatus, osculatus'; 'Putium, Pythium Apollinem'. Die Masse der lautlichen Glossen in dieser, wie in allen übrigen Sammlungen ist eine verschwindend kleine gegen die der lexikalischen. Wir dürsen uns daher von der Benutzung der alten Glossarien nicht allzuviel versprechen. Ueberdies ist dieselbe äusserst erschwert, indem mittelalterliche und neue Konjekturenschmiede die Dunkelheit alterthümlicher, gemeiner und barbarischer Wörter, welche die alten Glossatoren zu lichten suchten, oft bis zur Undurchdringlichkeit verdichtet haben. diesem Gebiete neuerdings von Hildebrasse Glossarium latinum bibliothecae Parisinae antiquissimum saec. IX. Gotting. 1854) etwas aufgeräumt worden. Diejenigen Glossen, welche lateinische Wörter in die fremder Sprachen oder umgekehrt übersetzen, gehören, weil das Lautliche in ihnen nur zufälliger Nebenumstand ist, ebenso wie die lexikalischen unter den lat.-lateinischen Glossen. nicht in diese, sondern in die folgende Klasse der Quellen. -Eine eigenthümliche Sitte der Grammatiker ist es, verschiedenen Schreibweisen éines und desselben Wortes verschiedene Bedeutungen unterzulegen. Ein Kommentator der Regula S. Benedicti, Hildemar (9. Jahrh.), bemerkt zum 7. Kapitel derselben: 'Sunt multi, qui distinguunt voluntatem per n attinere ad deum et voluntatem per m ad hominem, voluptatem vero per p ad diabolum. M wurde vor Dentalen häufig für N geschrieben (s. Kap. V. der Einl. 2)), daher:

volumtas<sub>1</sub> Bob. Cic. de rep. 786, 23. volumtatum<sub>1</sub> ebend. 817, 14. volumtarias Bob. Front. 173 (am Rande L. 6). volumtarium ebend. 174, 12.

Es wurde sodann p eingeschaltet, wie in sumptus:

volumptas Vind. Ev. Luc. XI, 2.

volumptates Clar. Epp. Paul. 296, 20.

volumptatium ebend. 442, 9.

volumptarium ebend. 465, 15.

(volunptatis ebend. 125, 18.)

Das m fiel aus, wie in Redepta (s. Kap. V. der Einl. 1): voluptatis Clar. Epp. Paul. 292, 2.

voluptas ebend. 318, 12.

voluptatem ebend. 474, 4.

voluptates Fuld. Ephes. II, 3.

voluptatem Bob. Cic. de rep. 761, 9 (s. Mai's Anm. zu dieser Stelle 8, 13). Laur. Oros. 163, 17.

voluptatem Bob. Comm. in Cic. oratt. 114, 4. voluptarium Arc. 2. Grom. 140, 16.

So unterschied man

zwischen adoria und adorea Gloss. Placid. III, 432 M.

adulescentes,, adolescentes Caper S. 2243 P.

arundo ,, harundo Agroet. S. 2272 P.

, clupeum ,, clypeum Fronto De diff. voc. S. 353 (ed. Mai 1823).

. cohortes ,, coortes Vel. Long. S. 2234 P.

gnatum ,, natum Fronto a. a. O. S. 355.

iuvabo ,, iubabo Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 579.

" iuvat " iubat App. Prob. 201, 9 K. " nobilem " novilem ebend. 202, 19 K.

, novilem ebend. 202, 19 K. , pignora ,, pignera Gloss. Placid. III, 496 M.

pignoris ,, pigneris Gloss. b. Mai Cl. auct. VII, 587, b.

,, quatenus ,, quatinus s. Die Ausspr. des E, III, b, vor N'.

" robur " robor Agroet. S. 2269 P.

" vinea " vinia Cassiod. S. 2284 P.

Abgesehen von diesen grammatischen Disteleien hat in einigen Fällen die lautliche Dissernz wirklich eine Dissernz der Bedeutung nach sich gezogen\*), so bei facultas = facilitas, pinna = penna, glomus = globus (wenigstens nach der Ansicht von Prisc. I, 34, 10. 170, 2 H. und Probus 198, 8 K.; — freilich auch mit verschiedener Deklination). Festuca und fistuca, welche häusig miteinander verwechselt werden, hüte man sich, für éin und dasselbe Wort zu halten. Eigentlich sollte jenes fistuca von Vsind (vgl. fistula; fissus = \*fistus), dieses festuca von Vsend (vgl. infestus = \*infenditus) lauten.

Unter den indirekten Quellen sind wieder die einen direkter, als die anderen. Bei der Benutzung der einen wird bloss die Abhängigkeit der Schrift von der Sprache im Allgemeinen vorausgesetzt (monumentale Quellen); den anderen verleihen erst besondere Kombinationen Beweiskraft (methodische Quellen).

Die monumentalen Quellen bestehen in den Schreibweisen, welche uns die Denkmäler jeder Gattung darbieten. Wir wollen die Denkmäler als Gesammtquellen, die Schreibweisen als Einzelquellen bezeichnen und ihre Beziehung zur Sprache untersuchen. Diese Beziehung kann eine einfache, unmittelbare sein, indem die Abfassungszeit eines Denkmals auch die Zeit der in diesem ausgedrückten Sprache, indem der Laut, den die Schreibung eines Wortes darstellt, auch der lebendige Laut dieses Wortes in der gemeinen Sprache ist; sie kann aber auch eine komplizirte, mittelbare sein.

Von diesem Gesichtspunkte aus trennen wir zunächst die Monumentalgesammtquellen in Repräsentanten einer Zeit — ursprüngliche Denkmäler — und Repräsentanten verschiedener Zeiten — abgeleitete Denkmäler —. Dieser Gegensatz unterscheidet sich im Grunde nicht von dem zwischen Originalen und Kopieen obwaltenden; nur rechnen wir zu den primären Monumenten auch diejenigen Kopieen, aus denen die Absicht, ihre Originale treu und genau wiederzugeben, hervorleuchtet (sollte auch der Erfolg der Absicht nicht ganz entsprechen, — Kopieen im eig. Sinne, Stellvertreter ihrer Originale), zu den sekundären dagegen ausschliesslich diejenigen, welche zwar im Ganzen

<sup>\*)</sup> Dieses Auseinandergehen éines Wortes in zwei ist in den romanischen Sprachen sehr häufig z. B. it. pensare, denken, und pesare, wägen, == lat. pensare.

Abbilder ihrer Archetypa sind, denen aber gleichzeitige Einflüsse Heterogenes beigemischt haben. Diese Klasse machen die Handschriften der alten Autoren aus, meist Kopieen von Kopieen in so und so vieltem Grade. Da man einen Schriststeller bloss um des von ihm gegebenen Thatsächlichen oder auch um des von ihm angewandten Stiles willen las, so wurde alles Andere als nebensächlich und daher gleichgültig betrachtet und war ein der Willkur der librarii preisgegebenes Gebiet. Am meisten äusserte sich diese Willkur in Bezug auf das Lautliche; in der Orthographie hatte Jeder freie Hand. Es würde dies zu ertragen sein, wenn der Ab- oder Nachschreiber die Orthographie des vorliegenden Exemplares in diejenige, welche zu seiner Zeit und in seiner Gegend im Schwange war, oder in eine, die er sich nach eigenen feststehenden Prinzipien gebildet hatte, oder in die. welche ganz und gar mit der herrschenden vulgären Aussprache übereinstimmte, umgesetzt hätte; wir besässen doch wenigstens Werke éines Gusses. Aber allen Kodices hat eine grundsätzliche Grundsatzlosigkeit eine mehr oder minder gemischte Orthographie gegeben, die durch mangelhastes Verständniss des Sinnes, durch graphische Fehler aller Art, durch undeutliches Vortragen des Diktirenden und durch andere Umstände stellenweis zu einer ganz phantastischen und unmöglichen geworden ist\*). Natürlich ist die Schreibung eines Kodex um so bunter und zusammengesetzter, je mehr Mittelglieder ihn von seinem Urkodex trennen. Am passendsten lässt sich eine solche Geschlechtslinie von Handschriften durch eine Potenzenreihe versinnbildlichen: A<sup>1</sup>, A<sup>2</sup>, A<sup>3</sup>, Handschriften 1. Grades, Urkodices, d. h. solche, A4 u. s. w.

der Diktirende hat in seinem Exemplare: moretario; er verliest sich: monetario; er spricht vulgär aus: monitario; der Abschreiber verhört sich: monitorio; er hält für richtig zu schreiben: munitorio; er verschreibt sich: numitorio.

<sup>\*)</sup> Beim Diktiren existiren zwei Möglichkeiten, Fehler zu erzeugen, mehr, als beim Abschreiben. Beim Abschreiben kann der Abschreiber den Text falsch auffassen und falsch wiedergeben. Nach beiden Richtungen hin können die beiden zum Diktiren gehörigen Personen, der Vorleser und der Nachschreiber, fehlen. In nachfolgendem Beispiele, welches rein fingirt ist und dem schwerlich in der Wirklichkeit ein Analogon zur Seite stehen wird, sind alle Arten von Fehlern zusammengedrängt:

deren Schreiber mit ihren Versassern identisch sind, sind zu den primären Denkmälern zu rechnen. Altrömische Urkodices wenn wir an eigentliche Litteraturerzeugnisse denken - gibt es allerdings nicht mehr. Wohl aber besitzen wir, auch abgesehen von den Diplomen, primäre Handschriften, deren Texte aber nicht verbreitet oder doch nicht fortgepflanzt zu sein scheinen, wie die palimpsesten Veroneser Fasten oder die vielleicht von Maximinus herrührende Randschrist eines Pariser Kodex. die abgeleiteten Kodices betrifft, so lässt sich wohl nirgends der Grad der Ableitung bestimmen; Kodices 2. Grades befinden sich wahrscheinlich unter den jetzt noch vorhandenen, von denen mancher, z. B. die St. Galler Fragmente des Merobaudes, aus einer Zeit stammt, welche der Abfassungszeit seines Inhalts sehr nahe liegt. Aus dem zeitlichen Intervall würden sich übrigens nur unter der Voraussetzung annähernd sichere Schlüsse auf die Verwandtschaftsgrade ziehen lassen, dass immer das jüngste Exemplar als Vorlage für ein neues gedient habe; wohl mag dies meist der Fall gewesen sein, gewiss aber steht nicht selten der jüngere Kodex in einem näheren Descendenzverhältnisse zum Archetypon, als der ältere. In Handschriften 1. Grades finden wir nur die Orthographie des Autors; in Handschriften 2. Grades diese und die des librarius, in Handschriften höherer Grade die ursprüngliche des Autors, die spätere der zwischenliegenden Exemplare und die späteste der eigenen Zeit. Für die Unterscheidung der zweiten von der dritten ist das einzig sichere Kriterium die Vergleichung aus einer (selbst wiederum abgeleiteten) Ouelle stammender Kodices untereinander. Haben zwei oder mehrere Handschriften an derselben Stelle eine besondere Schreibweise gemein, so muss angenommen werden, diese sei aus einem älteren Exemplar in sie übergegangen (z. B. vobem == bovem Ev. Luc. XIII, 15 sowohl im Palatinus, als im Vindobonensis). Schreibeigenthümlichkeiten des Autors von denen der späteren Zeiten zu trennen, ist zum Theil sehr einfach. Im Ambrosianus des Plautus lesen wir convorram, pervorse, vostrum neben paenetrauit, quaeunt, aegens. Wir erkennen in jenen das alterthumliche Latein des Komödiendichters, in diesen den sermo plebeius jüngerer Jahrhunderte. Aber sehr oft kommen wir bei Scheidung des Plebejischen vom Archaischen, welche in so vieler Beziehung miteinander harmoniren, in Verlegenheit. Im Allgemeinen sind die Neueren in der Aufnahme plebejischer Schreibungen in den Text archaischer, wie späterer Schriftsteller zu weit ge-Schmitz will im Naevius furtuna herstellen (s. 'U=0', II, 'vor RT'); Lachmann schreibt Lucr. III, 1031 lucunas; Ribbeck im Virgil mehrmals forsitam und Georg. III, 297 felicum, aber Georg. II. 189 flicem, an welcher Stelle wenigstens der Mediceus felicem bietet. Ich mache einem derartigen Verfahren nicht den Vorwurf der Unrichtigkeit, aber den der Unzulänglichkeit. werden unten sehen, dass die lateinische Orthographie - ganz abgesehen von der archaischen Sprachperiode - in Vielem zu verschiedenen Zeiten, in Manchem zu derselben Zeit eine verschiedene gewesen ist. Unsere Kenntniss von diesen Differenzen ist zu unsicher und unzusammenhängend, als dass wir bei der Herausgabe der Autoren von ihr Gebrauch machen könnten. Nun finden wir aber durch die Denkmäler des Alterthums zerstreut eine Menge von Schreibweisen, welche nicht auf dieses Wechseln und Schwanken der Rechtschreibung selbst zurückzuführen, sondern kurzweg als fehlerhaft zu bezeichnen sind. damit man dieselben nicht blos auf Rechnung unwissender Steinmetzen und Bücherschreiber setze, auch Grammatiker stellen zuweilen durch ausdrückliche Angabe offenbar unrichtige Schreibungen als richtige hin. Vom Kaiser Augustus sagt Sueton LXXXVIII.: 'Orthographiam, id est formulam rationemque scribendi a grammaticis institutam, non adeo custodit; ac uidetur eorum segui potius opinionem, qui perinde scribendum ac loquamur existiment. Nom quod saepe non litteras modo, sed syllabas aut permutat aut praeterit, communis hominum error est,' Wir haben ferner einen Evangelienkodex, von der Hand des Bischofs Eusebius von Vercelli (4. Jahrh. n. Chr.); in demselben kommen grobe orthographische Schnitzer vor; Eusebius scheint nicht, wie Hieronymus, sein Zeitgenosse, bei Donat gefürchteten Namens Unterricht genossen zu haben. Lässt sich ein Gleiches, wie von einem Bischof, nicht auch von einem Gromatiker oder scriptor rei rusticae erwarten? 'Aber ein Virgil, ein Tacitus, ein Gellius?' ruft man uns entgegen. will nicht von Einzelnem reden (wie es mir z. B. verdächtig ist, dass Gellius die Form peccatu, die er in sehr guten Handschriften des Cicero fand, mit dem abundanten Ablativ fretu zusammenstellt); Betrachtungen ganz allgemeiner Art verhindern mich zu glauben, die authentischen Handschriften solcher Klassiker,

wie die ebengenannten, hätten eine durchaus konstante Orthographie gezeigt, wären von jedem sog, lapsus calami frei gewesen. Dürfen wir nicht zum Mindesten an solche Besonderheiten denken, wie sie auch unseren Litteraturgrössen nicht fremd waren? Wären die authentischen Handschriften der Alten gegenwärtig, so könnten wir diese mit Fug und Recht aus ihnen abdrucken. Allein unsere handschriftliche Ueberlieferung ist eine so getrübte, dass wir nur sehr selten in einer merkwürdigen Konsonanz der Kodices die Urschreibweise durchschimmern sehen. Und wann je mit Sicherheit? Wie, wenn der Autor einem Sekretär sein Werk in die Feder diktirte? War er für dessen Orthographie verantwortlich? Sagen wir: ja. Aber wie, wenn er es mehreren diktirte? Welche von den unzweifelhaft verschiedenen Orthographieen\*) war als die des Autors zu betrachten? Wir gerathen in ein Labyrinth, aus dem der Ausweg schwer zu finden ist. Für die Litteraturen der neuen Zeit ist die Sache eine sehr einfache: durch den Druck wird eine einzige, der Kontrole unterworfene Schreibung erzielt. Solches war bei den Römern unmöglich, auch wenn die Vervielfältigung der Texte nicht auf eine so leichtsinnige und hastige Weise betrieben worden wäre, wie es nach dem Zeugniss der Alten geschah. Das Resultat für die Praxis: man verzichte bei der Herausgabe römischer Schriftsteller darauf, die individuelle Orthographie herstellen zu wollen. - Nur ausnahmsweis ging wohl die Schreibung eines Kodex gänzlich in den anderen über. War dann der ältere Kodex ein Archetypon, so hatte der jüngere als Kopie den Werth eines primären Denkmals. Anschütz bemerkt in Bezug auf die Handschriften der langobardischen Gesetze in der 'Kritischen Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft' Bd. IV. München 1856 S. 271: 'Während die Orthographie der St. Galler Handschrift mehr der Willkur des Abschreibers anzugehören scheint, darf daher aus hinreichenden Gründen vermuthet werden, dass die Orthographie des Kodex von Vercelli die ursprüngliche der Edikte ist; denn sie wechselt mit den Gesetzen der drei Könige, deren Edikte der Kodex enthält, innerhalb der drei Gesetzgebungen aber bleibt sie ziemlich konstant.' Im Ganzen ge-

<sup>\*)</sup> Ich erinnere an die Differenzen der verschiedenen Exemplare des Edictum Diocletiani; s. Mommsen in den Berichten der kön, sächs. Ges. der Wissensch. Philol.-hist. Kl. 1851 S. 47 fg.

nommen sind also die Kodices abgeleitete Monumente; ihnen stehen als primäre die Inschristen und die Urkunden gegenüber, aus deren Wesen keine Nothwendigkeit der Vervielfältigung und Fortpflanzung bervorgeht. In den Kopieen von Urkunden ist fast immer wegen des gänzlichen Mangels litterarischer Bedeutung die ursprüngliche Orthographie aufgegeben und vollständig durch die der eigenen Zeit ersetzt. Die im Mittelalter angefertigten Kopieen von Inschriften sind in der Wiedergabe der Schreibeigenthümlichkeiten sehr ungleichmässig und unzuverlässig. Inschriftliche Kopieen von Inschriften sind selten\*). Sitte mag es gewesen sein, alterthümliche, dem Erlöschen nahe Inschristen zu reproduziren, und dass man dabei nicht immer mit gewissenhafter Treue zu Werke ging. lässt die gefälschte Alterthümlichkeit der Columna rostrata vermuthen. Von dem in den epigraphischen Akten der Arvalengenossenschaft zu Anfang des 3. Jahrh. n. Chr. aufgezeichneten uralten Arvalenliede sagt Mommsen C. I. L. I, S. 10, a: 'verborumque quamquam priscum sonum consulto retentum esse apparet, tamen in quibusdam, maxime iis, quorum non tam sonum quam scripturam tempus immutarat, recentissima quaeque se insinuaverunt, ut iuvate et iuvato, item incurrere cum r gemina, luae pro lue, pleoris pro pleosis.'

Hinsichtlich der äusserlichen Benutzung der Monumentalquellen für unseren Zweck bemerke ich Folgendes.

#### I. Inschriften.

1) Kritik. Ich habe keine Inschriften angeführt, die mir unecht schienen; doch kann ich nicht für die Echtheit jedes von mir angezogenen epigraphischen Denkmals einstehen. Obwohl die Zuverlässigkeit der Kopieen in den älteren Sammlungen von Boldetti, Muratori u. A. und auch in mancher neueren, wie der von Steiner,\*\*) eine nichts weniger als bewährte ist, habe ich aus diesen Sammlungen, wie aus denen besserer Autorität, geschöpft, wenn die betreffenden Formen keine sprachliche Unwahrscheinlichkeit darboten. Manche Citate stammen aus zweiter Hand, indem ich die Werke selbst, auf die sie sich beziehen (z. B. Perret Catac. de Rome), leider nicht zu Gesicht bekommen konnte.

<sup>\*)</sup> Wir haben drei Exemplare einer Terraciner Inschrift (Grut. 152, 8. Or. Henz. 5594), von denen jedoch keines das Original zu sein scheint.

<sup>\*\*)</sup> Um von den Phantasieen Garrucci's über pompej. Graffiti zu schweigen.

- 2) Ortsangabe. Wo ich den Fundort ohne Mühe in Erfahrung bringen konnte, habe ich ihn angegeben. Ist der Name des Fundortes nicht genannt, so ist entweder derselbe als unbekannt anzusehen oder Rom zu verstehen. Zuweilen jedoch habe ich den Aufbewahrungsort citirt.
- 3) Zeitangabe. Gewährt eine Inschrift ein festes Datum, so ist dasselbe stets beigefügt. Bei Bestimmung ganzer Zeitabschnitte, innerhalb deren die Abfassung einer Inschrift aus äusseren oder inneren Gründen zu setzen ist, bin ich den Autoritäten, auf die das Citat hinweist, gefolgt.

Man wird mein Verfahren nach diesen drei Richtungen hin summarisch finden, gerechter Weise aber zugeben, dass, wenn ich mich in epigraphische Untersuchungen vertiest hätte, dieselben bei dem Reichthum meines Themas eine endlose Ausdehnung angenommen haben würden. — Beiläusig sei gesagt, dass von allen Inschristen die christlichen für die Erforschung des Plebejerlateins die wichtigsten sind. Die Eigenthümlichkeiten desselben treten in ihnen stärker und häusiger, als in den heidnischen, hervor. Die Anzahl der christlichen Inschristen ist aber (wie schon Prudentius bemerkt Peristeph. XI, 7, 8;

Plurima litterulis signata sepulcra loquuntur martyris aut nomen aut epigramma aliquod) eine so bedeutende, dass noch manches Jahr vergehen wird, ehe wir ihr Gebiet vollständig übersehen und beherrschen können.

— Zu den Inschristen gehören die Aufschristen auf Münzen sowohl, wie auf Geräthschasten aller Art.

### II. Diplome.

Hauptsächlich habe ich 'Marini, I papiri diplomatichi' und die Sammlung der fränkischen Urkunden von Bréquigny und la Porte du Theil, neu herausgegeben von Pardessus, benutzt; letztere kam jedoch erst spät und nur auf kurze Zeit in meine Hände, sodass mir unter Anderem eine eingehende Untersuchung der fränkischen Ortsnamenformen versagt war.

### III. Kodices.

Nachfolgendes Verzeichniss enthält die von mir gebrauchten ältesten Handschriften, vollständige und fragmentarische. Manche

derselben sind von so beschränktem Umfange, dass sie kaum einen oder den anderen Beleg gewähren. Meist habe ich nach den Seiten und Linien der angeführten Ausgaben citirt.

Papyrus von Herkulanum, ein Fragment des Rabirius enthaltend (vor 79 n. Chr.), in Herculanens. Voll. II. xvII fg.

Palatinus der Evangelien (4. oder 5. Jahrh.; in Afrika geschr.), herausg. 1847,

Claromontanus der Paulinischen Briefe (6. Jahrh.: in Afrika geschr.), herausg. 1852,

Amiatinus (oder Laurentianus) des neuen Testamentes (Mitte des 6. Jahrh.), herausg. 1854,

Fuldensis des neuen Testamentes (vom Bischof Viktor von Capua 546 n. Chr. revidirt), in der Lachmann'schen Ausg. Cantabrigiensis der Evangelien und der Apostelgeschichte (nach Astle The origin and progress of writing S. 72 dem 5. Jahrh. angehörig) ebend.

Vercellensis der Evangelien (vom Bischof Eusebius von Vercelli + 371 geschr.).

Veronensis der Evangelien (5. Jahrh.),

nach Lachmann citirt; bei Blanchini Ev. quadr. sind sie vollständig abgedruckt, doch zweisle ich an der Zuverlässigkeit dieses Ab-

Vindobonensis, Fragmente der Evangelien des Lukas und Markus enthaltend (5. oder 6. Jahrh.).

Perusinus, Fragment des Lukas'schen Evan- Evangeliarium geliums enthaltend (Anf. des 6. Jahrh.),

Foroiuliensis der Evangelien Matth. Luk. Joh..

demselben im 6. Jahrh. geschriebenen Kodex angehörig, wie der

Pragensis, die letzten Kapitel des Markus enthaltend, herausg. von J. Dobrowsky 1778.

Bobiensis (Palimpsest) von Cicero's De re publica, in der 2. Orelli'schen Ausgabe (Mai Cl. auct. I. praef. S. LXVI: 'Quid enim plerumque obstat, quominus tertii aut secundi saeculi haec scripta dicamus?').

Vaticanus (Palimpsest) von Cicero's Actio II. in C. Verrem, bei Mai Cl. auct. II. (Mai praef. S. XIII: 'tanto calligra-

in Blanchini's

von C. Ti-

schendorf.

quadruplex.

phiae splendore scriptus, ut nihil fere speciosius, nihilque prima Romanorum Caesarum aetate dignius sit.').

Bobiensis (Palimpsest), enthaltend den Fronto (Mai 1823), den Symmachus (ders. 1823), Kommentare zu Reden des Cicero (ders. Cl. auct. II.) und Fragmente vom Juvenal und Persius (ders. Cl. auct. III. praef. S. XIX fg.) (nicht später, als die Mitte des 6. Jahrh.). Die reskribirte Schrift des Concilium Chalcedonense stammt aus dem 7. oder 8. Jahrh.; orthographische Proben gibt Mai Jur. civ. antei. rel. append. I. S. 149.

Mediolanensis, Taurinensis, Palatinus, (Palimpseste), Fragmente ciceronianischer Reden enthaltend, bei Mai Cl. auct. II. und in der 2. Orellischen Ausgabe (nach letzterer ist das dort nicht Vorhandene citirt).

Bobiensis (Palimpsest), enthaltend Fragmente vom Lukan (herausg. in den Wien. Jahrb. Bd. XXVI. Anzeigeblatt S. 24), vom Pelagonius (herausg. ebend. S. 27 fgg. u. Bd. XLV, S. 157 fgg.) und vom Gargilius Martialis (Mai Cl. auct. I.) (5. oder 6. Jahrh.). Uebergeschrieben ist der Charisius im 7. oder 8. Jahrh. (Keil Gramm. lat. I.).

Vaticanus,
Sangallensis (Palimpsest),
Mediceus,
Palatinus,
Romanus,
Veronensis (Palimpsest),

des Virgil, in der Ribbeck'schen Ausgabe.

Ambrosianus des Plautus (4. oder 5. Jahrh.), in der Ritschl'schen Ausgabe.

Veronensis (Palimpsest) des Plinius (4. oder 5. Jahrh.; in Oberitalien geschr.), herausg. von Mone im VI. Bd. der Sillig'schen Ausgabe.

Vindobonensis, Fragmente vom Plinius enthaltend (6. Jahrh.), herausg. von Endlicher Catal. cod. phil. Lat. bibl. Pal. Vind. n. CCXXIII.

Vindobonensis, die Bücher XLI—XLV des Livius enthaltend (6. Jahrh.; in Irland geschr.), in der Hertz'schen Ausgabe.

Vaticanus (Palimpsest), Fragmente von Liv. XCI. enthaltend, im XII. Bd. der Bipontiner Ausgabe.

Londinensis (zweifach reskribirt) des Granius Licinianus,

herausg. von Pertz (nach diesem praef. S. III dem 2., nach der Bonner Heptas S. X dem 7. Jahrh. angehörig; ich möchte ihn dem 6. zuschreiben).

Toletanus (Palimpsest), Sallustfragmente enthaltend, in der Vaticanus, Ausgabe von Dietsch II, 43 fgg. 85 fgg.

Laurentianus des Orosius (7. Jahrh.\*)), von welchem eine Kollation mir mitzutheilen ein Freund, Hr. Dr. Zangemeister, die Güte gehabt hat (citirt nach der Havercamp'schen Ausgabe).

Sangallensis des Merobaudes, in der Niebuhr'schen Ausgabe (Niebuhr praef. S. V: 'iam vero ut hic codex mox post editum ab auctore panegyricum scriptus fuerit, tamen anno 446 recentior foret.' Nach Weidmann Gesch. der Bibl. von St. Gallen S. 10 aus dem 6. Jahrh.).

Veronensis (Palimpsest) des Gajus (nach Niebuhr vor Justinian, nach Mone Prolegg. zum Palimpseste des Plinius S. XXI im 4. Jahrh. geschr.), in der Lachmann'schen Ausgabe von 1842 (citirt nach Seiten und Linien des Kodex).

Vaticanus (Palimpsest), Fragmente vom antejustinianeischen Jus civile (5. oder 6. Jahrh.; herausg. von Mai 1823), vom sog. Papianus oder der lex Romana Burgundionum (6. oder 7. Jahrh.; herausg. in den Monum. Germ. hist. XV, 583) und vom Codex Theod. enthaltend (7. Jahrh.), in der Vaticanus od. Tilianus (Anf. d. 6. Jahrh.), des Codex Ausgabe Lugdunensis (6. od. Anf. des 7. Jahrh.), Theodotom Hanel Taurinensis (6. od. 7. Jahrh.), sianus, 1842.

Florentinus der Digesten (7. Jahrh.), in der Ausgabe von Gebauer und Spangenberg 1776.

Vaticanus des Probus (instituta artium) (6. od. 7. Jahrh.), bei Keil Gr. lat. IV.

Bobiensis (7. od. 8. Jahrh.), Auszüge, aus Charisius (Keil Gr. lat. I.), Schriften von Probus, Donatus, Servius (Keil Gr. lat. IV.), von Sacerdos und grammatische Fragmente (von Eichenfeld und Endlicher Anall. gramm.) enthaltend.

Arcerianus der Gromatiker (6. od. 7. Jahrh.; aus zwei Thei-

<sup>\*)</sup> Man beachte übrigens die am Schlusse des V. Buches stehenden Worte: 'confectus codex in statione magistri Viliaric antiquarii'; ein Gothe Vviliarit erscheint 551 n. Chr. (Mar. pap. dipl. CXIX, 85. 106).

len bestehend, von denen der erstere alterthümlichere Schriftzüge zeigt), in der Lachmann'schen Ausgabe. Ein paar Mal sind die aus dem 16. Jahrh. stammenden Abschriften des Arcerianus, die Jenaer und die Vaticana citirt.

Veroneser Fasten (Palimpsest) (Ende des 5. Jahrh.), herausg. von Rossi Inscr. Christ. I. prolegg. S. LXII.

Zeitzer Ostertafel (5. Jahrh.?), herausg. in den Abh. der Berl. Ak. 1862 S. 541 fgg.

 Veronensis (7. Jahrh.), einen Theil des Julius Honorius und ein Provinzialverzeichniss vom J. 297 enthaltend; letzteres herausg. ebend. S. 491 fgg.

Reichenavensis (Palimpsest) gallikanischer Messen, herausg. von Mone (Latein. und griech. Messen aus dem 2. bis 6. Jahrh. Frankfurt a/M. 1850). Die Messen I—X sind nach Mone S. 152 in der 1. Hälfte des 5. Jahrh., die Messe XI zwischen 448 und 535 geschrieben. Dem 6. und 7. Jahrh. angehörige Schreibweisen, aus diesem und einem anderen Reichenauer Palimpseste entnommen, stellt Mone S. 45 fgg. zusammen; diese citire ich: 'Mone Messen', ohne Hinzufügung einer Zahl. Bruchstücke des gregorianischen Messbuches aus dem zweiten Palimpseste (Ende des 7. Jahrh.) gibt Mone S. 119 fgg.

Bobienser Sakramentar (gallik. Lit.) (7. Jahrh.), bei Mabillon Mus. Ital. I, 11, 278 fgg.

Weingartensis der Formulae Andegavenses (680 n. Chr. geschr.), herausg. von Mabillon Anall. IV, 234 fgg.\*)

Formulae Marculfi (7. Jahrh.), herausg. von Baluzius Capitt. reg. Franc. II, 370 fgg.

Formulae Baluzianae, ebend. II, 558 fgg. ('ex veterrimis codicibus'). N. X1—XV sind offenbar die ältesten (dem 7. Jahrh. angehörig) und in Reimen abgefasst.

Kursivrandschrist in einem Pariser Kodex, die Waitz 'Ueber das Leben und die Lehre des Ulsila Hannover 1840' dem Maximinus zuschreiben möchte (Ende des 4. Jahrh.?).

<sup>\*)</sup> Freilich bezeugt Pertz im Archiv für ältere deutsche Geschichtsk. VII, 802 die grosse Ungenauigkeit des Mabillon'schen Abdrucks.

Monacensis, ein Fragment des Apulejus enthaltend (vor dem 6. Jahrh.?), herausg. von Spengel Philol. XXI, 120 fgg.

Cluniacensis eines Karthaginiensischen Kalenders (nicht jünger, als das 7. Jahrh.), bei Mabillon Anall. III, 398 fgg.

Zwei Pabstverzeichnisse aus Korbejenser Kodd. (6. u. 7. Jahrh.), ebend. 426 fgg.

Kasseler Glossen (7. Jahrh.), herausg. von Grimm Abh. der Berl. Ak. 1846 S. 495 fgg.

Sangallenser Glossen (7. Jahrh.), herausg. von Graff Ahd. Sprachsch. I, Lxv fgg.\*)

Eine Menge der ältesten Kodices ruhen noch in dem Dunkel der Bibliotheken; die Palaeographiker geben Schriftproben aus ihnen, für sprachliche Studien sind sie noch nicht ausgebeutet worden. Handschriften, die offenbar jünger als das 7. Jahrh. sind, habe ich in dem oben angedeuteten Sinne als nachzeitige Quellen benutzt. Zuweilen habe ich die Tironischen Noten zu Rathe gezogen, und auch ihre Erklärungen, diese aber mit einigem Misstrauen, weil sie sehr korrumpirt sind und ihr ältester Kodex, der Cassellanus, von Kopp Palaeogr. crit. I, I, 299 eher dem 9., als dem 8. Jahrh. zugeschrieben wird. Ich fürchte daher, dass Schmitz (Rhein. Mus. XVIII, 145 fgg.) ihnen einen allzugrossen Werth beigelegt hat.

Zu der Betrachtung der Einzelquellen übergehend, haben wir zunächst die Vorfrage zu erledigen: Unter welcher Bedingung kann überhaupt aus einer Schreibung ein Schluss auf die Aussprache gezogen werden? Offenbar nur unter der, dass die Schreibung nicht in einem Schreibfehler besteht. Die Zahl der eigentlichen Schreibfehler ist eine sehr beschränkte; die meisten sog 'lapsus calami' sind 'lapsus linguae'. Vgl. Quintil. I. v. 6: 'quia quod male scribitur, male etiam dici necesse est; qui vitiose dixerit, non utique et scripto peccat.' Ein Schreibfehler beruht fast immer auf einer Aehnlichkeit von Buchstaben, Silben oder Worten. Auslassung von Buchstaben oder Silben kann rein graphisch sein, aber auch einen sprachlichen Grund haben. Viele Sprachfehler verdienen keine Berücksichtigung, weil sie ganz individueller Art sind, z. B. solche, die ein 'balbe' oder 'blaese' oder nur undeutlich Sprechen des Diktirenden

<sup>\*)</sup> Während des Drucks benutzte Kodd. werden in den Nachträgen angegeben. Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. Lat.

andeuten. Auf Rechnung derartiger Anlässe ist die Verwechselung ähnlich lautender Wörter zu setzen, obwohl man auch hierin nicht zu weit gehen darf. Denn die wechselseitige Vertauschung von flagrare u. fragrare, proprius u. propius, vocare u. vacare u. s. w. ist auf lautliche Erscheinungen zurückzuführen. Unter denjenigen Schreibweisen wiederum, in denen wir mit Berechtigung den Einfluss plebejischer Aussprache erkennen, sind die einen ganz singulär, dem Steinmetzen oder Schreiber gleichsam wider Wissen und Willen entschlüpft, so buona = bona, felvente = fervente, andere ganz generell, in gutem Glauben angewandt, so die häufig gebrauchten forsitam, reliquid, occansio, praetium; andere — und dies ist wohl die Mehrzahl — liegen in der Mitte. Oft kamen merkwürdige Schreibweisen in allgemeine Aufnahme, so:

Calphurnius Grut. 299, 2, 13.

Calphurnio Reines XIII, 30 (Pisa).

Calphurniae, Calphurnius ebend. IX, 9 (Ferrara).

Calphurniae Gori Inscr. Etr. II, 180, 3 (Volaterrae). Grut. 766, 8 (bei Mediolanum).

Calphurni Murat. 801, 7 (bei Pisa).

Calphur. Grut. 905, 6 (Maurena, Span.). Murat. 1465, 11 (Pennaflor, Span.).

Calfuriae Murat. 1358, 4.

Calfurnio Grut. 408, 1, 19 (Tergeste, 2. Jahrh. n. Chr.).

(So findet sich auch Semphronius häufig in den Kodices geschrieben).

phideliss. Grut. 943, 12.

Phidele v. Hefner D. rom. Bayern DLXXVI.

phidelissimo I. N. 7064 (Aquila; 'videtur Romana' Momms.).
 Phidelis Kellermann Vig. Rom. lat. d. Taf. V, 1v, 81 (210 n. Chr.).

phidus Pal. Aen. VI, 158 (ähnlich phoedere ebend. XII, 109). Eine Eigenthümlichkeit der Aussprache kann, wie wir oben schon angedeutet haben, auf eine doppelte Weise in der Schrift zum Ausdruck kommen, auf eine direkte und auf eine in direkte. Es wurde onor f. honor, abere f. habere, aurire f. haurire gesprochen; man schrieb onor, abere, aurire, aber auch Hoctober f. October, hornare f. ornare, habiit f. abiit. Beide Schreibarten beweisen dasselbe, das Stummsein des beginnenden

H. Und zwar ging die letztere aus der Verbindung eines gewissen Dranges, orthographisch zu schreiben, mit mangelhafter Kenntniss der bestehenden orthographischen Gesetze hervor. wusste: im Anfang eines Theiles der vokalisch anlautenden Wörter muss H geschrieben werden, aber man wusste nicht, welche diese Wörter waren; man beging also ebensoviel Fehler im Hinzusetzen, als im Weglassen des Hauchzeichens. Diese Erscheinung ist allgemein; die schriftlichen Produktionen Ungebildeter liefern uns noch heutzutag genug Belege; ja in der Sprache selbst finden wir manches Parallele. Plattdeutsch Redende gebrauchen wohl, wenn sie hochdeutsch reden wollen, die Formen Trepfe, Kapfe für Treppe, Kappe (Schleicher Zur vergleich. Sprachengeschichte S. 43) und zeutsch für teutsch = deutsch; ein Thüringer, der sich, um fein zu sprechen, bemüht, ein 'hartes' p und ein 'hartes' t hervorzubringen, hat sicher das Unglück, diese Laute zehnmal falsch anzuwenden, ehe er sie einmal richtig an-Eine noch komplizirtere Beziehung zwischen Schrift und Sprache zeigt folgendes Beispiel:

Auf eine ähnliche Weise sind diese Formen zu erklären:

octimae I. N. 1516 (Beneventum) = opt. (CT und PT gebactismū Mai I. Chr. 174, 3 = bapt.) sprochen = TT)

Benimni Murat. 1972, 7 = Benigni (MN und GN gesprochen = NN).

[Sepstinia C. I. L. I, 1458 (Aquileja) erklärt Fabretti in seinem italischen Glossar = Sextinia (PS und X gesprochen = SS), was mir wegen des Alters der Inschrift unwahrscheinlich ist.]

Die Bestimmung, welche von zwei entgegengesetzten Schreibweisen die zu Grunde liegende Spracheigenthümlichkeit direkt-

welche indirekt bezeichnet, ist, da in den Schreibweisen selbst kein Kriterium für die Entscheidung involvirt ist (das einzig mögliche, das Zahlenverhältniss der beiderseitigen Beispiele, ist kein sicheres; wir sehen viel häufiger B für V, als V für B geschrieben, wider alle Erwartung), und wenn uns allgemeine Erwägungen, Hinzuziehung der romanischen Sprachen und ähnliche Hülfsmittel im Stiche lassen, Sache der reinen Divination. Nun können aber auch in der That zwei entgegengesetzte Schreibweisen zwei entgegengesetzte Sprechweisen ausdrücken. Die Trennung solcher Fälle von denjenigen, in denen zwei entgegengesetzte Schreibweisen sich auf eine einzige Sprechweise beziehen, bereitet eine andere grosse Schwierigkeit. Doch steht Vieles sicher. So wurde & für & und & für & sowohl gesprochen, als geschrieben; jenes allgemein, dies nur unter gewissen Bedingungen. R hingegen wurde gleich häufig und ohne dass wir an eine Verschiedenheit der Umstände denken könnten, eingeschoben und ausgestossen. Beispiele:

## des eingeschalteten r:

des ausgefallenen r:

| römische:              | romanische:             | römische:                | romanische:      |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| tronitru Rom. Aen.V,   | trono it.; tron pr.;    | stavit Or. 3882 (Ostia). | temblar sp.      |
| <b>694</b> .           | trueno sp.; trom pg.    | 1                        | ,                |
| Trigridi Lup. Ep. S.   | ,                       | prostati Clar. Epp.      | •                |
| Sev. 133, 1.           |                         | Paul. 136, 9.            |                  |
|                        |                         | statoribusLugd.Cod.      |                  |
|                        |                         | Theod. VI, XXXI.         |                  |
| propina s. uuten S.38. |                         | pecepit Bull, di arch.   | Piperno it.      |
|                        |                         | crist. I, 70 (484-       |                  |
|                        | 1.                      | 507 n. Chr.).            |                  |
| Grabriel Pal, Ev. 236. | grondola katal.         |                          | <i>ganré</i> pr. |
| a, 11. 237, b, 4.      | ł                       |                          |                  |
|                        | brettonica it.; breto-  | bacchia Ver. Plin.141,   |                  |
|                        | nica sp.                | 13. 1 Pal. Georg. I,     |                  |
|                        | bruxula sp.             | 70. 1 Med. Aen. XII,     |                  |
|                        | <i>brostia</i> pr.      | 209; weitere Bei-        |                  |
|                        |                         | spiele bei Lach-         |                  |
|                        |                         | mann zum Lukrez          |                  |
|                        |                         | S. 371.                  |                  |
|                        | fronda pr.; fronde fr.  | famea Pal. Ev. 250,      | i                |
|                        |                         | b, 13.                   |                  |
|                        | anatra, balestra, cele- |                          |                  |
| (Neapel).              | stro, scientre etc. it. | (Pomp., 44 n.Chr.).      | canasta sp.      |

| 'frustum, non fru-             | ristra, alguandre, de-              | ligusta Pal. Virg. Ecl.    | corastę wal.      |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| strum' App. Prob.              | lantre u. a. sp.                    | II, 18.                    | rosto pg.         |
| 199, 3 K.                      |                                     |                            |                   |
| fru- Med. Aen.                 | accusates as autos und              |                            |                   |
| Vat. 1,212.                    | seguentre, soentre und<br>ähul. pr. |                            |                   |
| Med.) Aen.                     | aum. pr.                            |                            |                   |
| Pal.   III,632.                | •                                   |                            |                   |
| teretri Med. Aen. V,           |                                     |                            |                   |
| 313.                           |                                     |                            |                   |
| (t)ranstron (=thrau-           | pupitre, registre, en-              |                            |                   |
| ston) Ver. Plin. 106,          | cre u. s. w. fr.                    |                            |                   |
| 23.                            |                                     |                            |                   |
| proprior Amiat. Rom.           |                                     | propio I. N. 4926          | <i>propio</i> it. |
| XIII,11. Tolet. Sall.          |                                     | (b. Saepinum).             |                   |
| III, 10.                       |                                     |                            |                   |
| proprius Bob. Cic. de          |                                     | propium Rossi I, 677       |                   |
| rep. 764, 22. Bob.             |                                     | (432 n. Chr.).             |                   |
| Gargil. 398, 15.<br>u. so oft. |                                     |                            |                   |
| Marcrinius Or. 4983            |                                     |                            | macho, sacho sp.  |
| (236 n. Chr.).                 |                                     |                            | таско, васко вр.  |
| conturbernio Til. Cod.         |                                     | pertubari Bob. Cic.        |                   |
| Theod. XII, I, 6.              |                                     | rep. 46, 6. Mai.           |                   |
|                                |                                     | pertubatis ebendas.        |                   |
|                                |                                     | ,769, <b>2</b> 0. ,773, 8. |                   |
|                                |                                     | peiurio Laur. Oros.        |                   |
|                                |                                     | 334, 11, wie peie-         |                   |
| 4                              |                                     | rare im klass. Lat.        | •                 |
| Artermisius Grut. 719,         | germandrée Ir.                      |                            |                   |
| 5.                             | 14                                  |                            |                   |
| parstinacae Straton.           | -                                   | supestites Boiss. Inscr.   |                   |
| Ed. Diocl. VI, 44              |                                     | de Lyon X, 26.             |                   |
| (301 n. Chr.).                 | Limours fr.                         | ļ                          | 1                 |

Ueber die entgegengesetzten Erscheinungen der Synkope und Ellipse s. Theil II. Auf einen besonderen Fall will ich aufmerksam machen. Die Schreibung thensaurus (ähnlich Atlans, occansio u. s. w.) ist eine im Alterthum sehr häufige. Ihr entspricht die bretonische Form tensaour (aus welcher Diez Et. Wb. II, c das französische trésor ableitet). Indess bietet sie für die antike Aussprache doch keinen strengen Beweis. Denn lässt sich nicht denken, dass die Kelten das Wort thensaurus nicht aus dem Munde von römisch oder romanisch Redenden, sondern aus Büchern entlehnten und der Schreibung gemäss sprachen? In den romanischen Sprachen findet sich zwar auch n vor s eingeschoben,

aber selten, und ich kenne kein der Form tensaour ganz analoges Beispiel. Das französische tresor, altspanische tresoro, waldensische tresor, neapolitanische trasoro, sowie die germanischen tresor (ags.), treso, triso (ahd.), tresur, tresu (alts.), lassen 'sich besser durch Einschaltung von r, als durch Umwandlung des n in r und Buchstabenversetzung erklären.

Hieran schliesst sich die Frage nach der Genauigkeit des schriftlichen Ausdrucks. Das einfache lateinische Alphabet reichte nicht aus, die verschiedenen Lautabstufungen der lebendigen Sprache zu bezeichnen. Zuweilen wurde durch zwei nebeneinander gesetzte Vokale nicht der Diphthong beider, sondern der zwischen ihnen liegende Mittellaut dargestellt, also durch die archaischen EI, OU und die späteren AE, OE, UI (nach Q) nicht e + i, o + u, a + e, o + e, u + i, sondern e, o, a, o, u. Auf die Entstehung dieser Darstellungsweise fällt hier kein Gewicht; sie beruht allerdings auf keiner Theorie, sondern auf der sprachlichen Thatsache, dass aus den Diphthongen sich einfache Laute und zwar zunächst Mittellaute entwickelten. Das Zeichen Z hat auf Inschristen der Kaiserzeit oft noch seinen altitalischen Werth, den des weichen (am Schlusse der Wörter verhallenden) Zischlautes (s. Kap. III. der Einl. gegen das Ende). Als Ausdruck des verdunkelten n entdeckte Ritschl auf einer Münze aus Cāsar's Zeit zwei übereinander gesetzte Punkte: PARE:S\*). Verrius Flaccus wollte das verhallende m durch den halben Buchstaben (also N) wiedergeben. Am häufigsten finden wir und zwar schon auf Inschriften (s. Marini Atti S. 37 fg.) eine über den vorhergehenden Vokal gezogene Linie als Andeutung der verstüchtigten, vielleicht nasal (i. e. S.) gesprochenen Konsonanten m und n. Anderseits wurden manche Uebergangsstufen deshalb selten in der Schrift ausgedrückt, weil Buchstabenverbindungen nöthig waren, die sonst nicht vorkamen und dem Auge auffielen. X ging durch gs in ss oder s über; für X gewähren die Denkmäler schon der ersten Jahrhunderte nach Chr. nicht selten SS und S, aber meines Wissens nur eine einzige und späte Inschrist GS:

vigsid Mai Inscr. Chr. 435, 1.

<sup>\*)</sup> Dies Zeichen : schen wir auf den Münzen der gothisch-spanischen Könige als Stellvertreter verschiedener Buchstaben, z. B. des S und A in CE: AR: GO: TA.

Ein ähnliches numerisches Verhältniss waltet zwischen den Beispielen der Schreibung TT(T) = CT und denen der Schreibung GT = CT ob; letztere kömmt sehr selten vor, wie in:

relegta Mar. pap. dipl. XCIII, 110 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.)

vegtigalem Arc. 1. Grom. 204, 16.

Wir müssen annehmen, dass in diesen Fällen die Schrist die Assimilation schon vollendet zu zeigen psiegte, während dieselbe in der That noch nicht vollendet war. Und so ist auch sonst in älteren Denkmälern die jüngere Lautstuse antizipirt; in jüngeren dagegen neben dieser die ältere noch erhalten. Ich stelle den archaischen Formen dono, militare, emeru die späteren donun, Ferelez, emerum gegenüber. Waren die Laute m, s, nt einmal durchaus verstummt, so konnte nicht Jahrhunderte später die Schrist die Zeichen N, Z, M für sie in Anwendung bringen. Je früher die Zeit, desto ungenauer war die Beobachtung des lebendigen Lautes, desto unvollkommener die schristliche Darstellung desselben.

Wichtig sind für uns die zwar besonders in Handschriften vorkommenden, aber auch den Inschriften nicht fremden Emendationen. Die einfache Setzung einer Schreibweise sagt bei Weitem nicht so viel, als die mit der Athetese einer anderen ver-MVSANOS C. I. L. I, 1405 (Terni) versetzt uns in die Zeit des Uebergangs von o in u und zeigt, dass wenigstens für den Steinmetzen letzteres vor ersterem den Vorzug hatte (vgl. die umgekehrte Emendation NAVEBUS Col. rostr. L. 8). Der Bischof Viktor korrigirte im Fuldensis des neuen Testamentes ein Dutzend mal das E von plenus in AE. Dies beweist etwas mehr, als die primäre Schreibung plaenus; es beweist, dass jener Mann plaenus für das zweifellos Richtige hielt, und dass er es dafür hielt, findet seine Erklärung nur darin, dass in der Gegend, deren Dialekt ihm der gewohnte war, das e in plenus ganz entschieden die breite Aussprache hatte. Mehr als die Emendationen von verschiedener Hand interessiren uns die von gleicher. gibt drei Formen der Buchstabenveränderung:

1) die superlineare: SET;

2) die lineare: SEAT oder SEAT;

3) die litterale: SAT;

zwei der Buchstabenzufügung:

- 1) die superlineare: PAIMENTO; \*)
- die litterale: PAVIMENTO, oder mit Anlehnung des zugesetzten Buchstaben an den vorhergehenden oder folgenden: PAVIMENTO (Grut. 39, 4), OPIME (I. N. 7059);

eine der Buchstabentilgung:

EAT oder EAT.

Gleiches gilt für die Korrekturen ganzer Silben und Wörter. Buchstabentilgung und die zweite Art der Buchstabenveränderung sind an und für sich nicht zu unterscheiden, *Iepiro* kann Emendation sein von *Ipiro* und von *Iepiro*. Im ersten Falle war die Korrektur eine sofortige; der Fehler wurde fast zu gleicher Zeit gemacht und bemerkt. Solche Alternativen können nur durch Beiziehung von Analogieen aufgehoben werden. Wir müssen aber dabei die Möglichkeit rein graphischer Verwechselungen berücksichtigen. *Luòcus* z. B. kann so entstanden sein, dass der mechanisch Buchstaben für Buchstaben Kopirende sich verlas und ofür c schrieb, aber seinen Irrthum augenblicklich bemerkte. Folgende Fälle sind schwer auseinander zu halten:

die Korrektur eines Buchstaben in einen Buchstaben,

,, ,, in eine Silbe, ,, ,, einer Silbe in einen Buchstaben,

" " " in eine Silbe.

Nehmen wir *òui*, so kann an und für sich korrigirt sein: und die ursprünglich beabsichtigte Schreibung:

1) o in u — oi; 2) o in ui — o; 3) o(e) in u — oei; 4) o(e) in ui — oe; 5) ou iu ui — ou.

In den Fällen 3) und 4) schrieb man bloss den ersten Buchstaben der Silbe, die man ursprünglich schreiben wollte, und korrigirte den zur Hälfte begangenen Fehler. Die im Vindobo-

<sup>\*)</sup> Eine lineare Buchstabenzufügung könnte man in PAIVIMENTO erblicken wollen; aber wenn auch hier das Resultat die Zusetzung eines Buchstaben ist, so liegt doch die zweite Form der Buchstabenveränderung zu Grunde; für I ist die Silbe VI gesetzt.

nensis des Livius vorkommende Form criminantiibus enthält entweder die Emendation eines Buchstaben in einen Buchstaben:
criminantubus, oder die einer Silbe in eine Silbe: criminantus
(indem der Schreiber im Begriff gewesen war, die Silbe ib auszulassen). An dergleichen zweifelhaften Schreibungen ist der genannte Kodex sehr reich. Häufig fehlt der Punkt oder die Linie,
durch welche die Vernichtung eines Buchstabens ausgedrückt
wird \*), und die Inschriften besonders liefern davon Beispiele:

E<sub>1</sub>AE<sub>2</sub> == E:

deaeo Steiner C. I. D. et Rh. 788 (Zweibrücken) == Renier Mél. d'épigr. S. 6

Anm. 3, welcher diese Inschrift für unedirt hält.

V. V. -- V. Diengweise I. N. 7004

 $Y_1V_2 = Y$ : Diongusius I. N. 7004.

 $Y_1I_2 = Y$ : Chrysis Steiner C. I. D. et Rh. 355 (Mainz). Isocrhysis Passion. XI, 16.

Hryiseroti (H == CH) Boiss. I. L. XV, 56.
Epityinchanus Guasc. Mus. Cap. 44.
martyiru Renier Inscr. de l'Alg. 3708 (Orléansville).

Tyirius Murat. 983, 5.

 $I_1 Y_2 = I$ : Iliyssus Abh. d. Berl. Ak. 1851 S. 499 N. 31 (Gemme).

 $B_1V_2 = V_1$  Obvinia Murat. 1718, 8.

Obvinius Kellermann Vig. Rom. lat. d. Taf. III, I, 12 (gegen 200 n. Chr.)

tribvis Momms. I. Helv. 158 (Aventicum).

 $OT_1B_2 = OT$ : Μηουβιανος C. I. Gr. 2930 (Tralles). ουβιξιλλαριος \*\*) ebend. 4093 (Pessinus).

 $B_1 P_2 = P$ : obptimo Passion. IX, 6.

<sup>\*)</sup> Analoge Weglassung des Zeichens der Athetese zeigen auch manche Emendationen ganzer Wörter. Mone in den Prolegg. zum Palimpseste des Plinius S. XXVI macht auf solche Fälle aufmerksam: impetu in fetu, et eodem ex eodem, opifaerae opiferae. Die Wiederholung eines Wortes, von dem nur ein oder zwei Buchstaben zu ändern waren, ist allerdings merkwürdig. So steht auch im Taur. Cod. Theod. IV, VI, 3: commentas res commendatas res, wo die einzige Silbe da leicht hätte nachgetragen werden können.

<sup>••)</sup> Schmitz Rh. Mus. XII, 290 sieht das Richtige nicht ein, wenn er glaubt, der Steinmetz habe OTHE oder OTEIE schreiben wollen,

So in Handschriften:

 $B_1 V_2 = B$ : builis Gloss. Hildebrand. S. 140, 90.

 $M_1 N_2 = N$ : volumntatem Ver. Gai 105, 5.

 $N_1 M_2 = M$ : eninm Mon. Apul. 3, 9.

 $A(E)_1 OE_2 = OE$ : praoelia Pal. Aen. V, 593.

 $OE_1(O)I_2 = OE$ : Foeibi Bob. Sacerd. 23, 55).

 $OI_1(0)E_2 = OE$ : Poienus Bob. Gargil. 409, 3.

In der Form mouestes erkennen Haupt (Ber. der k. sächs. Ges. der Wissensch. Philol.-hist. Kl. 1851 S. 340) und Jahn (ebend. 1857 S. 204) eine Verschmelzung von mustes und moestes; eine OVE, als Doppelschreibung solche aber liesse *moeustes* erwarten. betrachtet, kann viererlei bedeuten: Ø, OK, OV, OV, OV und in jedem Falle mit Ausnahme des letzten ermangelt die sekundäre Schreibung sprachlicher Berechtigung. Eine eigenthümliche Ansicht in Betreff der Schreibung Myovbiavog aussert Corssen Ueber Aussprache u. s. w. I, 133: 'Vereinzelt findet sich auch OTB geschrieben, um den Mittelton zwischen ου und β auszudrücken.' Allein eine solche Theorie ist dem Alterthum fremd; wir haben gesehen, dass auch die Darstellung der Mittellaute durch Doppelzeichen nicht auf graphische Erfindungen, sondern auf sprachliche Thatsachen zurückzusühren ist. Wir können aus der Schreibweise Μηουβιανος folgern, dass hier ein zwischen b und v die Mitte haltender Laut gehört wurde; aber weder hatte der Steinmetz die Absicht, diese Aussprache wiederzugeben, noch ist die Folgerung überhaupt eine nothwendige. Denn die Verwechselung des  $\beta$  mit ov kann eben so gut die vollendete, als die begonnene Erweichung der labialen Media bedeuten und zwar, da das Beispiel ein griechisches ist, für die griechische Sprache sowohl, als für die lateinische. will ich die Möglichkeit nicht bestreiten, dass gewissen Doppelschreibungen häufiger Gebrauch eine bestimmte lautliche Geltung verschaffte. Urbitcius Grut. 1059, 3 (533 n. Chr.) = Urbitius wurde Urbitsius gesprochen. TC ist hier also Aequivalent von TS; es konnte aber — Nichts ist häufiger, als derartige Verall-

absoluten werden. Ein solches scheint es zu sein in:

Bincentce Mai Inscr. Chr. 423, 1.

intcitamento Bull. arch. Rom. 1857 S. 37 (Aricia, 1. Hälfte
d. 5. Jahrh. n. Chr.).

gemeinerungen — aus einem bedingten Aequivalent zu einem

Sonst müsste Bincentce — Bincentie und intcitamento — intsitamento aufgefasst werden, und es wäre merkwürdig, dass TC in drei Formen denselben Laut ausdrückte und in jeder eine andere Erklärung verlangte. — Beim Citiren mache ich die primären und sekundären Schreibungen durch die unten beigesetzten Zahlen und kenntlich. Es kommt bei den ersteren (die letzteren führe ich selten an) wenig darauf an, ob die Emendation von derselben oder von einer anderen Hand ist; ich habe daher auf Angabe dieses Unterschiedes, der überdies sehr oft schwer zu ermitteln ist, verzichtet.

Methodische Quellen sind diejenigen, aus denen wir unsere Kenntniss nur durch Anwendung einer Methode, d. h. durch ausdrückliche Berücksichtigung gewisser zwischen dem Beweisenden und dem Zubeweisenden obwaltenden Beziehungen herleiten. Solche Methoden sind die Vergleichung der lateinischen Sprache mit fremden und die Observation der Metrik.

Aus Sprachen, die zu der lateinischen in keiner Beziehung stehen, wird Nichts für letztere entnommen, wenn nicht eine allgemeine Beleuchtung von Lauterscheinungen durch Analogigen. Die Beziehung zweier Sprachen zu einander kann eine allgemeine und nothwendige sein: Verwandtschaft; oder eine spezielle und zufällige: Entlehnungen. Die Untersuchung ersterer wird Sprachvergleichung i. e. S. genannt. Wir vergleichen die lateinische Sprache sowohl mit den aufwärts, als mit den abwärts verwandten Sprachen.

1) Aus der Vergleichung des Lateinischen mit den aufwärts verwandten Sprachen, besonders mit Sanskrit, Griechisch und den italischen Idiomen, entspringen für die Kenntniss des Plebejerlateins keine eigentlich neuen Ergebnisse; aber das Bekannte wird bestätigt und erläutert. Wir erfahren z. B., dass in Manchem das Plebejische alterthümlicher ist, als das Urbane; die aus den Formen montuosus\*) und formonsus (und

<sup>\*)</sup> Corssen Ausspr. II, 133 Anm. u. Krit. Beitr. S. 481 hält freilich das u in montuosus, monstruosus, voluptuosus (so auch it. montuoso, monstruoso, voluttuoso u. s. w.) (füge hinzu purtentuosae Mone Mess. IX (36, 7), lacertuosus Gloss. Hildebrand. 189, 19 u. s. w. s. Hildebrand zu Apul. Met. S. 347 und zum Glossar S. 189) für unursprünglich. Mir scheint das Zusammentreffen mit sumptuosus, saltuosus u. s. w.. ein zufälliges zu sein.

den ihnen ähnlichen) resultirende Endung -uonsus steht in dieser Gestalt der Sanskritendung -vans näher, als in der abgeschwächten -osus. Wichtig ist die Uebereinstimmung, die nach vielen Seiten hin (Assibilation des c vor e und i, Verwandlung der Tenues in Mediae, Verhallen der Endkonsonanten, Vertauschung von e und i, o und u) die Entwickelung des Umbrischen mit der der lingua vulgaris der Römer zeigt, mögen wir dieselbe aus gleicher Disposition oder aus einseitiger Beeinflussung herleiten.

2) Eine weit grössere Bedeutung hat für uns die Vergleichung des Lateinischen mit den abwärts verwandten Sprachen, nämlich den romanischen. Diese sind die direkte Descendenz gerade der Volkssprache und ihr Studium, dem Diez einen so glänzenden Aufschwung gegeben hat, wirft auf die Geschichte dieser Volkssprache ein helles Licht. Der menschliche Geist neigt von Haus aus dazu, das Alter der Dinge, wenn es über eine gewisse klar erkennbare Gränze hinaus liegt, zu gering anzuschlagen. Die Schöpfung der Erde, die Erschaffung des Menschen, das selbstständige Auftreten der Völker sind von weit höherem Datum, als man noch vor nicht langer Zeit zu glauben pflegte. Aehnlich verhält es sich mit den Sprachen. Wie man früher die lateinische Sprache als einen ziemlich jungen Dialekt der griechischen ansah, so fasste man auch die romanischen Sprachen als durch eine weite Zeitkluft von der lateinischen getrennt Diese Zeitklust wurde durch Ausdrücke, wie 'Barbarei'. 'Sprachmischung' charakterisirt. Und doch lesen wir schon auf den Steinen des Alterthums rein romanische Formen. Oder verdienen solche, wie Gennara (s. E=A', I, Anf.), Pelegrinus (s. Kap. V. der Einl. 11)), quattro (s. 'Vokalversetzung'), congiunta (s. Kap. III. der Einl. unter I.), nicht eher italienisch, als lateinisch genannt zu werden? Das östlichste und das westlichste der romanischen Idiome haben das Wort fenestra ähnlich umgestaltet: wal. fereastre, pg. fresta. Beide Formen stossen in der von Placidus (Mai Cl. auct. III, 464 und in den vatikan. Glossen ebend. VII, 562, a) angeführten frestra \*) zusammen. Derartiges ist aber nicht vereinzelt, sondern begegnet uns überall in reicher Fülle. In Beziehung auf einzelne Spracherscheinungen spielt das Romanische meist

<sup>\*)</sup> Dies war durch Einschiebung von r aus der altlateinischen und plebejischeu Form festra (Festus, Petronius, Macrobius) entstandes.

nur eine subsidiäre Rolle; selten liefert es einen selbstständigen Nachweis, so z. B. für die Aussprache gubbus == gibbus seit dem 5. Jahrh. (s. ' $U = \ddot{U} = \ddot{I}$ ', I, 'vor BB'), für *lucarna* und *lacartus* = lucerna und lacertus seit dem 6. Jahrh. (s. 'A = E', I, 'vor RN'). Allein gerade in jener subsidiären Rolle sind uns die neuen Sprachen von unermesslichem Werthe; nicht an Material, aber wohl an Gesichtspunkten für eine geordnete Verarbeitung desselben würde es fehlen, müssten wir der Quelle, welche sie gewähren, Sie sind unsere Richtschnur: sie zerstreuen die Unentrathen. sicherheit in Betreff vieler singulärer Schreibungen, aus denen allein man nicht wagen würde, einen Schluss zu ziehen; sie belegen Lauterscheinungen, für die aus dem Alterthum selbst nur wenig Beispiele vorhanden sind, mit einem Reichthum von Formen; sie eröffnen uns eine Anschauung von der räumlichen Verbreitung der verschiedenen Sprachveränderungen. So ist *Prancatius* == Pancratius nur dialektisch erhalten:

prancati Or. 2588 (367-375 n. Chr.).

Prancatius Rossi, I, 662 (430 n. Chr.).

Prancati ebend. I, 975 (521 n. Chr.).

Pracati Litaneien aus der Zeit Karls des Grossen Mabill. Anall. II, 683, b, 6.

Fr. (alt u. in Diall.) Branchy (Charolais), Blancat (Dioc. v. Auch), Branchs, Brancas, Branchais, Planchais, Blanchars, Plancart Voc. hagiol.; korsisch Brancaziu, sonst it. auch Branca.

padulis = paludis dagegen ganz allgemein:

padule Sess. Aug. Spec. 110, 31.

padulis, pad(ule), padules Mar. pap. dipl. CXIX, 99. 111.
 115. 117. 121. 123 (Ravenna, 551 n. Chr.) (ebend. paludis, paludes 20. 30);

und so in späteren ravenn. und span, Urkunden.

It. padule, wal. pedure (Wald), sp. (alt) paúl, (veraltet) paular, pg. paúl, sard. paúli (Diez Gr. I, 41. Et. Wb. II, a u. d. W. padule).

Ueber die Bedeutsamkeit der Entlehnungen für die Sprachforschung äussert sich Pott Etym. Forsch. <sup>1</sup> II, 86 folgendermassen: <sup>1</sup>Der Art, wie eine Sprache Fremdwörter verarbeitet und gleich-

<sup>\*)</sup> Vgl. pabulatis (= paludatis) Vind. Liv. XLI, X, 5. B ist graphischer Fehler für D. Sollte man wohl auch padulatus, padulamentum gesagt haben?

sam das Unverdauliche an ihnen hinwegthut, kann man oft etwas von dem Genius der entlehnenden Sprache sowohl, als der leihenden ablauschen.'

1) Entlehnungen fremder Sprachen aus der lateinischen. Es müssen uns stets die Lautgesetze der beiden Sprachen, zwischen denen die Verpflanzung eines Wortes vor sich gegangen ist, gegenwärtig sein, wenn wir bestimmen wollen, wie viel von der Umgestaltung dieses Wortes auf Rechnung jeder Sprache kommt. Nun begegnen sich aber die Lautgesetze der verschiedenen Sprachen ungemein häufig, und die Vokale sind von so flüssiger Natur, dass die entlehnende Sprache sie oft auf eine durchaus zufällige und gesetzlose Weise umwandelt. Wir dürfen daher die fremden Umformungen lateinischer Wörter meist nur beiläufig neben anderen Beweismitteln benutzen. Das altirische luacharnn, das gothische Rumôneis\*) und das arabische imblig würden ohne das französische lucarne, das walachische Romuni, sowie das rhāto-romanische Rumonsch und das von Probus bezeugte imbilicus wenig auf sich haben. Am wenigsten lässt sich aus den orientalischen Sprachen gewinnen, weil die meisten lateinischen Wörter in griechischer Form übergegangen sind, z B. syr.  $Qlimis = K\lambda \eta \mu \tilde{\eta} \varsigma$ . Nur einige scheinen unmittelbar aus dem Lateinischen entlehnt zu sein, z. B. syr. Hotog gestunoro, chald. קוסטינר = quaestionarius, syr. גל vilo = velum (Renan Hist. des lang. sém. I, 301 fg.). Hoffmann Gramm. syr. S. 22 gibt ein Verzeichniss lateinischer in das Syrische übergegangener Wörter.\*\*) Dagegen sind für die Untersuchung der griechischen Aussprache gerade die orientalischen Sprachen eine reiche Quelle; als solche besonders benutzt von G. Seyffarth in seinem Buche: 'De sonis literarum Graecarum Lipsiae 1824' und von E. Renan in der kleinen Schrift: 'Éclaircissements tirés des langues sémitiques sur quelques points de la prononciation grecque Paris 1849'. Eine etwas grössere Ausbeute gewähren für unseren Zweck

<sup>\*)</sup> Ussilas scheint nicht blos lateinische Wörter, wie Akvila = 'Ακύλας, sondern auch griechische, wie diabulus = διάβολος, Tykekos = Τυχικός, nach römischer Aussprache geschrieben zu haben, wie ihm denn neben dem griechischen Original des neuen Testamentes auch die lateinische Uebersetzung vorlag.

<sup>\*\*)</sup> Hier wird die Form hailand qestinuro angeführt.

die keltischen und germanischen Idiome; eine wesentliche nur die griechische Sprache. Wannowski behandelt im 1. Theile seines Buches: 'Antiquitates Romanae e Graecis fontibus explicatae Regimont, 1846' die Darstellung lateinischer Wörter im Griechischen, ohne das in den Inschriften gebotene Material gehörig zu Rathe zu ziehen und ohne auf die Ursachen und Bedingungen der griechischen Transskriptionsweisen näher einzugehen. Auf die Frage nach der natürlichen Quantität, welche den lateinischen Vokalen e und o in positionslangen Silben zukommt, gibt das Griechische durch seine Bezeichnung des Quantitätsunterschiedes dieser Vokale die sicherste Auskunft (s. G. Schmitz 'Quaestiones orthoepicae Bonn 1853' und hie und da im Rhein. Mus.). Häusig sinden wir ganze lateinische Sätze, besonders in ravennatischen Diplomen, mit griechischen Buchstaben geschrieben, und in solchen nehmen wir die grösste Unabhängigkeit von der lateinischen Schreibung, die treueste Wiedergabe des lebendigen Lautes wahr.

2) Entlehnungen der lateinischen Sprache aus fremden. Hier kommen eigentlich nur die Wörter, die das Griechische an das Lateinische abgab, in Betracht. Die Scheidung des Stammverwandten vom Entlehnten ist in einigen Fällen unsicher. Diejenigen Wörter, welche schon in ganz alter Zeit übergingen, zeigen sich von ihren Originalen am meisten verschieden. Zur Blüthezeit der römischen Litteratur war man peinlicher in der Wiedergabe griechischer Wörter und, wenn man auch die überlieserte Schreibweise bei ganz eingebürgerten Wörtern beibehielt, so wurden doch Formen, wie Bruges, Burrus, wieder verbannt. Manche Wörter werden sowohl im Griechischen, als im Lateinischen auf doppelte Weise geschrieben; meistens mögen die Römer griechischem Beispiele (Delmatia und Dalmatia), seltener die Griechen römischem Beispiele (Berenice und Beronice) gefolgt sein. Einige Lautveränderungen sind beiden Sprachen gemein, es beweist daher für die lateinische Umwandlung des  $\bar{e}$ in i: Agapitus = 'Αγαπητός so wenig, wie Κορνίλιος = Cornelius.

Das Metrum gibt uns nur Aufschlüsse über Quantitatives, zunächst über die uns weniger interessirende Verlängerung und Verkürzung der Vokale, dann auch über die Zusammenziehung, den Ab- und Ausfall derselben, die Verdunkelung der Endkonsonanten und Aehnliches. Nach dieser Richtung hin hat man den

altlateinischen Dichterwerken wichtige Resultate für die Sprachkenntniss abgewonnen; weniger sind noch die spätlateinischen Poesieen untersucht. Ich führe einige Verse aus einer parabola des 7. Jahrh. n. Chr. (Form. Baluz. XIV) an und schalte in Parenthese ein, welche Aussprache das Versmass voraussetzen lässt.

Raptór est mániféstus,
Innúmeros (innumros) fécit (fect) excéssus,
Errándo (errand) wadit (vad) quási coécus.
Fuscáre (fuscar) tentát meum (mum) décus.
— Non pérdas illo lóco,
Non váles úno cóco,
Non simulas (simlas) túo pátre,
Veré nec túa mátre,
Non gaúdeás de déntes,
Defórmas túos (tos) paréntes.

Man vergleiche die französischen Formen: innombrable, fit, errant, va, mon, sembler, tes (pr. tos). Die angeführten Verse weisen aber neben dem Metrum einen zweiten Faktor poetischer Form auf, der, wenn auch seine Spuren sich in das Alterthum zurück verfolgen lassen, in seiner Ausbildung erst dem Mittelalter angehört: den Reim; er belehrt uns auch über qualitative Lautveränderungen. In den Form. Baluz. XI—XV kommen z. B. die Reime vor:

donum (dono),
annona (annono);
crusta (crusca?),
fusca (fusta?);
palato,
adoratus (adorato);
potestate,
largitatis (largitate);
intimare,
pares (pare);
condignum,
regnum (rignum);

credit,
vidit (vedit);
malefacta (malefatta),
apta (atta);
stulto (stutto),
mutto;
manifestus (manifessus),
excessus;
coecus (cecus),
decus;
transactus (transatto),
adaptum (adatto).

Am Schlusse dieses Kapitels ist die Stellung des Plebejischen zum Klassischen aus einem rein praktischen Gesichtspunkte (der historische wird weiter unten eingenommen werden) zu beleuchten. Wenn wir eine Lautlehre der römischen Vulgärsprache geben, so geschieht dies nicht unter Verwerfung aller Voraussetzungen und auf einer eigenen Basis, sondern mit beständiger Beziehung auf die als bekannt angenommene klassische Sprache. Es muss uns also vollkommen bewusst sein, was klassisch, was vulgär ist. Die Abweichungen vom Klassischen aufzuzeichnen, ist unsere Aufgabe. In vielen Fällen können wir die Gränze beider Idiome mit eben so bündigen Worten angeben, wie Theseus die zwischen Attika und dem Peloponnes; in anderen sind die Merkmale, welche zu ihrer Bestimmung gehören, für unsere Augen nicht mehr erkennbar. Oft aber ist eine Scheidung schon der Sache nach unmöglich, indem entweder die Gränze keine konstante war, sondern im Laufe der Zeiten sich stets verrückte, oder zwischen Urbanem und Plebejischem überhaupt kein Gegensatz, sondern ein allmählicher Uebergang stattfand. Letztere war besonders bei der Syntax der Fall. Es gibt Wendungen in Inschriften, von denen wir kühn behaupten können, es sind ausschliesslich plebejische, vom Standpunkt der lateinischen Grammatik aus unmögliche, romanische zu römischer Zeit. dere, z. B. bei Plautus und Petron, tragen durchaus vulgäre Färbung, sind aber doch der Schristsprache gewissermassen angepasst. Endlich, der Stil in Cicero's Briefen und in Horazens Satiren ist weit volksthümlicher, als der in den philosophischen Schriften Jenes und in den Oden Dieses. Zwischen dem, was nur in der gemeinen Sprache vorkam und von keinem Schriftsteller in Anwendung gebracht werden durste, und dem, was nur geschrieben werden konnte und dessen Gebrauch von der Umgangssprache ausgeschlossen war, liegen unendlich viele Abstufungen. Die Verschiedenheit der Sprache nach dieser Richtung hin war mehr, als durch die Verschiedenheit der Bildungsklassen, durch die Verschiedenheit der Gelegenheiten bedingt. Derselbe Mann bediente sich eines anderen Lateins, wenn er sich mit seinem Sklaven über die Einkäuse zu einem Gastmahle berieth, eines anderen, wenn er durch ein Billet einen Freund auf seine Villa einlud, eines anderen, wenn er eine Ode zur Verherrlichung eines Fürsten oder einer Geliebten dichtete. Ziemlich dasselbe, wie für das Syntaktische, gilt für das Lexikalische. Nur dem sermo quotidianus gehörten Wörter an, wie betizare, baceolus; sie wurden auch im Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat. 3

Munde eines Kaisers nicht geadelt. Andere waren in einer bestimmten Bedeutung plebejisch, so rostrum für os, manducare für edere. Desgleichen cicindela \*) für candela (s. Isid. Orr. XII, vIII, 6 [hier cicendula]. DC. u. d. W. cecend-, cecind-, cicend-, cincid- -ela, -ella); in der Bedeutung Johanniswürmchen (dieselbe hat noch heutzutag cesendola bei den Venezianern) wurde es von der klassischen Sprache (Plin. H. N. XVIII, xxvi, § 250 Sill.; vgl. Gloss. Placid. III, 449 Mai) ebenso adoptirt, wie bei uns Hauswurz, Güldenklee und andere volksthümliche Bildungen. Manches plebejische Wort kennen wir nur als Zuname römischer Familien, so bassus, über dessen Bedeutung wir nur durch mittellateinische Glossen und die romanischen Sprachen unterrichtet sind (bassus als Subst. der 4. Dekl. wird angeführt von Prob. Inst. art. 115, 31. App. 193, 15, 203, 8 K.). Der Einfluss der Zeit änderte den Rang der Wörter beständig. Die einen veralteten in der Schristsprache und retteten sich in den sermo plebeius hinüber (ein merkwürdiges Beispiel hiervon Fragm. iur. Vatic. 9. 9 fg.: 'subsellia vel, ut vulgo aiunt, scamna'); andere stiegen durch die Gunst des Zufalls empor und wurden schriftgemäss. Bestimmter tritt der Gegensatz zwischen beiden Sprachgebieten in der Formenlehre hervor. Ich begnüge mich damit, Einiges aus der plebejischen Deklination und Konjugation anzuführen:

```
s. Lup. Epit. S. Sever.
             vom Nom. in - a: Felicianetis.
                                                         S. 157 fgg. Perret
             vom Nom. in-e: Hermionetis.
                                                         Catac. d. R. VI, 158,
             vom Nom. in - es (3. Dekl.): Theophiletis.
                                                         b. ***) Garrucci Vetri
             vom Nom. in-es (5. Dekl.): Ispetis.
                                                         S. 54 Anm. 1).
                                                            Lupi a. a. O.
              vom Nom. in - a: Primenis.
                                                         S. 160 fgg. Cavedoni
              vom Nom. in -e: Afroditenis.
                                                         Aut, marm. Mod. S.
              vom Nom. in - es (3. Dekl.): Agathoclenis.
                                                         254.
                                                                 Jahn Spec.
Dekl. ip - nis :-
              vom Nom, in . is: Epictesinis.
                                                         epigr. S.72. Bücheler
              vom Nom. in-os: Niceronis.
                                                         Vorr. zum Petron S.
              vom Nom. in - es (5. Dekl.): Ispenis **).
                                                         X. Perret a. a. O.
                                                         Garrucci a, a. O.
```

<sup>\*)</sup> Ist reduplizirt, wie titto, marmor; s. Corssen in Kuhn's Zeitschrift f. vgl. Sprachf. II, 12.

<sup>\*\*)</sup> Vielleicht ist davon die ital. Form speme abzuleiten.

<sup>\*\*\*)</sup> Erst nach Beginn des Druckes war mir eine flüchtige Benutzung dieses Werkes verstattet; vgl. S. 11.

Indeklinabilia deklinirt: nequas Pal. Ev. 282, a, 17; duodecorum ebend. 397, a, 11.

antistites Bull. arch. Rom. 1862 S. 151.

superstetis Pardess. CCCLXI, 34 (670 n. Chr.).

superstites, superstetis Mar. pap. dipl. XCVI, 48. 55.

59 (fräuk., 690 n. Chr.).

heredes Clarom. Epp. Paul. 273. 7. Mar. pap. dipl. LXXIV.

Nominative, von den casibus obliquis abgeleitet\*):

Aheredes Clarom. Epp. Paul. 273, 7. Mar. pap. dipl. LXXIV, VII, 7 (Ravenna, Mitte d. 6. Jahrh. n. Chr.). participes Clar. Epp. Paul. 476, 11. principens patri ebend. 492, 5 (πατριάρχης). triades Mone Mess, VIII (35, 5).

- Deklin. für die 3. sehr häufig z. B. omniorum Garrucci Cimitero degli antichi Ebrei S. 44; s. Lupi a. a. O. S. 188 fgg. Dolus f. dolor \*\*) (vgl. ex dolo Mur. 1439, 7 (Salona) und dolum Bull. arch. Nap. n. s. III, 6, 3 (Puteoli), wozu Minervini) und ossum f. os bezeugt Augustin.
- 3. Dekl. für die 2. seltener z. B. diacones Fuld. Tim. I, III, 12.

  ascendiderat Pal. Ev. 125, a, 17.
  edediderit ebend. 131, b, 7.
  odedere Med. Aen. VII, 327.
  ostendedirunt Mar. pap. dipl. LXVII, 10 (fränk., 658
  n. Chr.).
  ostendedit Pardess. CCCCXXIX, 15 (692 n. Chr.).

CCCCXXXIV, 18 (695 n. Chr.).

(-dedi) von Verben in -dere, als wären sie Komposita von dare \*\*\*):

pandiderunt Form. Marc. I, x.
prendiderunt Amiat. Joh. XXI, 3.
comprendiderint Taur. Cic. pr. Cael. 1023, 3.
expopondedit Mar. pap. dipl. LXVI, 34 (frank., gg. 658

\*) Vgl. die romanischen Formen: antistite (pg.), superstite (it.), erede (it.), participe (sp.), principe (it. sp.), triade (fr.).

n. Chr.).

Das Schluss-r von Substantiveu der 3. Deklination wurde häufig abgeworfen (s. 'Apokope', IV); so entstand auch dolo. Der Kasus obliquus hätte dolore lauten sollen; aber wie der Nominativ dolo = dolor mit dolo = dolor dolor et dolore durch dolo vertreten. Daher it. duolo u. s. w. Wenn Augustin angibt, dolus sei für dolor gesagt worden, so beruht dies auf einer nicht genauen Uebersetzung des wahren Verhaltes in die technische Sprache der Grammatik.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. das it. Pf. in -etti. Unter den 29 Verben, die dasselbe bilden, sind 13 in -dere. Nach stetti wurde neben diedi auch detti aufgebracht; in Folge dessen zunächst vendetti, credetti, dann\*splendetti, godetti, endlich lucetti, dovetti.

- Partizipia in-itus von Verben der 1. Konj.: rogitus, vocitus, probitus u. s. w.; s. Mar. pap. dipl. Note 7) zu XC. Diez Et. Wb. I u. d. W. lievito. Pott Latein im Ueberg. II, 227.
- 2. Konj. für die 3. z. B. diligebit Pal. Ev. 191, b, 5; metuebitis ebend. 200, h, 13.
- 4. Konj. für die habiens, moriens u. s. w. habire, manire, currire, suscepire u. s. w. floriet (Augustin), inferiet (Guasc. Mus. Cap. 485) u. s. w. fugibi (Or. 2830 emend. v. Henz. S. 245), odiit (Pal. Ev. 195, b, 9) u. s. w.

Auch in der Wortbildung finden wir manches charakteristisch Plebejische. So besonders die Vernachlässigung des Umlautes in zusammengesetzten Verben, welche zugleich archaisch und romanisch ist; Bildungen, wie consacrare, discarpere, inquaerere, adsallire, obaudire, sind ungemein häufig (Pott Plattlat. und Rom, S. 335. Diez Gr. II, 390). Wortentstellungen, die aus volksthümlichem Etymologisiren hervorgegangen sind (z. B. deutsch Sündsluth = Sintsluth, ital. Campidoglio = Capitolium, engl. sparrow-grass = asparagus), fehlen auch der römischen Vul-Und zwar finden wir ebensowohl lateinische gårsprache nicht. als fremde Wörter auf diese Weise umgestaltet. Die erste Stufe der Latinisirung griechischer Wörter besteht, abgesehen von den mit den Endungen vor sich gehenden Veränderungen, in der Umlautung des Kompositionsvokales o in i. Dionusidorus = 210νυσόδωρος, tragicomoedia = τραγοκωμωδία, thermipolium = θερμοπώλιον u. a. führt Corssen Ausspr. I, 296 au. Echt latei-Auf ein rustikes Doritheus nisch klingt besonders Patricoles. geht vielleicht das gothische Dauribaius zurück. Weiter substituirte man in griechischen Zusammensetzungen einem oder beiden Gliedern die ähnlichen lateinischen Formen gleicher Bedeutung:

horilegium Ber. der Berl. Ak. 1860 237, 3 (Barcelona, z. Z. der Antonine) = ωρολόγιον (hora, legere). Hübner sagt a.a.O.: 'Eine gute altlateinische (vielleicht bisher nicht nachgewiesene) Form statt der üblichen griechischen.' Aber auch der App. Prob. 199, 11 K. hat: 'orilegium, non orologium' (doch ist möglicher Weise die Stellung der Worte umzukehren). Das Mittelglied zwischen horologium und horilegium bildet horilogium Grut. 237, 6 (Bellunum, z. Z.

v. Klaudius). Von horologium ist it. orologio, von horilogium altfr. oriloge, orreloge, reloge, neufr. horloge, pr. reloge, sp. reloj, pg. relogio, von horilegium ahd. orlei abzuleiten. S. Du Méril Form. de la lang. fr. S. 17 fgg. (horloge == isl. orlog!).

oleomeli Ver. Plin. 241, 15 = έλαιόμελι.

Agatopedis Murat. 908, 3 = 'Αγαθόποδος (Agathopodis Murat. 949, 2).

tripetias Sulpic. Sever. Dial. II, 1 von τριπόδιον; fr. trépied. Vgl. tropeodum (=tripedum) Vind. Plin. XXXIV. 8.

duodecasyllabus = δωδεκασύλλαβος; s. Quicherat Add. lex. lat. S. 84, b.

caerefolium = γαιρέφυλλον.

gariofolium = καρυόφυλλον.

Aus einer falschen Deutung griechischer Wörter endlich sind solgende Formen hervorgegangen:

aurichalcum = δοείχαλκος (wie von aurum); s. Corssen I, 167. Vgl. aerichalcum unter 'O = AU, A = AU', IV.

liquiritia = γλυκύρριζα (wie von liquere), von Theodorus Priscianus und Vegetius gebraucht. Isid. Orr. XVII, 1x, 34 ist in einem Kodex vel liquiricia über glycyriza geschrieben.

S. Diez Gr. I, 19. (g abgefallen, wie in lucuns = γλυκοῦς). lorandrum aus rhododendron korrumpirt (wie von laurus) nach Isid. Orr. XVII, v11, 54 (Varianten: lorandeum, laurandus, laurandrum — rodandarum, rodandarus); s. 'A=E', L 'vor ND'.

amandola = ἀμυγδάλη (wie von mandere?) Form. Marc. I, x1; s. 'A = E', I.

Sustinens = Σωσθένης, Fuld. Cor. I, 1, 1.

Maleventum tausten die Römer in Beneventum um, als ob es von male und venire abgeleitet wäre. Ein Wortspiel zwischen bono evento und Benevento findet sich Or. 907 (Beneventum, 198 n. Chr.?); es verstärkt Henzen's (S. 95) Verdacht gegen die Inschrist. Der syrische Name Elaiagabalos wurde lateinisch Heliogabalus (wie von  $\tilde{\eta}\lambda\iota$ os) (s. Pott Et. Forsch. I. Einl. S. XXXIV) und der vandalische Hunerich Honoricus, wie Münzen dieses Königs und Schriststeller bezeugen (s. Friedländer Die Münzen der Vandalen S. 6 fg. 21). Den ligurischen Flussnamen Procobera wandelte man erst in Porcobera (in der sentent. Minucior. C. I. L. I, 199

[637 d. St.] kommt jenes dreimal L. 9. 10. 14 und dieses dreimal L. 22.23 vor), dann in *Porcifera\**) (so beim Plinius) um; it. *Polcevera*.

Für die Umprägung lateinischer Wörter sind Beispiele:

Trivortinus Gromat. 406, 15 = Tivortinus ebend. 250, 7 = Tivurtinum ebend. 320, 5 = Tiburtinus (tres, vertere). It. travertino (traverso); s. Pott Uebergang des Lat. II, 226. propina nach Isid. Orr. XV, 11, 42 korrumpirt aus popina (propinare).

propine Rossi I, 1055 (536—537 n. Chr.); s. Mar. pap. dipl. Note 20) zu LXXIV.

acceptor = accipiter Lucil. bei Char. 98, 9 K. Augustin. Serm. XLIII, 2 Mai. Caper S. 2247 P. Incert. de orth. S. 2778 P. Gloss. Placid. VI, 554, a Mai. Gloss. Philoxen. Gloss. Isidor. Gloss. Pithoean. Lex Sal. tit. VII. § 1.2.3. Legg. Langobard. S. 68 Vesme und sonst (DC.); s. Diez Gr. I, 8. Et. Wb. I, u. d. W. astore. Hildebrand Gloss. lat. 241, 233. (accipere) \*\*). 'privilegium, quod privet legem, non primilegium' Caper S. 2249 P. (primus).

προμιλέγια, πριμμιλογίων Zonar., πριμιγγιλίων Suid. 'semispatium gladius est a media spathae longitudine appellatum, non, ut imprudens vulgus dicit, sine spatium (so ist nach der handschriftlichen Ueberlieferung und nicht sine spatio zu lesen), dum sagitta velocior sit' Isid. Orr. XVIII, v1, 5. senespasium Baluz. Capitt. reg. Franc. I, 541 (793 n. Chr.). Wegen der Verwandlung des m in n vgl. 'senipes, claudus' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 544, b und sinciput.

Nicht selten wurden Wörter in ihren Ableitungssuffixen Wörtern korrelativer Bedeutung angebildet, so

meridionalis bei Lactanz und Firmicus = meridialis nach septemtrionalis.

It. meridionale, sp. pg. pr. meridional, fr. meridional.

Octember, Octimber in Diplomen des frühesten Mittelalters = October nach September, November, December.

Pr. Octembre.

senexter == sinister nach dexter im Mittellatein sehr häufig

<sup>\*)</sup> Vgl. Purcifro C. I. L. I, 1541 a (Pescina) = Porcifero; Name einer sonst unbekannten Gottheit.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche 'auceps, acceptor (auceptor)', Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 509, b. VII, 552, a. Gloss. Genov. (10. Jahrh. n. Chr., Quicherat Add. lex. lat.).

z. B. senextra im Bamberg. Leg. Sal. (sinixtra Dat. Catull. XLV, 8). Uebrigens schon senextra Fabrett. I, LII; senexteriosum Marin. Att. 233, 2. Senexter, dexter wurde geschrieben; gesprochen senexter, dester.

It. sinestro, destro.

Die Lautverhältnisse gestatten uns die schärfste Trennung der Plebität und Urbanität. In Bezug auf sie allein können wir, wenn überhaupt, von einem prinzipiellen Gegensatz beider Spracharten reden. Und doch gibt es auch Einzelnheiten, hinsichtlich deren wir in Zweisel und Ungewissheit Besangen sind. Wenn von einem Worte zwei oder mehrere Schreibweisen existiren, so hat streng genommen nur eine die Berechtigung als klassisch aufgeführt zu werden. Welche, ist nicht immer sicher zu entscheiden, und zwar aus einem doppelten, schon oben angegebenen Grunde (vgl. Ritschl Prolegg. in Trin. S. XCII fg.). Zunächst trennt uns eine zu grosse Entfernung vom Alterthum, als dass unser Auge, wenn auch mit allen Hülfsmitteln der Kunst bewaffnet, ein klares Bild von der römischen Rechtschreibung bis in die kleinsten Details erhalten könnte. Dazu liegen wir noch sehr in den Fesseln der Tradition; es wird immer nur im Einzelnen gestickt, während eine Revision und demzufolge Regeneration des Ganzen nöthig ist. Bis jetzt schrieb man z. B. promontorium, pellex; es ist nachgewiesen worden, dass promuntorium, paelex geschrieben werden müsse. Formen, wie rutundus, lucusta, iocundus, sind so gut bezeugt, dass ich mich schwer überreden kann, sie seien bloss rustik gewesen. Und gewiss verdienen noch sehr viele Schreibweisen, welche bei uns sanktionirt sind, in Betreff ihrer Klassizität eine Prüfung durchzumachen. Eine zweite Schwierigkeit liegt in der Veränderung der antiken Orthographie selbst. Quintil. I, vii, 11 sagt: 'Verum orthographia quoque consuetudini servit ideoque saepe mutata est'; Cassiod. De inst. divin, litt. praef. (S. 539, a Gar.): 'Orthographia siquidem apud Graecos plerumque sine ambiguitate probatur expressa, inter Latinos vero sub ardua difficultate relicta monstratur; unde etiam modo studium magnum lectoris inquirit'; Hieronym. Prol. lib. II. comm. in ep. ad Gal.: 'et ipsa latinitas et regionibus (quotidie mutetur et tempore.' Doch bedeutet wohl hier 'latinitas' die lateinische Sprache im Allgemeinen und ist eher an die Wandelungen des sermo plebeius, als an die des Schriftlateins zu denken. Aus den Grammatikern ersahren wir: die Schreibungen vieler Wörter war eine strittige d. h. zu derselben Zeit glaubten die Einen so, die Anderen so schreiben zu müssen. Mit vinea und vinia, harundo und arundo lassen sich die deutschen Dinte und Tinte, gibt und giebt vergleichen. Altes wurde von Neuem nicht rasch und mühelos verdrängt; es erhob sich stets ein Kamps um die Herrschast zwischen beiden, der ost spät zum Austrag kam. Was also würde uns die Ungerechtigkeit nützen, bei Entscheidung zweiselhaster Fälle uns auf ein einziges Zeitalter als das der klassischen Schreibung, wie auf das ciceronianische, zu berusen, da nicht einmal innerhalb eines solchen die Orthographie konstant war? Am weitesten kommen wir noch mit dem Mittel der lautlichen Analogieen. Aber selbst dies reicht nicht immer aus: epistula ist klassisch, epistola plebejisch; doch diabulus pl., diabolus kl.

## Zweites Kapitel. Die Arbeiten der Neueren.

Mit diesem Quellenreichthum steht das, was seit dem Ende des Mittelalters für die Erforschung der altrömischen Vulgärsprache gethan ist, in bemerkenswerthem Kontraste. Allerdings war das Interesse für diese Aufgabe ein äusserst geringes bis in die neueste Zeit, da die Sprache an sich, nicht als Hülssmittel für das Litteraturstudium, sondern als Organismus mit gesetzmässiger Entwickelung, anfing, Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung zu werden. Ueber den sermo plebeius haben wir daher meist nur gelegentliche Notizen; aber gerade diese nicht ohne Werth. Vor allem mussten die Inschristen Anlass zu solchen geben. Dieselben wurden vom Ciceronianismus, der sich gegen Alles Volksthümlich-Römische rein negativ verhielt, als Korrektiv für die Orthographie benutzt. Nachdem dieser Standpunkt überwunden war, erkannte man auch in den Abweichungen vom Klassischen eine gewisse Gesetzmässigkeit; Scaliger gab eine nach Rubriken geordnete Zusammenstellung der in Gruter's Korpus vorkommenden grammatischen Besonderheiten. Seitdem wurde in den epigraphischen Kommentaren dem Sprachlichen die verdiente Berücksichtigung geschenkt. An der Spitze dieser Kommentare steht 'Marini Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali.'

Derselbe Marini bringt auch in seinen Anmerkungen zu den 'papiri diplomatichi' manches unserem Zwecke Dienliche bei. Schon vorher hatte das Instrumentum plenariae securitatis vom Jahre 564 Aufmerksamkeit erregt (Bernhardy R. Lg. Anm. 242), End.) und Doni eine Reihe alter Diplome seiner Inschriftensammlung einverleibt. Beck's Abhandlung über ein carmen dotis 'monumentum linguae Romanae rusticae antiquissimum' (1782) ist ohne allen Werth. Die Handschriften der alten Autoren hat man noch kaum nach einer anderen Richtung hin, als der der Texteskritik, gewürdigt. Mai schenkte den vulgären Schreibweisen in den von ihm edirten vatik. Handschristen zuerst einige Beachtung; Mone Vater (in den Messen) und Mone Sohn (in der Vorrede zum Palimpseste des Plinius) besprechen eingehend die Lauteigenthümlichkeiten des rustiken Idioms, die sich aus den ihnen vorliegenden Kodices ergaben. W. Fröhner in der Einseit. zu 'Inscr. terr, coct. vas. Gott. 1858' gibt S. XXV—XXX ein 'specimen rusticanae grammaticae', d. h. eine Zusammenstellung rustiker Schreibweisen aus Thoninschriften, fränk, Urkunden, Mone's Messen, Hdschr. d. Kosmographie des Ethicus und dem Palimpseste des Plinius. Anderswo finden sich vereinzeltere Kundgebungen eines derartigen Interesses. Zusammenhang des Mittellateins mit dem sermo plebeius erkannte richtig Du Cange, dessen Dissertation über die Ursachen der verderbten Latinität (Vorrede zum Glossar) sehr lesenswerth ist. Die Frage nach dem Ursprunge der romanischen Sprachen führte am häufigsten zu Observationen über das Vulgärlatein; vgl. besonders 'Muratori De origine linguae Italicae' (Antt. It. II. diss. Von Raynouard lernen wir nicht viel; wohl aber bereichern die Werke von Diez unsere Kenntnisse bedeutend. 'Fuchs Die romanischen Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Lateinischen Halle 1849' erfüllt nicht ganz, was der Titel verspricht; die Untersuchung über die Lautverhältnisse, von denen alle Sprachvergleichung ausgehen muss, ist ganz in den Hintergrund gestellt. Andere dieses Thema behandelnde Schriften, wie Beger Lateinisch und Romanisch, besonders Französisch Berlin 1863, bringen keine neuen Resultate.

Die mir bekannten Abhandlungen, als deren Thema durch ihren Titel ausdrücklich das plebejische Latein bezeichnet ist:

Morh of De Patavinitate Livii 1685.

Heumann De Latinitate plebeia aevi Ciceroniani in Poecile.
III, 307 — 324.

Tiefensee De lingua Romana rustica Jena 1735 (pflegt unter dem Namen des Präses Pagendarm citirt zu werden).

Pihlmann Romanus bilinguis sive dissertatio de differentia linguae plebeiae et rusticae tempore Augusti a sermone honestiore hominum urbanorum Upsala.

Wachsmuth Von der lingua rustica latina und romana im Athenaum I, 271 fgg.

Winkelmann Ueber die Umgangssprache der Römer in Jahrb. f. Philol. 1833 Suppl. 2. S. 493 fgg.

sind ohne allen Nutzen für uns. Wohl aber verdienen Pott's Aufsätze:

Romanische Elemente in der lex Salica in Höfer's Zeitschrift für die Wiss. der Sprache III, 113-165.

Plattlateinisch und Romanisch in Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Sprchf. I, 309 – 350. 385 – 412.

Das Latein im Uebergang zum Romanischen in Zeitschr. f. Alterthumsw. 1853 S. 481—499. 1854 S. 219—231. 233—238.

Romanische Elemente in den langobardischen Gesetzen in Kuhn's Zeitschr. XII, 161—206. XIII, 321—364.

Anerkennung, wenn freilich zu bedauern ist, dass das reichlich von allen Seiten zuströmende Material keine übersichtliche Anordnung erfahren hat. — Eine lateinische Sprachgeschichte fehlt uns noch; die neueste sogenannte (von Heffter, Brandenburg 1852) ist kaum vorläufig zu brauchen. Von Schristen über die Aussprache des Lateins bietet weder 'Lipsius De recta pronuntiatione latinae linguae dialogus', noch die neueste 'Rispal Étude sur la prononciation de la langue latine au siècle d'Auguste Par. 1863' \*) irgend Bemerkenswerthes. Eine hervorragende Stellung

<sup>\*)</sup> Ich widme dieser Dissertation von 46 Seiten hier nur um dessent-willen einige Zeilen, weil sie im Jahre 1863 erschienen ist. Von einer Rücksichtsnahme auf die Zeit des Augustus habe ich Nichts darin gefunden. Die Beweismittel gibt der Verfasser S. 5 mit den Worten an: 'Je veux chercher dans les travaux des anctens eux-mêmes, dans les règles bien connues de la prosodie, enfin dans l'onomatopée, les quelques vestiges épars qui peuvent nous donner une faible idée de ce langage si riche, si sonore et si admirable dans sa phrase synthétique et concrète'. Der authentische Beweis für die Ausaprache des b = v wird nach S. 37 geliefert durch 'le verbe baubari employé par Lucrèce pour imiter le cri du chien; et qui, sous peine

nimmt Corssen's Werk 'Ueber Aussprache, Vokalismus und Belonung der lateinischen Sprache' ein. Ich betrachte als seinen Hauptvorzug den Plan des Ganzen und die im Einzelnen angewandte Methode. Den aufgestellten Ansichten muss ich oftmals Widerspruch entgegensetzen. Auf zweierlei will ich gleich an diesem Orte hinweisen. Corssen stellt die Wandlung der Vokale unter vier Kategorieen dar: 1) Ablaut, 2) Umlaut durch Wahlverwandtschaften von Konsonanten zu Vokalen, 3) Umlaut durch Wahlverwandtschaft zwischen Vokalen, 4) Umlaut durch Vokalerleichterung im zweiten Gliede der Komposita. Reichen diese aus? Corssen zeigt, dass i zu e gesunken ist vor r (I, 275), im Auslaut des ersten Bestandtheiles von Kompositen (S. 276 fg.; - hier also legt er selbst auf den folgenden Konsonanten kein Gewicht), vor zusammengesetztem s (S. 278 fg.), vor ll (S. 282), dass ursprüngliches e in der Volkssprache wiederkehrt vor n (S. 285), vor t (S. 292), vor b (S. 295). Aber wir finden im plebejischen Latein e = i vor allen Konsonanten und Corssen kann sich dies nicht verbergen; er merkt S. 279 an: 'Auch sonst zeigt sich e für i auf späten Inschristen; so in lecuerunt' u. s. w. Der Uebergang des o in e in holus, convollere, amplocti u.s. w. (S. 235 fg.) wird unter dem Abschnitt 'Ablaut' eingetragen und zu pendo pondus, tego - toga gezogen. Warum? 'Ein Einfluss eines benachbarten Konsonanten auf diese verschiedene Vokalfärbung lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen'. Meiner Ansicht nach beruhen alle Vokalveränderungen auf der Natur der Vokale selbst; jeder Vokal zeigt die Neigung, sich in einen anderen zu verwandeln. Den Einfluss folgender Konsonanten und Vokale läugne ich nicht, ich habe selbst auf ihn Rücksicht genommen; aber ich betrachte ihn nur als modifizirend, als sekundar. Er kommt besonders bei kurzen Vokalen in Rechnung: bei langen nur auspahmsweis. Dies kann Corssen nicht erkennen, da er - der

de ne pas le reproduire, ne pouvait autrement sonner que: vaouvari?. Anderes wird ganz unbewiesen hingestellt: 'Le th, créé pour reproduire le & des Grecs, avait, au moins dans la bouche des lettrés, le son de cette lettre, tout semblable au th dur des Anglais' (S. 36). Von Inschriften, ausser der der columna rostrata ist keine Rede; einschlagende wissenschaftliche Werke werden nicht erwähnt. Dafür S. 27 eine Aufzeichnung der hebräischen Buchstabennamen und ihrer Bedeutungen. Das Ganze scheint freilich nur den Zweck zu haben, die Aussprache des Lateinischen für die französischen Schulen zu korrigiren.

zweite Punkt! — keine Scheidung der Vokale nach der Quantität vornimmt und glaucuma mit sumus (S. 252), rubustis mit Hecuba (S. 254), Paperius mit pulveris (S. 275) zusammenstellt. Er verfällt daher, um die nebeneinanderstehende Vertauschung des e mit i und des i mit e im rustiken Latein zu erklären, auf die Annahme dialektischer Verschiedenheit: 'Im provinzialen Latein Süditaliens tritt im Gegensatz zu der Bauernsprache der römischen Kampagna eine Neigung zum I-Laut hervor' (S. 297). Aus den Beispielen, die wir beibringen werden, wird man ersehen, dass I für E, eben so wie E für I, in den Denkmälern aller Gegenden und aller Jahrhunderte n. Chr. vorkommt.

## Drittes Kapitel. Die äussere Geschichte der römischen Volkssprache.

Wie wollen versuchen, im Folgenden die Geschichte der römischen Volkssprache darzustellen und zwar zuerst die äussere, d. h. die Gränzen ihrer Dauer (Ursprung und Ende) und ihrer Herrschaft der litteraten Sprache gegenüber zu bestimmen. Die Umrisse zu einer solchen finden wir bei Fuchs Roman. Spr. S. 35 fgg.; er nimmt fünf Perioden an: bis zur Erbauung der Stadt; bis zum 1. punischen Kriege; bis zum Tode des Augustus; bis zum Untergange des weströmischen Reiches; bis zum Strassburger Vertrag. Weder diese Eintheilung, noch die Charakterisirung der einzelnen Perioden befriedigen mich.

Ueber den Ursprung des römischen sermo plebeius waren die Gelehrten von je her in Uneinigkeit (Fuchs a. a. O. S. 28 fgg.). Leonardus Brunus von Arezzo († 1443) behauptete zuerst (Epistt. VI, x), es hätten im Alterthum zu Rom zwei Sprachen bestanden, eine der Gebildeten und eine der Ungebildeten. Gegen ihn und seine Meinungsgenossen traten Flavius Blondus von Forli, Franciscus Philelphus, Franciscus Barbarus, Franciscus Floridus Sabinus, Pietro Bembo u. A. auf. Man kämpste von beiden Seiten mit viel Worten und wenig Methode. Jede Partei hatte Recht, weil jede Unrecht hatte. Die Einen setzten die Differenz zwischen der Sprachweise der Gebildeten und der der Ungebildeten zu gross, die Anderen zu klein an. Und dieses Auseinandergehen in der

Grössenbestimmung beruhte nicht sowohl auf einer Verschiedenheit in der Annahme des Thatsächlichen, als auf einer Verschiedenheit des angewandten Massstabes. Man war nicht einig darüber, was unter Sprache zu verstehen sei und daher nicht einig darüber, ob jene Differenz, die im Grunde von Keinem geläugnet werden konnte, als Differenz zweier Sprachen betrachtet werden müsse. Der ganze Streit war ein nominalistischer, kein realistischer. Die meisten der Neueren bekennen zwar unumwunden das Nebeneinanderbestehen zweier Idiome seit der Ausbildung der römischen Litteratur an; die wenigsten aber äussern überhaupt oder auf eine klare Weise ihre Ansicht über die Verwandtschaftsverhältnisse dieser Idiome.

Die Aussaung des sermo plebeius als einer Vergröberung und Entstellung der klassischen Sprache ist die naheliegendste (man denke an die Beurtheilung, die unsere Volksdialekte bei Halb- oder Ungebildeten erfahren) und unwissenschastlichste; sie ist zugleich am meisten im Sinne des Ciceronianismus. Unter Anderen vertritt dieselbe Maffei Ver. ill. I. xi, 601: 'Ma da che dunque diranno, provenne la trasformazione della lingua Latina nella volgare? provenne dall' abbandonar del tutto nel favellare la Latina nobile, gramaticale, e corretta, e dal porre in uso generalmente la plebea, scorretta, e mal pronunziata'. Er betrachtet die Veränderung der lateinischen Sprache als 'un' inevitabil conseguenza dell' umana instabilità, e delle vicende de' tempi' (S. 616), und nicht durch den Einfluss der Barbaren herbeigeführt. Tiraboschi Stor. della lett. Ital. III. prefaz. S. VI fgg. greist ihn deswegen an; er sucht die wesentliche Ursache der Verderbniss des Lateins ausserhalb desselben. Freilich enthüllt er selbst sich als inkompetenten Richter, wenn er a. a. O. S. III fgg. sagt, er habe gegen 'cotali ricerche di origini, di etimologie, di derivazioni' eine gewisse 'o pregiudicata, o naturale avversione'; und er scheint auch in der That keinen sesten Standpunkt eingenommen zu haben, wie sich aus seinem Versuche eines Kompromisses zwischen den entgegenstehenden Meinungen (S. XVI fg.) sehliessen lässt.

Andere nahmen an, die Urbanität habe sich aus der Volkssprache herausgebildet. So Quadrio Della storia e della ragione d'ogni poesia I, 1, 42: 'Anzi siccome le cose imperfette esistono prima che le perfette; così non andrebbe lungi

dal vero chi opinasse, che l'odierna lingua Italiana fosse prima, che la colta Latina: da che la colta Latina fu studiato ritrovamento delle colte persone, le quali la prima rusticana e nativa a regole ordinarono, e ingentilirono. Lanzi Saggio di lingua Etrusca I, 331 ('Fu un linguaggio di volgo, che fin da antichissimi tempi annidato in queste contrade, anzi in Roma stessa, e restatosi occulto nei miglior secoli, si riprodusse nei peggiori') und Mone Messen S. 48 ('Man hat bisher die Abweichung des Volkslateins von dem Herrenlatein gewöhnlich als ein durch den Verlauf der Zeit herbeigeführtes Verderbniss angesehen, welche Meinung aber nur zum kleinen Theile richtig ist. Das wahre Verhältniss beider Sprachen liegt in der Verschiedenheit der Stände, nicht in der Zeit, es gab römisches Volkslatein vor und nach der Klassizität, jenes war ebenso eine bestehende Sprache, wie die klassische) deuten diese Ansicht nur an, die bestimmt ausgesprochen wird von Hand Lehrbuch des lat. Stils S. 38: 'Aus dem Volksdialekt erhob sich, durch reinere und feste Formen, durch grammatische Richtigkeit und durch klaren und feineren Wohllaut eigenthümlich gestaltet, die Sprache der Gebildeten. welche eben darum auch das Volk verstand, ohne selbst von jenen verstanden zu werden'.

Am lichtvollsten ist die Darstellung Fauriel's in seinem Werke über Dante (II, 443 fgg.). Nach ihm blieb Rom während seiner ersten vier Jahrhunderte fast ganz ohne Litteratur und Poesie. Das Lateinische, der natürlichen Beweglichkeit des Volksgenius und Einflüssen aller Art, die auf eine Sprache einwirken können, ausgesetzt, erfuhr während dessen wichtige Veränderungen, welche darauf hinausgingen, eine neue Sprache aus ihr zu machen. Sie that 'plus d'un pas vers cet état où nous le montrent les inscriptions chrétiennes des catacombes et les actes du VIIIe siècle'. Die Schriststeller, besonders die Dichter Grossgriechenlands, in griechischer Schule gebildet, glätteten und befestigten, indem sie in Rom eine Litteratur begründeten, die römische Sprache. Sie hielten ihren raschen Verfall auf. Diese Restauration blieb ohne Einwirkung auf die Sprache des ungebildeten Volkes. Dasselbe fuhr fort 'à suivre avec plus ou moins de circonspection ou d'énergie le même instinct, qui la portait depuis plus de quatre siècles à simplifier l'idiome national, à en élaguer autant que possible les formes grammaticales les plus délicates ou les plus compliquées'.

Nur geht Fauriel nicht von den lautlichen Erscheinungen, sondern von der Formenbildung aus. Er spricht S. 441 dem Volkslatein die 'tendance analytique' zu, die Neigung, die primitiven synthetischen Formen zu dekomponiren. Hülfsverba, Pronomina. Prapositionen zur Umschreibung einfacher Verbal- und Nominalformen sind Konsequenzen dieser Neigung. Den wahren Grund hat Fauriel nicht gefunden. Wenn er S. 444 sagt: 'Les désinences caractéristiques du nominatif et de l'accusatif, désinences trèsimportantes dans les langues synthétiques, furent habituellement négligées, pour ne pas dire supprimées', so ist nur noch ein Schritt bis zur Erkenntniss, dass die Verdunkelung der Endkonsonanten s und m die Ursache des Zusammenfallens von Nominativ und Akkusativ ist. Wir wiederholen es, die Lautverhältnisse müssen bei jeder Vergleichung verwandter Sprachen zu Grunde gelegt werden. Hätte man daran stets festgehalten, so wären die berührten Streitigkeiten und die theilweise Unklarheit der Ansichten unmöglich gewesen. Wer den Gebrauch von Auxiliarwörtern nicht als eine Folge von Formenschwächung und mithin von Lautveränderung ansieht und ihn nicht spurweise bis in die Schriftdenkmäler der ältesten Zeit \*) zurück verfolgen will oder kann, sondern ihn als primäre und wesentliche Eigenthümlichkeit der romanischen Sprachen auffasst, der muss allerdings, um die Entstehung dieser aus dem Latein zu erklären, die Barbaren zu Hülfe rufen (Raynouard Gramm. comp. S. XLVII fgg.), dem muss die lingua Romana seit dem 6. Jahrh. n. Chr. in ihrem Charakter durchaus verschieden von dem sermo plebeius der früheren Zeiten scheinen (ehenderselbe Choix des poés, or. des Troub. I. Introduction und Recherches sur l'origine et la formation de la langue Romane). Wer gar das Lexikalische betont, dem kann die lingua vulgaris. nur als ein 'chaotischer Jargon' gelten (Bernhardv Röm. Lg. S. 336).

Der sermo plebeius steht zum sermo urbanus in keinem Descendenz-, in keinem Ascendenz-, sondern in einem Kollateralverhältniss. Allerdings entsprang der sermo plebeius aus einem Latein mit volleren und reineren Formen, aber nicht aus dem sermo urbanus. Allerdings entsprang der sermo urbanus aus einem Latein von volksthümlicherem und

<sup>\*)</sup> Hätte Holtze in seinem Buche 'Syntaxis priscorum scriptorum latinorum' inschriftliches Material mitbenutzt und romanischen Ausdruck verglichen, so würde er mehr im Sinne unserer Zeit gearbeitet haben.

roberem Charakter, aber nicht aus dem sermo plebeius. In der urrömischen Volkssprache, der prisca latinitas, wurzelten beide: es waren Zwillingsdialekte. Den Gedanken an eine Verschiedenheit der Gegenden, welchen wir mit dem Ausdruck 'Dialekt' zu verbinden pflegen, müssen wir hier aufgeben. Was Müller Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache übers. von Böttger S. 47 sagt: 'Die Dialekte sind stets mehr Quellbäche, als Nebenkanäle der Litteratursprache gewesen; jedenfalls existirten sie als parallel laufende Flussarme schon lange, bevor einer derselben als Hauptarm sich zu jenem zeitweiligen Vorrang erhob, der aus der litterarischen Ausbildung, die gleichsam sein Bett regulirte und vertiefte, hervorgeht', passt auf die italienische, französische u. a. Schriftsprachen, nicht auf die lateinische. Ich will nicht läugnen, dass sich schon in ältester Zeit in das römische Gebiet verschiedene Mundarten theilten; es geht dies aus der Natur der Sache, so wie aus Andeutungen der Alten hervor. Und besonders mag in Rom das Lateinische einen anderen Charakter gezeigt haben, als auf dem Lande und in den kleineren Städten. Hinsichtlich einer solchen örtlichen Sprachdifferenz bin ich mit Fuchs Rom. Spr. S. 37 einverstanden. Aber auf ihr basirte sich nicht der Unterschied zwischen Schrist- und Vulgärsprache. Ebensowenig kann mir Fuchs S. 36 eine in die ersten Zeiten des römischen Staates fallende Scheidung zwischen der Mundart der Vornehmen und Gebildeten und der des gemeinen Volkes einreden. waren bloss in politischer Beziehung scharf getrennt, nicht durch die Bildung; diese stand bei Allen auf einer ziemlich niederen Stufe. In dem Gegensatz der Stände sucht daher Diez Poes. der Troub. S. 287 mit Unrecht einen Faktor der Sprachdifferenzirung: , 'Die Geschichte der Sprachen zeigt uns, dass sich überall in demselben Sprachgebiete neben einer höheren, gebildeteren Rede eine niedere befindet . . . . Dieses nämliche Verhältniss hat ohne Zweifel auch in dem Gebiete der lateinischen Sprache stattgefunden; es scheint selbst vor dem litterärischen Zeitraume be-

<sup>\*)</sup> Man köunte in Erinnerung an den Ursprung der Plebejer der Sprache dieser eine gewisse peregrinitas beimessen und die der Patrizier als reineres, von fremden Einflüssen nicht eutstelltes Latein betrachten. Mögen wir eine solche Einwirkung dem Lateinischen verwandter Idiome annehmen, nie — so viel erkennen wir deutlich — kann dieselbe eine wesentliche, den Charakter der Plebität bestimmende gewesen sein.

gonnen zu haben, da mit der Bildung des römischen Staates eine scharfe Trennung der Stände eintrat und der regierende Stand wenigstens in den öffentlichen Verhandlungen sich einer seierlicheren Art der Rede besleissigte, welche die träge Kürze der gemeinen Aussprache vermied, und gewisse abgeschliffene Ausdrücke als unrein verwarf'. Die Redeweise war nach den Gelegenheiten, nicht nach den Personen verschieden. spricht anders, wenn er einen öffentlichen Vortrag hält, als wenn er über Alltägliches conversirt; bedient er sich darum zweier Dialekte? Solche Differenzen, die wie in jeder Sprache, so auch in der Rom's von Anfang an sich vorfanden, waren also nicht dialektischer Natur; wohl aber beruhte auf ihnen das spätere Auseinandergehen des Lateins in zwei Dialekte. Die verschiedenen Gestaltungen derselben Sprachform verhielten sich immer wie Altes und Neues, Ursprüngliches und Entwickeltes. Ihre gegenseitige Beziehung war ihrem Wesen nach die des Nacheinanders. Da aber keine Sprachveränderung eine plötzliche ist, so musste Aufeinanderfolgendes auch eine gewisse Zeit hindurch nebeneinander bestehen, während welcher das Eine allmählich abstarb, das Andere allmählich in's Leben trat und zur Herrschast gelangte. Jederzeit repräsentirte die nachlässige Redeweise die jungere, die seierliche die ältere Stuse. Dieses zusällige Nebeneinander schlug in der litterärischen Periode in ein dialektisches um; dieses vorübergehende wurde ein seststehendes. Der dynamische Gegensatz bildete sich zu einem materiellen aus. Im 5. Jahrhundert der Stadt hatte die Entwickelung der lateinischen Sprache einen rapideren Schritt angenommen; sie war in ein neues Stadium getreten, das durch die Verdunkelung der Endkonsonanten und die Synkope von Vokalen gekennzeichnet wird. Diese Neuerungen waren noch nicht durchgedrungen und befestigt; es wurde um sie noch gekämpst. In diesen Kampf hinein riesen die Gründer der römischen Litteratur ihr Halt; sie gewannen, was noch nicht völlig verloren d. h. obsolet geworden war, der Sprache wieder, theils im Interesse der von den Griechen entlehnten Metrik, theils aus einem dem Studium der Griechen entsprungenen Gefühle für Reinheit und Ursprünglichkeit der Sprache. Es war eine Reaktion gegen revolutionäre Umtriebe, eine Restauration zurückgedrängter Formen. Eine derartige Einwirkung der Litteratur auf die Sprache finden wir bei allen Na-Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

tionen in mehr oder minder auffallender Weise. So besonders bei den Deutschen und Franzosen zur Reformationszeit; was für die römische Sprachgeschichte der Name des Ennius, das bedeutet für die deutsche (über den Ursprung des Neuhochdeutschen vgl. übrigens Raumer Ges. sprachw. Schriften S. 188 fgg.) der von Luther, für die französische der von Rabelais. Umschaffen kann litterarische Thätigkeit eine Sprache nicht; sie kann sich immer nur eklektisch zu ihr verhalten, unter Anstrebung von Gleichmässigkeit und Folgerichtigkeit.

Auf die I. Periode, die des Urlateins, folgt also als II. die archaische. Erst am Schlusse dieser Periode tritt die Differenz zwischen Schrift- und Volkssprache klar und bedeutend hervor, in Folge äusserer und innerer Entwickelung.

- a) Der Gegensatz beider Idiome hinsichtlich ihres Gebietes spricht sich nur allmählich aus. Schritt für Schritt erobert die Schriftsprache ihr Terrain. In der komischen Poesie spiegeln sich noch alle Freiheiten der vulgären Aussprache ab; die Daktyliker entziehen sich diesem Einflusse, durch Stoff und Versmass darauf angewiesen. Ihre Sprache wird die Litteratursprache; sie vertreibt das Plebejische aus seinen letzten festen Positionen, den epigraphischen Denkmälern: sie wird allgemeine Schriftsprache. Zugleich wird sie aus einer Sprache gelehrter und vornehmer Kreise die Sprache aller Gebildeten. Wo sich nachher volksthümliche Formen in die Schrift einschmuggeln, werden sie als fehlerhaft gebrandmarkt. Ein geschriebenes dono = donum hat in der archaischen Zeit eine andere Bedeutung, als später; es ist noch nicht rechtlos. Langsam vollzog sich der Niederschlag der Schriftsprache. Wir vermögen eine momentane Stufe dieses Prozesses nicht zu fixiren; die Elemente verschwimmen, geben kein klares Bild. Gleichzeitige Verschiedenheit der Schreibung kann ein Schwanken innerhalb der Urbanität so gut. wie ein Schwanken zwischen Urbanität und Plebität bedeuten: entweder beginnt die ältere Form rastik zu werden, oder sie ist bereits rustik geworden.
- b) Die Entfernung zwischen beiden Idiomen hinsichtlich ihres Charakters wird nur allmählich eine wirklich beträchtliche. Die Ursache ihrer Vergrösserung liegt in dem rastlosen Fortschreiten der Sprache. Zwischen Urlatein, Klassisch und Plebejisch können in Rücksicht auf einzelne Lautveränderungen ver-

schiedene Beziehungen stattfinden, die wir durch folgende Gleichungen und Ungleichungen darstellen:

- 1) Plebejisch = Klassisch = Urlatein: **p**ater = **p**ater = **p**ater.
- 2) Plebejisch = Urlatein z Klassisch: mereto = mereto z mereto.
- 3) Klassisch Urlatein z Plebejisch; annonam annonam z annona.
- 4) Klassisch = Plebejisch z Urlatein: luna = luna z losna.
- Klassisch z Plebejisch z Urlatein: maxima z maxoma z maxoma.

## Es ergeben sich hieraus:

- A. eine selbstständige Veränderung des Klass. = 2) B. ,, ,, Plebej. = 3) und 5).
- C. , gemeinsame , , Pleb. u. Klass. = 4).
- A. Die Veränderung einer Schriftsprache muss eine langsamere und anders geartete sein, als die einer bloss gesprochenen. Sprache und Schrift sind durch ein festes Band zusammengehalten; sie müssen den gleichen Schritt gehen: schreibe, wie du sprichst, sprich, wie du schreibst. Wir sehen an den heutigen Schriftsprachen: der Beweglichkeit und dem Vorwärtsdrängen der Sprache setzt die Schrift starre Beharrlichkeit entgegen; sie zwingt sie, die sich von ihr loszureissen strebt, zu sich zurück und lässt sich durch ihr unermüdliches Arbeiten nur um ein Geringes fortschieben; die Zugeständnisse, die sie macht, sind selten und vereinzelt. Wir werden hieraus das Richtige für die römische Schriftsprache entnehmen, wenn wir dabei den schon oben (S. 10) angedeuteten Unterschied zwischen den Schriftsprachen i. e. S. und den Drucksprachen in Anschlag bringen. Bei den Römern war die Herrschaft der Schrift über die Sprache keine so durchgreisende und strenge, wie bei uns; in der archaischen Periode war sie noch nicht einmal befestigt und in sie fallen daher die bedeutendsten Veränderungen der Schriftsprache. Welcher Art waren dieselben? Müller Vorles. über d. Wiss. d. Spr. S. 54 sagt: 'Das klassische Latein ist einer der vielen von den arischen Einwohnern Italiens gesprochenen Dialekte. Es war der Dialekt Latiums, in Latium der Dialekt Roms, in Rom der der Patrizier. Es wurde festgestellt von Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Cato und Lucretius,

ausgeseilt und verseinert von den Scipionen, Hortensius und Cicero. Es war die Sprache einer abgeschlossenen Klasse, einer politischen Partei, einer Gruppe von Litteraten. Vor ihrer Zeit muss die Sprache Roms starken Schwankungen und Veränderungen unterworfen gewesen sein.' Die Ansfeilung und Verfeinerung wird hier von der Feststellung unterschieden. Sprachverfeinerung des sermo urbanus und Sprachverfall des sermo plebeius ist eine gut klingende Antithese, die auch in der That nicht übersehen worden ist. Was soll man unter jener verstehen? Einen künstlichen Vorgang? Das Wesen der Sprache schliesst die Möglichkeit eines solchen aus. Menschliche Willkür - wir haben es ausgesprochen - verändert eine Sprache nie, und versucht sie es, so tödtet sie den Organismus, indem sie einen Mechanismus an seine Stelle setzt, der den Namen Sprache mit demselben Rechte führen würde, wie die Fingersprache. Einen natürlichen Vorgang? Dann ist sie Fortbildung der Sprache nach innewolnenden Gesetzen. dann ist sie Sprachverfall, denn Sprachverfall und Sprachentwickelung sind für die historische Zeit identisch (Schleicher Kompend. der vgl. Gr. S. 3). Ihrem Wesen nach sind also Sprachverfall und Sprachverseinerung nicht zu trennen; eine Verschiedenheit der Resultate ist stets als eine zufällige zu betrachten. spricht an einer oben angeführten Stelle von einem seineren Wohllaut der klassischen Sprache. Es lässt sich darüber streiten, ob der Begriff der Lautseinheit a priori und nicht a posteriori gewonnen ist; auf keinen Fall dürfen ästhetische Urtheile in die Sprachwissenschaft hinübergetragen werden. Wohl aber kann man behaupten, dass in der klassischen Sprache die hellen Vokale vor den dunkeln begünstigt wurden (umgekehrt nur ŭ vor ŏ); unter den kurzen Vokalen war i am meisten beliebt, o am meisten zurückgesetzt:

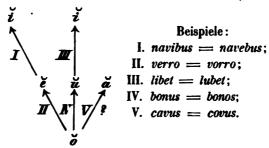

Diese Uebergänge kamen zum Theil erst in den folgenden Perioden zum Abschlusse; wenigstens hielten sich Formen, wie vorsus, quom, servos, maxumus, lacruma, noch sehr lange.\*)

Die Alten, aus einem ihnen eigenen Streben nach Individualisirung und Personifizirung, hesteten solchen Umwandlungen den Namen bedeutender Männer an. So:

Quint. I, VII, 21: 'Etiam optimus, maximus ut mediam i litteram, quae veteribus u fuerat, acciperent, C. primum Caesaris inscriptione traditur factum.'

Vel. Long. S. 2228 P.: 'Antiquis varie etiam scriptitatum est, mancupium, aucupium, manubiae; siquidem C. Caesar per i scripsit, ut apparet ex titulis ipsius, at Augustus per u, ut testes sunt eius inscriptiones.'

Cassiodor. S. 2284 P.: 'Terentius Varro tradidit Caesarem per *i* eiusmodi verba solitum esse enuntiare et scribere, inde propter auctoritatem tanti viri consuetudinem factam.'

Suet. Oct. LXXXVII: 'Item simus pro sumus; et domos genetivo casu singulari pro domus. Nec unquam aliter haec duo, ne quis mendam magis quam consuetudinem putet.'

Mar. Vict. S. 2456 P.: 'Divus Augustus genetivo casu huius domos per o, non ut nos per u scripsit. Messala, Brutus, Agrippa pro sumus simus.'

Quint. I, VII, 25: 'Quid dicam vortices et vorsus, ceteraque ad eundem modum, quae primo Scipio Africanus in e litteram secundam vertisse dicitur?'

Dig. I, II, 2 § 36: 'Idem Appius Claudius, qui videtur ab hoc processisse, r litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii.'

Festus S. 273, a, 7 fgg. M: "Redarguisse per e litteram Scipio Africanus Pauli filius dicitur enuntiasse, ut idem etiam pertisum. Cuius m. Lucilius, cum ait: "Quo facetior videare, et scire plus quam ceteri, pertisum hominem, non pertaesum dicere ferum nam + genus."

Liest man diese Zeugnisse der Alten, so drängt sich Einem allerdings zuerst der Gedanke an eine künstliche Sprachverfeine-

<sup>\*)</sup> Quint. I, VII, 26: 'Nostri praeceptores cervum servumque u et o litteris scripserunt, quia sublecta sibi vocalis in unum sonum coalescere et confundi nequiret; nunc u gemina scribuntur, ea ratione, quam reddidi; neutro sane modo vox, quam sentimus, efficitur.'

rung durch Männer vornehmen Standes und einflussreicher Stellung auf; aber keiner der Genannten hat in den Lauf der Sprache eingreifen können, noch, denke ich, wollen. Entweder standen sie in einem zufälligen, anekdotenhaften Rapporte zu jenen Spracherscheinungen oder 'Scipio' z. B. war brachylogisch für 'die Gebildeten zur Zeit des Scipio' gebraucht. Die Formen simus und domos entnahm Augustus, der offenbar in aparten Ausdrücken und Schreibungen Etwas suchte, der lebendigen Sprache. Dieses war ganz plebejisch; jenes wenigstens der klassischen Aussprache carpimus, regimus, rumpimus (urlateinischer carpumus, regumus, rumpumus gegenüber) analog.

Die alterthümliche Schriftsprache hatte also mit der Volkssprache mehr gemein, als die spätere, meist Solches, was beiden aus der Ursprache überkommen war, doch auch Anderes (so den Abfall des Schluss-s nach kurzem Vokale vor konsonantischem Anlaut). Die Alten setzen daher oft 'rusticitas' == 'antiquitas'. So:

Cic. Brut. XXXVI, 137: 'L. etiam Cotta, praetorius, in mediocrium oratorum numero, dicendi non ita multum laude processerat, sed de industria cum verbis, tum etiam ipso sono quasi subrustico persequebatur atque imitabatur antiquitatem.'

Cic. De orat. III, x1, 42: 'Rustica vox et agrestis quosdam delectat, quo magis antiquitatem, si ita sonet, eorum sermo retinere videatur; ut tuus, Catule, sodalis, L. Cotta, gaudere mihi videtur gravitate linguae sonoque vocis agresti et illud, quod loquitur, priscum visum iri putat, si plane fuerit rusticanum.'

Ebend. xII, 46: 'Quare Cotta noster, cuius tu illa lata, Sulpici, nonnunquam imitaris, ut iota litteram tollas et e plenissimum dicas, non mihi oratores antiquos, sed messores videtur imitari.'\*)

Cic. Orat. XLVIII, 161: 'Quin etiam, quod iam subrusticum videtur, olim autem politius, eorum verborum, quorum eaedem erant postremae duae litterae, quae sunt in optumus, postremam litteram detrahebant, nisi vocalis insequebatur. Ita non erat ea offensio in versibus, quam nunc fugiunt poetae novi.'

Quint. XI, 111, 10: 'Vel qui verborum atque ipsius etiam

<sup>\*)</sup> Vgl. über die Sprechweise Cotta's auch Brut, LXXIV, 259: 'Cotta, quia se valde dilatandis litteris a similitudine Graecae locutionis abstraxerat sonabatque contrarium Catulo, subagreste quiddam planeque subrusticum, alia quidem quasi inculta et silvestri via ad eandem laudem pervenerat.' War das 'dilatare litteras' eine Eigenthümlichkeit des Rustiklateins?

soni rusticitate, ut L. Cottam dicit Cicero fecisse, imitationem antiquitatis affectant.'

Vel. Long. S. 2216 P.: 'Optumus, maxumus; in quibus annotandum, antiquum sermonem plenioris sonus fuisse et, ut ait Cicero, subrusticanum.'

Prisc. I, 26 fg. H.: 'Multa praeterea vetustissimi etiam in principalibus mutabant syllabis, gungrum pro gongrum, cunchin pro conchin, huminem pro hominem proferentes, funtes pro fontes, frundes pro frondes.... quae tamen a iunioribus repudiata sant, quasi rustico more dicta.'

Alterthümlich nennt Varro auch die rustiken Formen speca, vea, vella:

- R. R. I, xLVIII, 2: 'Spica autem, quam rustici, ut acceperunt antiquitus, vocant specam, a spe videtur nominata.'
- R. R. I, 11, 14: 'A quo rustici etiam nunc quoque viam veam appellant propter vecturas; et vellam, non villam, quo vehunt et unde vehunt.'

Aber ich zweiste doch daran, dass das e in allen dreien ursprünglich ist; Varro gab es um seiner Etymologieen willen das aus. Manches Rustike mag urlateinisch sein, ohne dass wir die Mittel haben, es zu beweisen. Man hüte sich aber, zu weit zu gehen. Im Veroneser Palimpseste des Plinius kommen die Formen Alpennino (63, 8) und osfactum (9, 16) vor, welche Mone Prolegg. S. XXVIII für uralt hält. Jene entstand durch eine gedankenlose oder etymologisirende Beimischung von Alpes; in dieser ist allerdings die Verwechselung des L mit S merkwürdig genug.\*)

- B. Von den dem plebejischen Dialekte eigenthümlichen Veräuderungen wird weiter unten die Rede sein.
- C. Zu unterscheiden ist zwischen solchen Veränderungen, deren Ursprung in die Zeit vor die Trennung beider Idiome fällt und die beiden gemeinsam verblieben (so Ausfall des s vor Liquiden: Fulius = Foslius, triremos = triresmos, luna = losna; Abfall des d in den Ablativendungen: praeda = praedad, pu-

<sup>\*)</sup> Ebenso auffallend ist S für N gesetzt: pisguescunt Ver. Plin. 58, 19 u. 26. propisquos Vind. Liv. XLII, V, 5. priscispes ebend. XLV, XXII, 8.

gnando = pucnandod, mari = marid; Umlautung des s in r: ara = asa, feriae = fesiae) und solchen, welche ursprünglich bloss dem einen Idiom angehörten und sich später in das andere hinüber verpflanzten.

Für einen Einfluss des Plebejischen auf das Klassische sind nicht einzelne plebejisch gebildete Formen, die in der Schriftsprache Eingang fanden, wie  $buxus = \pi v \xi_{0S}$ , fecere für und neben fecerunt, als Belege anzuführen, sondern durchgreisende Lautwandlungen, die schon zu ältester Zeit rustik, erst Jahrhunderte nachher allgemein wurden, so der Uebergang des Diphthongen ae = ai in d, das Verstummen des anlautenden h. Die Schrift aber bewahrte ae und h, und so haben wir schon im Latein Ausnahmen von der grundsätzlichen Korrespondenz zwischen Laut und Schriftzeichen, an denen das Englische und das Französische so reich sind.

Von der Urbanität wurde die Volkssprache hauptsächlich in Bezug auf griechische Laute beeinflusst. Ursprünglich rustik war  $p = \varphi$ . Sehr früh gingen  $\dot{\alpha}\varphi\dot{\nu}\eta$ ,  $\pi o\rho\varphi\dot{\nu}\rho\alpha$  u. a. über; sie haben in der Schristsprache die rustike Form: apua, purpura. der archaischen Periode ist die Tenuis für die Aspirata Regel: Dipilus, palerae, Prune; in der späteren Zeit seltener: stropa, ampora (diese beiden App. Prob. 199, 7 und 17 K.; letzteres als ampulla klassisch), blaspemantes; ausnahmsweis in den romanischen Sprachen: it. Giuseppe (Josep häufig im Bob. Sacr. Gall.), it. zampogna, sp. zampoña (syponiacis Ver. Gai 183, 14. simponia, Pal. Ev. 356, a, 5. 'SP(o) N, symphonia' Kopp Lex. Tir. 357, a), it. colpo. sp. golpe, pr. colp, fr. coup (colpus Lex Sal. u. sonst), sp. Esteban (b = p = ph); Stepanus Boiss. I. L. XVII, 40 (536 n. Chr.)). Die urbane Aussprache des  $\varphi$  war ziemlich die des f; nur 'non tam fixis labris pronuntianda'; sie wurde in der Kaiserzeit allgemeiner; in den romanischen Sprachen ist f = ph das Regelmässige. sprünglich rustik war u = v. Die Gebildeten sprachen zuerst ü für v; dieser Zwischenlaut ging aber ebenso wie in echt lateinischen Wörtern (maxumus, lubet, mancupium) in i über; und dieses drängte sich auch in die Rustizität, wo es sogar weiter verwandelt wurde in e.

Die III. Periode wird durch die Blüthe der Litteratur charakterisirt. Das Gebiet der Urbanität ist am meisten ausgedehnt und also, da die eine Grösse von der anderen abhängig

ist, das der Rustizität am meisten beschränkt. In dieser Periode bat die Häufigkeit der in den Schriftdenkmälern zum Ausdruck kommenden plebejischen Eigenthümlichkeiten ihr Minimum erreicht; sie hatte in der vorhergehenden Periode beständig abgenommen, sie nimmt in der folgenden wieder beständig zu. spätesten und die frühesten Denkmäler zeigen den grössten Reichthum plebejischer Formen. Oft ist die Aehnlichkeit zwischen der vulgären Sprache des 4., 5., 6. Jahrh. n. Chr. und dem alterthumlichen Latein betont worden.\*) Unnöthigerweise; dies alterthumliche Latein ist weiter Nichts, als vulgares, mag es nun mit dem Urlatein der klassischen Sprache gegenüber zusammenstimmen oder von jenem, wie dieser gleich verschieden sein. Man hat zuweilen einen saltus mortalis, eine wunderbare Reproduktion, ein Zurückkehren der Sprache zu sich selbst, einen Atavismus (Ausland 1863 S. 330) annehmen wollen, indem man die Sprache und die Kundgebung der Sprache durch die Schrift miteinander verwechselte. Die eine hat nie einen Schritt zurückgethan, ja sie ist sogar nie stehen geblieben. Die andere war während der III. Periode eine nur verhältnissmässig schwache, vom Nullpunkte weit genug entfernte. Und selbst wenn in der Thier- und Pflanzenwelt nach einer langen Reihe von Generationen verloren gegangene Merkmale wieder zum Vorschein kommen, \*\*) so ist nicht an einen neuen Schöpfungsakt zu denken, so fehlt die Verbindung nicht, sondern sie ist nur eine latente, sie gleicht dem Theile eines Ouellbaches, der unter der Erde dahin rinnt.

Die IV. Periode geht von Trajan bis zum Untergange des weströmischen Reiches: sie zerfällt in zwei Hälften.

<sup>\*)</sup> Le Blant z. B. (Inscr. chrét. de la Gaule I, S. 336 fgg.) findet diese Achdichkeit in dem Schwinden der Endkonsonanten m, s, t, dem Auftreten des Diphthongen ei, dem Vorschlag von e, t vor einfachen Konsonanten, dem Gebrauche des o an Stelle von u, der Synkope des i, der Gleichheit von Dativ- und Ablativendungen.

vos Bronn S. 187 erklärt diese Erscheinung durch ein beständiges Streben nach Wiederherstellung des fraglichen Charakters, das endlich zum Durchbruche kömmt. Ich kann darunter nur ein Streben nach Ausbildung des im geringsten Grade, in der Andeutung vorhandenen Charakters verstehen.

deren Grenze durch den Namen Konstantins des Grossen bezeichnet wird. Lupi Epit. S. Sever. S. 164 sieht die Gordiane als epochebildend an: 'Demum, ne plura persequar, id veluti certum habetor: ita fuisse susdeque habita a Traiani temporibus, sed praesertim post Gordianos, quaecumque ad latinam linguam pertinent' u. s. w. Die Hauptursache des Umsichgreisens der Rustizität liegt in der Verbreitung des Christenthums. schlug in den untersten Ständen am frühesten und am festesten Wurzel: der Gegensatz gegen das Klassische war ein zufälliger. Die, welche diesen Glauben predigten, bedienten sich eines ungeschminkten, volksthümlichen Vortrages; es kam ihnen nur auf die Sache und durchaus nicht auf die Form an: der Gegensatz gegen das Klassische war ein nothwendiger. Die christlichen Lehrer verschmähten und tadelten die Lekture und das Studium der heidnischen Autoren: der Gegensatz gegen das Klassische war ein gemachter. Hieronymus erfuhr, da er den Cicero las, die direkte Missbilligung des Himmels (Ep. XVIII ad Eustoch. Corp. iur. can. I. dist. XXXVII. can. VII.). Am stärksten äussert sich Gregor der Grosse Praef. lob. (I, 6 Bened.): 'Non metacismi collisionem fugio, non barbarismi confusionem devito, situs motusque praepositionum casusque servare contemno, quia indignum vehementer existimo, ut verba caelestis oraculi restringam sub Neque enim haec ab aliis interpretibus in scriregulis Donati. pturae sacrae auctoritate servata sunt.' Andere Beispiele von der Verachtung, die dieser Mann gegen die klassische Latinität hegte, bei Raynouard Choix I, 14 fg. Einen Einfluss fremder Sprachen, mit denen sich die christlichen Missionäre beschäftigten, besonders des Hebräischen, auf die Aussprache des Lateinischen dürfen wir statuiren; vgl. Hieron. Ep. VII (II, 1, 616 Mart.): 'Nos, ut scis, Hebraeorum lectione detenti, in latina lingua rubiginem obduximus, in tantum, ut loquentibus quoque nobis stridor quidam non latinus interstrepat.' Auf die meisten christlichen Schriftsteller mag passen, was Porphyrius vom Plotin sagt: "Εγραφεν οὖτε εἰς κάλλος αποτυπούμενος τα γραμματα, ούτε εὐσήμως τας συλλαβάς διαιρών, ούτε της δρθογραφίας φροντίζων, άλλα μόνου του νοῦ έχόμενος.' Ich erinnere an den oben erwähnten Eusebius von Vercelli. Die christliche Kirche kanonisirte nicht bloss Personen, sondern auch Personennamen, z. B.:

Papst - namen:

Sixtus = Sextus. Entweder war dies der Vorname des Nachfolgers von Alexander I. oder bezeichnete, dass dieser der sechste in der Reihe der Pāpste war. Andere Formen desselben Namens sind Sistus, Xistus, Xystus; s. 'I=E', II, 'vorST', 'vorX'; 'U=Y=Ĭ(Ĕ)'. Calixtus = Κάλλιστος; vgl. Callixstus I. N. 2586 (Neapel, heidn.).

Miltiades = Melchiades (s. Kap. V. der Finl. 18)).

Miltiades = Melchiades (s. Kap. V. der Einl. 18)).

Veronica = Berenice (s. 'O = E', I, 'vor N').

Ignatius = Egnatius (s. 'I = E', II, 'vor GN').

Die plebejische Aussprache und Schreibung dieser Namen wurde die allgemeine. Man kann in Erwägung dieser Thatsachen das vom Grafen Francesco Roncalli Parolini im Anfange seiner Dissertation 'sopra un antico marmo cristiano scoperto nella Valsassina del ducato di Milano' (Brescia 1740) ausgesprochene Urtheil unterschreiben: 'L'augusta, sacrosanta, verissima religione cristiana siccome sino da' primi albori suoi ebbe sacrifizi, viti e leggi tutte proprie di se stessa, così pure un linguaggio ha ella costantemente adoperato, che ad altre religioni non fu comune. Di questo sacro inviolabile idioma anche nelle lapidi sepolcrali e ne' venerandi monumenti de' cimiterj saggio chiarissimo ne traluce.' Es würde eine verdienstliche Arbeit sein, die zerstreuten Notizen (z. B. bei DC praef. S LIII fgg. Kopp Palaeogr. crit. II. § 349. 352. Fuchs Rom. Spr. S. 44. Mone Messen S. 43. 48 fg. 51 fg. Bernhardy Röm. Lg. S. 338 fg. Anm. 244)) über die Begünstigung des rustiken Lateins durch das Christenthum zusammenzustellen und auszuführen.

Die VI. Periode zeigt uns die Volkssprache in Aller Mund. Der Sprachunterschied zwischen Vornehmen und Niederen hatte natürlich aufgehört, als germanische Völker in den verschiedenen Theilen des weströmischen Reiches zur Herrschaft gekommen waren; die klassische Sprache hatte sich in die Schulen geflüchtet, war eine gelehrte Sprache geworden. Während des ganzen Mittelalters ist ihre Stellung wesentlich dieselbe geblieben. Das Ende dieser Periode wird durch das Schriftmässigwerden der lingua Romana rustica bezeichnet. Die Entstehung der klassischen Schriftsprache aus der urlateinischen Volkssprache und die Entstehung der romanischen Schriftsprachen aus der spätlateinischen Volkssprache (oder vielmehr aus deren einzelnen Dialekten)

sind die Gränzen für die äussere Geschichte der Volkssprache selbst.

Die Beziehung zwischen Schrift und Sprache während der V. Periode ist meines Wissens noch nirgends befriedigend auseinandergesetzt worden. Mone's Darstellung (Messen S. 40 fgg.) leidet an vielen Unklarheiten und Widersprüchen. Er nennt die palimpsesten gallikanischen Messen den ältesten zusammenhängenden Text der gallischen lingua rustica und kennzeichnet die Abweichungen der in diesen Messen gebrauchten Sprache von der klassischen als Solöcismen gegenüber den Barbarismen des gallikanischen Psalters (hiervon weiter unten). Sodann sagt er (S. 42): 'Der Begriff der Bauernsprache war in Gallien ein doppelter, es gab nämlich eine ungrammatische lateinische Volkssprache, welche man lingua Romana rustica nannte, woraus die Franzosen le Rouchi (von rusticum) gemacht haben, und eine unklassische Gelehrtensprache oder das Kirchenlatein, welches schon seines theologischen Inhalts wegen von dem klassischen Latein abweichen musste und rusticitas linguae genannt wurde.' In jener war die eigentliche Grammatik, d. h. sämmtliche Flexionen und Konstruktionen, mundartlich verändert, in dieser war nur die höhere und feinere Grammatik, d. h. die Schreibart der Klassiker, aufgegeben. Wenn aber Gregor von Tours in einer S. 43 citirten Stelle sagt: 'veniam a legentibus precor, si aut in litteris aut in syllabis grammaticam artem excessero, de qua ad plene non sum imbutus. so kann dies doch nicht blos auf den Stil gehen und Mone sieht dies ein S. 44: 'Nach den Aeusserungen Gregors von Tours sollte man in seinen Schriften Fehler gegen die Grammatik antreffen, d. h. gegen die Flexion und Rektion, aber ich erinnere mich nicht, dergleichen Fehler bei ihm gefunden zu haben. Werke sind also durch Abschreiber verbessert worden, welche die richtigen Sprachformen in ihren Abschristen herstellten. liegt also der Unterschied zwischen der lingua rustica und der rusticitas linguae? Im Folgenden versteht er unter Bauernsprache immer nur die erstere, während er oben - freilich sehr auffallender Weise - das Kirchenlatein als eine Art Bauernsprache hingestellt hatte. Ein neu hinzukommender Begriff ist der des Herrenlateins S. 47 fg.: '3) Da diese Abweichungen nicht regelmässig wiederkehren, sondern dasselbe Wort bald im guten Latein, bald im Bauernlatein geschrieben ist (nos und nus, me und mae u. s. w.), so folgt daraus, dass die Texte trotz ihrer gemischten Sprache allgemein verständlich waren, dass also beide Mundarten, die der Herren und der Bauern, neben einander gebraucht wurden. 4) Als aber die Herrensprache ausstarb, so hat gerade diese Beimischung der Volkssprache soben ist von zusammenhängenden Texten der lingua rustica die Rede] den richtigen Sinn der Texte vielfach gefährdet, was nicht geschehen wäre, batte man die Texte ganz in der Volks- oder ganz in der Herrensprache geschrieben.' Was aber hat die Herrensprache in Gallien zu thun? Mone sagt S. 48 ausdrücklich: 'Zu den Provinzialen' kam die lateinische Sprache durch die Soldaten, also die Volkssprache, nicht die Herrensprache.' Weiter unten: 'Das Herrenlatein dagegen war Standessprache und zwar des herrschenden Standes, darum ist es auch die Sprache der höheren Stände im Mittelalter Also ist es nicht, wie vorher angegeben wurde, ausgestorben? Man vergleiche noch die versehlten Ausdrucksweisen auf S. 49: 'Die Anfänge der romanischen Volkssprachen liegen in solchen Texten, die mit der lateinischen Bauernsprache der Provinzialen gemischt sind.' - 'Wenn schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass die jetzigen romanischen Sprachen mit den Barbarismen der alten Provinzialen verwandt sind' u. s. w. Mabillon De re dipl. II. Kap. I. S II. trennte die 'lingua rustica', deren sich das gemeine Volk, und den 'sermo usualis', 'semilatinus', dessen sich die Gebildeten bedienten und der in den Diplomen zur Anwendung kam, von einander. Aber weder innerhalb der gesprochenen, noch innerhalb der geschriebenen Sprache gab es gegensätzliche Unterschiede, sondern nur graduelle. Denn das Klassische war keine lebende Sprache mehr; es diente den Zwecken der Gelehrsamkeit und des Unterrichts. heute bei den Franzosen französisch, so wurde es wahrscheinlich schon damals vulgär, nach Massgabe der verschiedenen Dialekte ausgesprochen. Auch sonst mag der Einfluss der Volkssprache seine Reinheit mannigfach beeinträchtigt haben. Wir müssen diese Beeinträchtigungen aus demselben Gesichtspunkte betrachten, wie die Verunstaltungen, die das Deutsche im Munde eines Engländers, das Französische im Munde eines Deutschen erfährt. Fauriel Dante II, 428 sagt: 'Je suis convaincu, bien que je ne puisse pas donner de raison positive de ma conviction, que du VIIIe au IXe siècle les classes élevées et cultivées de la population

italienne parlaient encor latin, et un latin, sinon bien élégant et bien correct, du moins très-supérieur au latin des actes privés dont je vous ai cité tant d'exemples.' Doch die Worte, welche ein Priester unter dem Pontificate des Zacharias bei der Taufe sprach: 'Ego baptiso te in nomine patria et filia et spiritus sancti' geben uns keine hohe Idee von der Latinität des 8. Jahrh. klassische Latein war eine fremde Sprache; es wurde, wie heutzutag, wenn auch mit weit geringerer Mühe (wegen seiner Verwandtschaft mit dem Vulgärlatein), unter dem Scepter eines plagosus Orbilius erlernt. Wenn auf der anderen Seite Mancher. der sich den Anstrich von Bildung und Feinheit geben wollte, seine lingua rustica mit klassischen Reminiscenzen ausschmückte. so hatten diese ebenso gut die Bedeutung von fremden Wörtern und Wendungen, wie die deutschen Brocken, mit denen in Hansens 'Sylter Peterstag' ein Sylter Schiffer sein Friesisch versetzt. In Mecklenburg nennt man ein affektirter Weise hochdeutsch gefärbtes Platt 'Messing'. Aber in Wahrheit passt der Name Mischsprache auf derartige Fälle nicht. Es gab keinen sermo semilatinus. Das barbarische Latein einer fränkischen Urkunde hatte ebensowenig ein Eutsprechendes im lebendigen Verkehr, wie das unorthographische Deutsch eines sächsischen Bauernbriefes. Wir können daher zwar von keiner Mischsprache, aber von einer Mischschrift reden. Die Mischung von Klassischem und Rustikem in der Schrift war eine durchgängige, denn sie erstreckte sich mehr auf die einzelnen Silben und Buchstaben desselben Wortes, als auf die Wortformen selbst. Nur selten finden wir die Vulgäraussprache eines Wortes vollkommen wiedergegeben, wie in Gennara = Januaria. Vindidit, habiret, vidis sind für klass, vendidit, haberet, vides, für rust, vindede(d), avire(d), vedi(s). In Alexandro Mai I. Chr. 403, 3 ist xx = klass. x. = rust. ss; die Quantität des Lautes, die Verdoppelung, ist angezeigt, nicht die Qualität. Besonders in den Endungen wurde im Allgemeinen der Schein der Latinität, wenn auch nicht die Latinităt selbst, gewahrt; mehr als aus Schreibweisen, wie annoro = annorum, fice = fecit, oder selteneren, wie felicita = felicitas, bi = vis. erkennen wir die romanische Verstummelung der Wortschlüsse aus den endlosen Verwechselungen der Deklinations - und Konjugationsformen. Fauriel Dante II, 429 charakterisirt dieses Mischlatein ziemlich richtig: 'Ces clercs et ces notaires, tout en faisant du latin harbare, avaient néanmoins généralement l'intention expresse de faire du latin: ils en employaient, mais en hasard, mais uniquement pour les employer, le peu de formules qu'ils en savaient par une tradition qui allait de plus en plus s'effaçant et s'altérant. Or, en cherchant à faire ainsi plus de latin qu'ils n'en savaient, ils s'éloignaient de l'idiome vulgaire de la masse des populations. Sans arriver à écrire du latin, ils arrivaient de toute nécessité à écrire autrement et à coup sûr beaucoup plus mal que cette masse ne parlait.'

. Wie entstand nun das romanische Schriftenthum? Aus dem besprochenen Mischlatein etwa? Konnte aus einem immer nachlässigeren und barbarischeren Latein der Urkundenschreiber endlich reines Italienisch, Französisch u. s. w. werden? Nie. Denn diese Urkundenschreiber hatten die Absicht, Latein zu schreiben. Oder haben wir an die Art und Weise zu denken, wie unsere Gelehrten Lieder und Märchen in Volksdialekten zur schriftlichen Aufzeichnung bringen? Nein. Denn wir können für jene Zeiten kein derartiges wissenschaftliches Interesse in Anspruch nehmen. Nicht mit einem Male, sondern ganz allmählich setzte sich die Scrache in die Schrift um. Mit der Niederschreibung von Volksliedern fing das romanische Schriftenthum an. Schon aus dem Alterthum werden uns volksthümliche Knittelverse überliefert, freilich mit Umwandlung der rustiken Formen in die klassischen, so:

Sueton. Iul. XLIX: Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem:

Ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias:

Nicomedes non triumphat, qui subegit

Caesarem.

Ebend. LI: Urbani, servate uxores, moechum calvum adducimus.

Aurum in Gallia effutuisti: hic sumsisti mutuum.

Vopisc. Aurel. VI: Mille, mille, mille, mille, mille, decollavimus.

Unus homo mille, mille, mille decollavimus.

Mille, mille, mille, mille vivat, qui mille
occidit.

Tantum vini nemo habet quantum fudit sanguinis.

Ebend. VII:

Mille Sarmatas, mille Francos semel et semel occidimus.

Mille, mille, mille, mille, mille Persas quaerimus.

In späteren Zeiten, als die Differenz zwischen Klassisch und Rustik eine sehr bedeutende geworden war, musste man sich in der Schrift enger an die gemeine Aussprache anschliessen, um das Charakteristische solcher Poesieen nicht zu verwischen. bildete sich eine Mischschrift aus klassischen und vulgären oder aus lateinischen und romanischen Elementen. Diese war nicht formell, aber im Prinzip von der Mischschrift der sonstigen handschriftlichen und epigraphischen Denkmäler verschieden. beabsichtigte nicht, Latein zu schreiben; man beabsichtigte freilich auch nicht, Romanisch zu schreiben - man war ursprünglich gegen die Sprache ganz indifferent. Aber das sachliche Interesse musste eine Beachtung auch des Sprachlichen zur Folge haben. Wo die romanische Form zu stark von der lateinischen abwich, konnte man von letzterer - wie man die Gewohnheit gehabt hatte zu thun - keinen Gebrauch machen; die Darstellung des Romanischen in der Schrist wurde eine immer durchgreifendere. Von einer sehr dünnen lateinischen Hülle ist das Romanische in diesen Versen des 7. Jahrh. n. Chr. umgeben:

Latrat vúlpis, sed nón ut cánis.
Fáltus mít sempér inánis.
Caúta próferit, iám non frónte,
[Cito] décadet ánte cáno fórte.
Vólat úpua et nón arúndo.
Ístoo cómmedit ín so frúndo u. s. w.

(Form. Baluz. XV). In dem ältesten wirklich romanischen Sprachdenkmale finden wir noch rein lateinische Formen, so Nom. Karlus, Kas. obl. Karlo (neben Karle), non (neben nun), suo (neben son) quid, numquam, sit. Auch in St. Leodegar: quae, litteras, perfectus, volunt, gratia. Manche Besonderheiten der romanischen Lautbezeichnung lassen sich weit zurückverfolgen. So:

I. GI it. vor a, o,  $u = d\hat{z}$ . Die Lautveränderungen, deren Resultat  $d\hat{z}$  ist, sind in folgender Uebersicht zusammengestellt:

Bedenken könnte der Unterschied wischen der Entwickelung von ursprünglichem di und der von di = i und a erregen; aus jenem nämlich entsprang regelmässig der dünne Zischlaut, aus diesem der breite; Ausnahmen sind auf beiden Seiten äusserst wenig. Will man einen Grund dafür suchen, so muss man annehmen, dass ursprüngliches di sich früher fortgebildet habe und demnach zu einer entfernteren Lautstufe vorgeschritten sei, als di = j und q. Uebrigens ist in den Dialekten der neueren Sprachen dieser Unterschied oft sehr verwischt. Es ist sehr naheliegend, die Umlautung von g vor e und i zu  $d\hat{z}$ , dz mit der von c vor e und i zu ts. ts zusammenzuhalten. Für eine Entwickelung der Media, die der der Tenuis völlig analog ist, erhalten wir die Reihe:

Wie ist diese von der oben aufgestellten:

$$g-j-dj-dz-dz$$

verschieden? J ist die palatale Spirans der Media (s. die Tabelle bei Schleicher a. a. O. S. 142); die gutturale Media kann in sie nur vermittelst der palatalen Media übertreten:  $g-\acute{g}-\acute{g}-j$ .  $\acute{G}$  klingt aber fast wie  $\acute{g}j$ ; die palatalen Stummlaute haben als Nachhall die leise Andeutung der Spirans media der gleichen Qualität (Schleicher a. a. O. Schuehardt, Vokalismus d. Vulg-Lat.

(wal. prunz) span. Z (bazo) x (sp. jornada) N (sp. juego) Z (pr. borzes)

S. 138); also Mittelglied zwischen g' und j ist g'. Das g' fällt nicht sowohl ab, als assimilirt sich dem folgenden schwachen j und vereinigt sich mit ihm zu einem vollen j: (j-j)-j. Aus (j-j)-j. entsteht in der ersten Reihe dj (vgl. die ossetische Wandlung:  $d\vec{z}$  (südosset.) = dj (tagaur.) = gj (digor.) = g vor i und y, Schleicher a. a. O. S. 70, und die ungar. Aussprache dj = gy ebend. S. 112); aus j in der zweiten. Dort Umschlag der palatalen Media in die dentale; hier Vorschlag eines d vor j. Aber der Vorschlag besteht nicht darin, dass einem Konsonanten ein anderer beliebiger vorgesetzt wird, sondern darin, dass sich aus ihm ein bestimmter, vorher latent in ihm enthaltener, abzweigt: dj ist nicht = d + j = j, sondern = jj = j. Ich nehme die Doppelnatur des lat. j (ihr entspricht die des franz. und auch des span. y), welche aus der Länge des vorausgehenden Vokales und direkt aus den Zeugnissen der Grammatiker, sowie inschriftlichen und handschriftlichen Schreibungen erkannt wird, auch für den Anlaut in Anspruch. Die romanische Spirans ist von geringerer Qualität, als die germanische (sie ist weicher, vokalischer), aber von grösserer Quantität. Nun ist es wahr-, scheinlich, dass aus urspr. j = jj dj durch  $\acute{g}j$  entstand, wahrscheinlicher, als dass y'j durch jj zu dj wurde. In diesem Falle entspricht die G-Reihe:

$$g \left\{ \begin{array}{l} \acute{g} \left\{ \begin{array}{l} \acute{g}j \\ ij = j \end{array} \right\} \begin{array}{l} dj \\ dz \end{array} \right\}$$

 $j=jj \{ gj \} \{ dj \} \{ dz \}$ 

genau der C-Reihe:

 $c \ \left\{ \ \acute{c} \ \left\{ \ \acute{cj} \ \left\{ \ tj \ \left\{ \ t\acute{s} \right. \right. \right. \right. \right.$  und weicht von der J-Reihe:

nur unbedeutend, ja unmerklich ab, da in der Wirklichkeit gj und jj oder palatale Media und ihre Spirans schwer zu unterscheiden sind. Die weitere Entwickelung des dj ist in der G-Reihe die gleiche, wie in der J-Reihe und analog der des tj in der G-Reihe (ebenso urspr. dj  $\{dz$   $\{dz \sim urspr. tj$   $\{ts$   $\{ts$ ). Diez Gr. I, 248 konnte diese Analogie nicht erkennen, weil er den Uebergang des tj zunächst in ts und durch dieses erst in ts annimmt. In dz, dz = dj hat sich die palatale Spirans der dentalen Media assimilirt, halb, indem sie zur lingualen (z), ganz, indem sie zur dentalen Qualität vorrückte (Schleicher a. a. O. S. 145).

Wir können aber dz aus dj auch durch Einschiebung der zwischen

der dentalen Muta und der palatalen Media vermittelnden dentalen Spirans (d-z-j) vgl. Schleicher a. a. O. S. 147 und die unten belegte Schreibweise ZI=DI) und Zusammenziehung des z mit j zu  $\dot{z}$  (so  $\dot{s}=sj$  im Englischen und Schwedischen) und sodann dz aus dzj durch eine dem Romanischen gewöhnliche Elision bes j herleiten:

$$\frac{dj}{dzj \left\{ d\dot{z} \right\}}$$

Gi, ge (wenn i, e unbetont sind) vor folgendem Vokale erleiden ganz dieselben Veränderungen, wie einfaches g vor e und i: regione, regione u. s. w. ganz wie regina, regina u. s. w. Das j, welches sich hier als Nachhall nach g eindrängte, entwickelte sich dort aus ursprünglichem g (oder g). Ein redzione ist undenkbar. Die besprochenen Lautwandlungen haben ein sehr hohes Alter.

1. DJ. Die ältesten Beispiele für die Assibilation dieser Lautverbindung im Lateinischen gehören dem 2. Jahrh. n. Chr. an. Auf heidnischen Denkmälern lesen wir:

ZI=DI: Aziabenico Renier Inscr. de l'Alg. 3191 (Am-(dzj=di) maedara, 195 n. Chr.). (vgl. zies auf christl. Grabsteinen, hozie bei Isidor,

(vgl. zies auf christi. Grabsteinen, nozie bei isidor, Burgunziones im Veroneser Provinzialverzeichniss u. s. w.)

Z = DI: Azabenico, Azabenici Renier I. A. 3277 (Sitifis, 198  $\binom{d\hat{z}}{dz} = di$ )

n. Chr.).

Dizane Grut. 527, 7.

Elviza (= Helvidia) Renier I. A. 773 (Lambaesa). Zabulius \*) ebend. 374 u. 376 (Lambaesa). 2067 (Cirta).

Zabulia ebend. 722 (Lambaesa). Zabulius ebend. 3782 (Pomaria). Zodorus ebend. 3592 (Auzia). Zo(d)orus ebend. 3724 (Bénian).

Zonysius Furlanetto Le ant. lap. Pat. CCCCIII.

<sup>\*)</sup> Mit zabulus = diabolus hält diesen Namen Corssen Krit. Beitr. S. 486 zusammen. Diabolius habe ich ebensowenig gefunden, wie Diabolenus für Jabolenus.

Umgekehrte Schreibungen:

DI = ZI: Savadior. Grut. 431, 7 (Casinum).

(dzj = di):

DI == Z: (ein inschristliches Beispiel ist mir nicht gegendaz == di)
 wärtig; handschristliche sind ungemein häusig, so Ariobardianen Lond. Gran. Licin. 19, a, 20;
 Medientius Pal. Aen. VII, 654).

2. J. DI = I. Für den Vorschlag des d vor j lassen sich keine sicheren urkundlichen Belege beibringen. Der Wechsel von di und i in Eigennamen, wie Avedius und Aveius, Badius und Baius, Fadianus und Faianus, Suedius und Sueius, Tedius und Teius, Vedius und Veius, bezieht sich auf einen Ausfall des d vor j, welcher durch die Form prie (= prije = pridje = pridie) Rossi l, 223 (371 n. Chr.). 379 (389 n. Chr.). 497 (401 n. Chr.). Mai Inscr. Chr. 444, 1 erwiesen ist. Den Schreibungen

aiecit Pal. Ev. 377, a, 19.

aiuncta Grut. 964, 2.

Guasc. Mus. Cap. 292.
Orell. 3485 emend. v. Henz. S. 358.
(Steiner Cod. Inscr. Dan. et Rh.

Aiutoris 3967 (St. Johann, Kärnthen). 3970 am Hemaberge, Kärnthen).

aiovat Mone Messen.

Arcaius Bold. 409, 8 = 482, 1.

Candiiano I. N. 6731.

kann die Aussprache dj = j, aber eben so gut die j = dj und sogar die  $\begin{pmatrix} d\dot{z} \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dj \\ j \end{pmatrix}$  zu Grunde liegen. Die Vertauschung von dj und j mit einander in Denkmälern der späteren Zeit ist wohl immer darauf zurückzuführen, dass beiden derselbe Zischlaut gemein war. Man vergleiche:

Madias Rossi I, 172 (364 n. Chr.); Mazas Bold. 352, 1 = Maias.

Diuliali Rossi I, 1118 (568 n. Chr.); Zuliz Bold. 431, 1 = Iul.

Ionisus Rossi I, 937 (4. Jahrh. n. Chr.?); Zonisatis, Zonisati Fabrett. X, 642 — Dionys. ies Fabr. VIII, xli, Torremuzza Inscr. Sic. XVII, 33 u. 54 (Syrakus), ie I. N. 6395; zes Fabr. VIII, xciii — dies, die.

Daher hat Diez Gr. I, 254 Unrecht, die mittellateinischen Formen *Madius*, *pediorare* als Beispiele der Prosthese des *d* zu betrachten.

Z = DI = I. Diese Schreibweise, der wir so sehr oft in  $\binom{d\dot{z}}{dz} = j$  christlichen Sepulkralinschriften begegnen, tritt später auf, als die von Z für urspr. DI.

Zerax I. N. 2559, I, 16 (Cumae, 202 n. Chr.)

= Ierax ebend. 1621 = Hierax.

Zanuari I. N. 1622 (Beneventum).

Zουλιας C. I. Gr. 6710.

Umgekehrte Schreibungen:

I=Z: (Beispiele aus christl. Inschriften und aus Kodices: (dz=i) Iosimus Rossi I, 419 (394 n. Chr.). Bold. 376, 3. 492, 3.

ieses Bold. 418, 12.

gaiam Vind. Liv. XLIV, x, 1.

gaiophylacio Pal. Ev. 144, b, 14.

gaiophylacium Verc. Veron. Ev. 283, 7. 284, 1.

gaiophylacio Verc. Ev. 284, 5.

gaiopilacio Veron. Ev. 609, 9.)

 $\left. egin{aligned} DI &= I \\ I &= DI \end{aligned} \right\}$  s. oben.

3. · G. I = G. Beispiele, wie ienetos, ienere, ageciencias (Diez, Gr. I, 249) taugen nicht dazu, die Aussprache j = g zu beweisen, weil in ihnen j nicht seinen ursprünglichen Werth mehr hat, sondern den von  $d\hat{z}$ . Selbst das einige Jahrhunderte frühere

inienium Mone Mess. VIII (33, 18)

lasse ich nicht als Zeugniss gelten; ebenso wenig: magistatis Mone Mess. 1V (24, 1).

magestatis Mar. pap. dipl. XCVI, 62 (frank., 690 n. Chr.).

Wohl aber:

magestati Mur. 1033, 3 (Baetulo, z. Z. v. Gordian III)

und Formen, in denen g vor e und i ausgefallen ist; denn ehe es ausfallen konnte, musste es sich zu j erweicht haben; so pulēium (Martial) = pulejjum = pulējum, chalcosteis = chalcostejis = chalcostegis, reliose = relijose = relijose = religiose u. a. (s. 'Elision des I'; 'Zusammenziehung', I, b, ' $\sim$ I $\sim$ ').

Umgekehrte Schreibungen:

GI = I(E): balingium Grut. 73, 5 (Bowes, Grisch. York).

aliginigenus Hds. des 6. Jahrh. n. Chr. (Mone

Mess. S. 39) = alien.

aligenare Pardess. CCCLXI, 49 (670 n. Chr.).

Im gothischen Alphabete ist  $\mathcal{G} := J$ ; zu des Ulfilas Zeit muss also g vor e und i allgemein wie j gelautet haben.

$$Z = DI = I = G$$
: precinzetur Mone Messen.  ${dz \choose dz} = g$ 

Umgekehrte Schreibungen:

G = Z: gelus \*) Pal. Ev. 69, a, 17.

(dz == g)

(dzi = gi) topagius, Fuld. Apocal. XXI, 20. \*\*)

Diez, Gr. I, 248 sagt: 'Dass g vor dem 7. Jahrh. wenigstens nicht die ital. Aussprache hatte, lässt sich daraus abnehmen, dass ihm, als am Ende des 6. Jahrh. das angels. Alphabet mit dem lat. vertauscht ward, vor allen Vokalen die Rolle der Media zufiel'. Aber aus den angeführten Formen ergibt sich, dass die Assibilation des g wenigstens im 5. Jahrh. ihren Anfang genommen haben muss. Und wollten wir das angels. Alphabet bei dieser Untersuchung als massgebend betrachten, so dürsten wir nicht einmal die Aussprache

<sup>\*)</sup> Vielleicht aber ist in gelus die Aussprache  $d\hat{z} = g$  angedeutet, wenn nämlich schon damals in zelus der Zischlaut sich vergröbert hatte, vgl. it. geloso, pr. gelos, fr. jaloux.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Atanagius Mur. 1833, 1. Obwohl diese Form durch das it. Atanagio beglaubigt wird, ist sie mir doch verdächtig. G kann für S leicht verschrieben oder verlesen worden sein. Wenigstens lässt sich aus so früher Zeit kein anderes Beispiel für die Auflösung von s in nachfolgendem aus j = i entstandenen ds beibringen.

j=g den früheren Jahrhunderten beilegen und müssten unsere Berufung auf das gothische Alphabet kassiren. Wir sehen; weder G, noch I, noch DI, noch Z sind passende oder ausreichende Leichen für den Laut  $d\dot{z}$ . Vor e und i konnte ihn G darstellen und diese Geltung wurde im Italienischen fixirt, da sich für die gutturale Media vor den dünnen Vokalen eine andere Bezeichnung fand. I war nicht zu verwenden; denn wenn auch das ursprüngliche j sich in einen Zischlaut verwandelt hatte, so war doch aus i, e, y vor Vokalen ein neues j erwachsen, bes. nach h aus i und y; so j acinthus, j ena, j erax, j usquiamus i u. s. i u. (s. 'Konsonantirung von Vokalen'). Dass in solchen Formen nicht erst, nachdem i abgefallen, sondern als es noch lautbar war, und gerade unter seinem Einflusse die palatale Spirans sich entwickelte, ist sehr glaubhaft. Häufig finden wir i für i oder i vor Vokal geschrieben; so:

Hieremias.

Hiericho.

Hiesu I. N. 696 (Canusium, 530 n. Chr.?).

hiaspidis Fuld. Apoc. IV, 3. Bob. Sacr. Gall.

Hiera (= Iaera) Rom. Aen. IX, 673.

Trahiani Flor. Dig. XXXIV, 1x, 5 § 20. XL, v, 26 § 7. XLVIII, x111, 4 § 7 u. s. w.

Aus entsprechenden Gründen musste DI verworfen werden. Nächst den Buchstaben, welche zur Vertretung von  $d\hat{z}$  etymologisch berechtigt waren, eignete sich Z am meisten dazu, weil zwischen seinem eigentlichen Werthe dz und dem Laute  $d\hat{z}$  die geringste Differenz bestand. Und in der That finden wir seit dem 2. Jahrh. n. Chr. Z in zunehmender Häufigkeit für zischendes di, j und g gebraucht, freilich ohne dass es uns möglich ist, die Fälle, in denen dz, von denen, in welchen  $d\hat{z}$  gesprochen wurde, zu sondern. Ausser der Funktion dz erhielt Z im Italienischen noch die ts, und ihm eine dritte,  $d\hat{z}$ , zuzuweisen, würde der Klarheit der Lautrepräsentation allzugrossen Eintrag gethan haben. Man wählte, um die Verbindung der dentalen Media und der weichen lingualen Spirans in der Schrift wiederzugeben, ein zusammengesetztes Zeichen: GI. So schon:

cogiugi Malvas. Marm. Fels. 416, 2 (heidn.).

Gianuaria Fabrett. X, 632 (Interamna, 503 n. Chr.).

congiunta Fleetwood 510, 2 (Tolentinum).

Giove I. N. 695 (Canusium). Welcher Konsulname in dieser

Form steckt, wage ich nicht zu entscheiden. An Jovinus (367 n. Chr.) ist wohl nicht zu denken. Vielleicht Giore = Giovanne = Johanne (538 n. Chr.).

Aus Diplomen des 9. Jahrh. n. Chr. führt Diez Gr. I, 330 magiorem und pegiorentur an. Nach G scheint nachlässigerweise I ausgelassen worden zu sein in diesen Formen:

Gosimu Bold. 475, a, 11 = Iosimus (s. oben) = Zosimus.

Gunta ebend. 481, a, 10 = Iuncta?

egus Mar. pap. dipl. CXIV, 103 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). Agax Kopp Lex. Tir. 41, b.

Denn, wie wäre sonst G = I vor den Vokalen a, o, u zu erklären? Es stehen uns verschiedene Deutungen der Formel GI frei. Die einfachste ist, eine umgekehrte Schreibweise anzunehmen. In Gemässheit mit regione, litigio, collegiale (gespr. redzone, litidzo, colledzale) schrieb man giudice, giocoso, giacere für gespr. dźudice, dźocoso, dźacere = judice, jocoso, jacere. Oder es fand eine Doppelschreibung statt. G hatte zwei Laute:  $d\dot{z}$  und g und I zwei:  $d\hat{z}$  und j. Um den beiden Zeichen gemeinsamen Laut auszudrücken, setzte man beide nebeneinander (vgl. TC = TSS. 26). Doch ist dies deshalb unwahrscheinlich, weil nach dem oben Auseinandergesetzten Doppelschreibungen sich auf Schreibsehler gründen, also Gianuaria, Giove u. s. w. nach Analogie von sehr verbreiteten Formen, wie Pompegii, magiestas, egiectus = Pompeii, maiestas, eiectus gebildet sein müssten. Aber solche Formen kommen spät und selten vor und lassen überdies noch andere Erklärungen zu:

agiecienciis Mar. pap. dipl. XCVI, 16 (frank., 690 n. Chr.) (hier kann ie Diphthong = & sein).

Magii Mur. Antt. It. II, 23 (Ticinum, 715 od. 730 n. Chr.) (GI hat sich wohl eher aus den Formen Magius, Magio u. s. w. in den Genetiv eingeschlichen, als dass zu diesen Magii die Veranlassung gegeben hat).

Wenn wir glauben dürsten, dass GI seinen Ursprung einer Theorie verdankte — doch sein srühes Vorkommen verbietet uns dies —, so würden wir in einem der beiden Buchstaben ein diakritisches Zeichen zu sehen haben. Entweder hätte mandem  $= d\dot{z}$  gesprochenen I ein G vorgesetzt: GIURE (vgl. HI für = j gesprochenes I) oder das vor e und  $i = d\dot{z}$  gesprochene G als Repräsentant der dental-lingualen Qualität auch vor a, o, u zur Anwendung ge-

bracht und, um es in dieser Stellung vom gutturalen G zu unterscheiden, ihm ein I nachgesetzt:  $G_IURE$  (vgl.  $G_H$  für = g gesprochenes G vor e und i). Nach dem Muster von GI wurde CI vor a, o,  $u = t\hat{s}$  eingeführt. Italienischem GI entspricht französisches GE.

- II. CH it. vor e und i = k. Wir haben drei Perioden zu unterscheiden:
- 1. CH wird für, jedes C gesetzt. Dieser Gebrauch ist zunächst in griechischen Wörtern, wie

' Dorchae I. N. 3838 (Capua). 4512 (Sora).

Gluchera ebend. 3323 (Neapel).

Philochale ebend. 3401 (Puteoli).

Prochne ebend. 701 (Lavello b. Venusia).

erklärlich, da  $\dot{c}$  für  $\chi$  gesprochen wurde. Aber auch in echt lateinischen ist er ungemein häufig (vgl. Schneider Gr. I, 205 fgg.) und schon aus alter Zeit belegt:

Achi(lio) C. I. L. I, 782 (Veleja, 687 d. St.).

Volchacia ebend. 1369 (Clusium).

(chommoda bei Catull. LXXXIV, 1 bezieht sich auf die Aussprache).

Quint. I, v, 20 sagt: 'Erupit brevi tempore nimius usus, ut *cho*ronae, chenturiones, praechones adhuc quibusdam inscriptionibus maneant'.

choron. Mus. Ver. 360, 4 (Perusia).

choronarius Osann Syll. V, x1 S. 539 (Pisa).

Prischae Mus. Ver. 371, 5 (Brixellum).

pache Bold. 429, 10. Rossi Rom. sott. I. Taf. XXIII, 13. Sehr oft in den Virgilhandschriften z. B.:

schindimus Rom. Georg. 1, 50.

proschisso ebend. 97.

schindebant ebend. 144.

coruscho, Med. ebend. 233.

conchava ebend. IV, 49.

archis, ebend. Aen. 11, 319.

speluncha Pal. ebend. III, 424 (auch Laur. Oros. 375, 8). Zwei sehr späte Beispiele sind:

chespetaticos Mar. pap. dipl. LXI, 25 (fränk., 629 n. Chr.). chingxit Le Blant Inscr. chrét. de la Gaule 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.).

2. Nach der Spaltung von c in zwei durch die folgenden Vokale bedingten Laute brauchte man CH nur für gutturales c:

chunctis Pardess. XDV, 44 (716 n. Chr.).

vachis Mur. Antt. It. V, 503 (Luca, 722 n. Chr.).

chonquisisti, occhurra, chonstituo, sechundo u. s. w. ebend. III, 1012 fg. (Pisa, 769 n. Chr.).

locho ebend. III, 1029 (Pisa, 857 n. Chr.).

monachicho Mar. pap. dipl. XV (Rom, 863 n. Chr.).

- 3. Man beschränkte CH als Ausdruck der Gutturalität auf die Stellung vor e und i:
  - it. chi = qui (chi aus Urkunden von 785 und 828 n. Chr. angeführt von Diez Gr. I, 328;

chiave = clavis;

ricchezza von ricco.

GH vor e und i = g kann parallel mit CH gebildet worden sein. Vielleicht aber stammt es vom germanischen GH; Schreibungen, wie Reghinhard, Ghiveric, finden sich in italienischen Diplomen seit dem 6. Jahrh. n. Chr. (Diez Gr. 1, 94.). Sodaun wurde es auf lateinische Wörter übertragen:

virghareis, longho Mur. Antt. It. III, 1029 fg. (Pisa, 857); bis sich seine heutige Anwendung feststellte:

it. ghindare = winden; ghianda = glans; lunghezza von lungo.

III. Z fr.: weichem s hat uralte Antecedenzien. Z ist für das Carmen Saliare bezeugt; wir lesen Cozano auf einer Münze, die wohl dem Ende des 5. Jahrh. der Stadt angehört. Schreibungen, wie Azmeni, Cozmi, Lezbius, zmaragdus sind in der Kaiserzeit gäng und gäbe; seltener kommt Z = S zwischen zwei Vokalen vor, so Zozima I. N. 508 (Brundisium). Sogar für anlautendes (also scharfes) s sehen wir es gebraucht in Zora Grut. 126, III, s (140 n. Chr.), Zolonius I. N. 2845 (Neapel), zinnum Bold. 429, b, 1 (= signum) u. a. Auslautendes s vertritt Z in Ferelez I. N. 6700, Zuliz Bold. 431, 1. In Signum in Signum des Signum als weiches Signum des Signum des Signum and Signum des Sign

(a)nniz, tribuz, pozt, linquenz Le Blant I. Chr. 204 (Paris). ozza (zweimal) ebend. 207 (Paris).

pauzante, transtationiz, zuis Mai 1. Chr. 236, 1 (Paris, 8. Jahrh. n. Chr.).

fazet Strassburg. Eidformel (842 n. Chr.).

crociz, Cabiioninziz Le Blant I. Chr. I, S. 30 fg. (Châlons sur Saône, 10. Jahrh. n. Chr.).

Fr. Suzanne, suzerain, Anduze (im Auslaut ist es verstummt: chez, nez, avez).

Wenn seit dem 8. und 9. Jahrh. n. Chr. die Urkunden ein reineres Latein aufweisen (Mone Mess. S. 44), so hat dies seinen Grund darin, dass man damals die ersten Versuche schriftlicher Aufzeichnungen in romanischer Sprache machte, wodurch der Gegensatz zwischen Schriftlatein und Romanisch klar ausgesprochen und zum Bewusstsein geführt wurde. Aber noch im 10. und 11. Jahrh. n. Chr. wurde die Orthographie sehr vernachlässigt, wie folgende Beispiele zeigen.

B=V: olibetu, olibas, oba, tribio Mar. pap. dipl. Not. 1) zu Bico longu, Bulturella XXXI (päpstlich, 945 u. 978). flubio, silbis, bia, trabersante, bice Mur. Antt. It. I, 185 (Salerno, 1010).

benisti, salbationes, bigore, ebacuare u. s. w. ebend. I, 197 fg. (Neapel, 1065).

brebes ebend. I, 222 (Salerno, 1089).

V=B: dicevat, arvitrium ebend. I, 199 (Cumae, 1044). pativulum, liveraret, quolivet ebend. I, 189. 191 (Salerno, 1058).

quolivet ebend. I, 222 (Salerno, 1089).

H überflüssig: hanno ebend. I, 96 (Pavia, 1018).

hemere, homnibus, hordine ebend. I, 197 fg. (Neapel, 1065).

S=X: conius, prosima ebend. I, 95 (Pavia, 1018). donatris ebend. I, 15 (Cenise, 1033).

X=S: potenx, iuxione ebend. I, 198 (Neapel, 1065).

M=N: fecerum (zweimal) Mar. pap. dipl. CXXXIV (Ravenna, 10. Jahrh.?).

tamtum, defemsione, duocemtum, cessamte, umde Mur. Antt. It. I, 95 fg. (Pavia, 1018).

Und Derartiges findet sich das ganze Mittelalter hindurch, und nicht eben vereinzelt.

## Viertes Kapitel. Die innere Geschichte der römischen Volkssprache. 1. Dialekte.

Wie alle Organismen, ist auch die Sprache dem Differenzirungsgesetze unterworfen. Dasselbe besteht aus zwei Faktoren, der ewigen Veränderung (Heraklit) und der allseitigen Verschiedenheit (Leibnitz). Jene wird in der Zeit, diese im Raume erkannt; beide aber sind unlöslich mit einander verknüpft. Wenn ich die Sprachdifferenzirung durch zwei von einem Punkte aus gezogene Linien versinnbildliche:



so bezeichnet die Länge derselben AB, AC die zeitliche Differeuz, die Entfernung BC die räumliche. Jede Linie hat eine bestimmte Richtung, d.h. jede Veränderung hat einen individuellen Charakter; jede beliebige Entfernung zweier sich schneidenden Linien von einander ist bedingt durch die Länge der von dem Durchschnittspunkte aus gerechneten Abschnitte (βγ ist kleiner als bc, bc kleiner als BC, weil  $A\beta$ ,  $A\gamma$  kleiner als Ab, Ac, diese kleiner als AB, AC sind), d. h. jede Verschiedenheit bildet sich und wächst im Laufe der Zeit. Im Begriffe des Winkels BAC ist diese gegenseitige Abhängigkeit ausgedrückt; er ist das Symbol für das, was Darwin in seinem Werke über die Entstehung der Thier- und Psanzenarten die Divergenz des Charakters nennt. Moment der Individualität wird die Veränderung der Sprache zu einer Veränderung der Sprachen; jene ist das Allgemeine, die Substanz, diese das Besondere, der Modus. Was dort angedeutet ist, wird hier ausgeführt, wie durch die Verbindung eines geometrischen Ortes mit einem zweiten ein Bestimmtes erzielt wird. Schleicher Zur vergleichenden Sprachengeschichte S. 25 sagt: 'Hieraus folgt, dass, wie die Geschichtsentwickelung eine gesetzmässige ist, so der Verfall der Sprache bestimmte Gesetze zeigen. einen regelmässigen Verlauf haben müsse und ferner dass, wie die Geschichte aller Völker wesentlich einen Gang geht - wie auch die Entwickelung jedes Individuums doch im Ganzen den-

selben Typus zeigt - so auch die Sprachengeschichte überhaupt, die Geschichte aller Sprachen einen im Wesentlichen übereinslimmenden Verlauf zeigen müsse.' Das Uebereinstimmende liegt nicht im thatsächlichen Erfolge, sondern im Prinzip; das Prinzip jeder Sprachveränderung ist Bequemlichkeit. Aus dieser lässt sich das Anpassen der Laute aneinander (Assimilation) und ihr allmählicher Schwund (weitere Folge als hervorstechendes Charakteristikum jüngerer Sprachstusen: relative Formenarmuth) herleiten. Manche Lautwandlungen aber scheinen dem genannten Prinzip geradezu zu widersprechen, so das Diphthongiren einfacher Vokale, wie fr.  $oi = ei = \bar{e}$ . Oder noch Auffallenderes. Pott Et. Forsch. II, 1, 57 fg.: 'Merkwürdiger erachte ich im Besonderen, dass diese [die Sprache] oft, und als geschähe es lediglich im neuerungssüchtigen Streben nach wohlthuender Abwechselung, allmählich anderen Lautgewöhnungen hingibt. Es genügt. berühmtestes Beispiel hiefür das von Grimm aufgestellte Lautverschiebungsgesetz zu nennen, das in zweimaliger Abstufung die stummen Konsonanten der germanischen Sprachen ergriffen und dadurch eine wunderbare Verkehrung aller ihrer Urverhältnisse zuwege gebracht hat. Da (etwa wie die grammatische Ausgleichung physiologisch schlecht verträglicher Gruppen) unser mundartlicher Vorgang von keiner sichtbaren Nothwendigkeit geboten war, da ferner nicht sowohl einzelne (etwa missliebig gewordene) Laute ganz schwinden, als vielmehr dieselben nur wieder an anderen Wörtern austauchen, d. h. nicht nur weiche an Stelle harter, selbst harte an Stelle weicher kommen, ja auch Aspiraten sich in's Mittel legen: wüsste ich diesen Prozess kaum anders, als einen in der Geschmacksrichtung des germanischen Sprachstammes nach allmählicher Vorbereitung dann endlich an's helle Licht auch der Schrift gelangten Umschwung zu bezeichnen, welcher freilich in dem eingeschlagenen Wege auffallend genug ist. Oder s ist, als hatte sich die Sprache mittelst Andersstellung einer ihrer wichtigsten Lautklassen gleichwie durch eine grossartige Häutung zu verjüngen d. h. ein neues Kleid anzuziehen, natürlich nur unbewusster Weise, beabsichtigt.' Unbequem wird überhaupt das, was lange im Gebrauche ist; es verschleisst und rust das Bedürfniss, ein Anderes an seine Stelle zu setzen, hervor. So wird ein Laut von einem anderen, zuweilen festeren und härteren, verdrängt. Freilich hätte er auch ganz schwinden können,

Um die Beziehung des Speziellen zum Generellen zu erläutern, diene das Beispiel des lateinischen nocte. In diesem wurde die Verbindung ct unbequem, und zwar war eine Veränderung des c durch dessen Stellung geboten. Die Aufgabe für alle romanischen Sprachen war dieselbe; ihre Lösung eine verschiedene. Die östlichen Idiome assimilirten das c dem t; das Italienische vollständig: notte, das Walachische theilweis, indem es den Guttural in den dem Dental näher stehenden Labial verwandelte: noapte\*). Die westlichen lösten c in i auf: noite. Dies blieb im Portugiesischen (noite), Provenzalischen (noit), Französischen (nuit), im Spanischen schritt es weiter vor zu nojte, notje, notse, geschrieben noche. Die Verschiedenheit der Sprachen korrespondirt mit der Verschiedenheit der Nationen; und da diese aus der Verschiedenheit der Individuen hervorgegangen ist, so muss alle Sprachverschiedenheit ihrem Wesen nach individuell sein. Schleicher Die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschast S. 12 fg.: 'Die Arten einer Gattung nennen wir Sprachen eines Stammes; die Unterarten einer Art sind bei uns die Dialekte oder Mundarten einer Sprache; den Varietäten oder Spielarten entsprechen die Untermundarten oder Nebenmundarten und endlich den einzelnen Individuen die Sprechweise der einzelnen die Sprache redenden Menschen. Bekanntlich sind sich die einzelnen Individuen einer und derselben Art nicht absolut gleich, völlig dasselbe gilt von den sprachlichen Individuen; auch die Sprechweise der einzelnen eine und dieselbe Sprache redenden Menschen ist stets mehr oder minder stark individuell gefärbt'. Mag die Sprachdisserenz zwischen den Sprösslingen eines Elternpaars eine noch so unbedeutende, durch die Schrift nicht darstellbare sein, mag sie selbst blos auf Stimmeigenthümlichkeiten beruhen, so kann doch aus ihr durch allmähliches Wachsen der bestimmteste Gegensatz hervorgehen. Aber aus dem Abanderungsprozess allein, wie ibn Darwin S. 125 fgg. beschreibt, können wir die Trennung einer Sprache in Dialekte nicht erklären. Nach so und so vielen Generationen würde aus einer Spracheinheit eine Reihe von insgesammt untereinander abweichenden Individualsprachen

<sup>\*)</sup> Vgl. pr. diptamni = dictamnum. Wie wal. ft, pt zu ct, verhält sich pg. ut = ct zu sp. pg. pr. fr. it = ct: wal. opt: lat. octo = pg. Outubro: altpg. Oytubro.

entstanden sein (ihre Abstufung nicht arithmetisch, sondern geometrisch), also bei gleichmässiger Fortpflanzung:



Die Sprachen a - d sind von e - h gleich verschieden; aber diese Differenz ist nur um ein Minimum grösser, als die zwischen a - b und c - d, e - f und g - h, und diese wieder nur um ein Minimum grösser als die zwischen a und b, c und d, e und f, g und h. Wenn nun nach vielen Menschenaltern die Differenz der Stämme A und B sich zu einer wirklichen Sprachverschiedenheit vergrössert hat, so besteht innerhalb 21's. wie B's eine nur unmerklich kleinere Verschiedenheit und so fort bis zu einer kaum wahrnehmbaren Verschiedenheit. würden ein Pyramidalsystem von Sprachen erhalten, wie es sich nirgends findet. Darwin konnte sich in seinem Falle durch die Theorie vom Kampfe um's Dasein und dem Aussterben der Zwischenformen retten. Dies ist uns nicht vergönnt. Aber wie in dieser Beziehung die Sprache sich von dem körperlichen Organismus unterscheidet, so noch in einer anderen. Die Individualsprachen entwickeln sich nicht unabhängig von einander. gegenseitige Verkehr wirkt hemmend auf ihre selbstständige Fortbildung, wie die Reibung auf die physische Bewegung; er wirkt durch Unterdrückung keimender Disserenzen ausgleichend. Wie weit diese Ausgleichung geht, hängt von dem Grade des Verkehrs ab (vgl. was ich S. 51 über den Einsluss der Schrift gesagt habe). Bei wilden Völkern ist dem Differenzirungstrieb der Sprachen nur ein geringer Widerstand entgegengestellt. Ueber die Wissensch. der Spr. S. 48 fg.: 'Gabriel Sagard, welcher 1626 als Missionar zu den Huronen gesandt wurde und sein Werk "Grand voyage du pays des Hurons" 1631 in Paris veröffentlichte, gibt an, dass unter diesen nordamerikanischen Stämmen kaum éin Dorf dieselbe Sprache spricht, wie ein anderes, ja dass die einzelnen Familien desselben Dorfes nicht einmal genau dieselbe Sprache reden. Auch fügt er, was besonders wichtig ist, hinzu, dass ihre Sprache sich fast täglich ändert, so dass die alte Huronensprache von der gegenwärtigen fast gänzlich

verschieden ist.' Ebend. S. 50: 'Der treffliche nordamerikanische Missionar Brown, der sein ganzes Leben darauf verwandte, das Evangelium in jenem Theile der Welt zu verkünden, erzählt uns. dass einige Stämme, welche ihr heimisches Dorf verliessen, um sich in einem anderen Dorfe anzusiedeln, nach zwei bis drei Generationen ihren Vorfahren unverständlich geworden waren.' Gibt es doch sogar in Deutschland Dörfer, einen kurzen Spaziergang von einander entfernt und von gleicher Bevölkerung bewohnt, zwischen deren Sprachweisen zu gegenseitiger Verhöhnung Anlass gebende Unterschiede bemerkt werden. Physische Verkehrserschwerungen begünstigen das Auseinandergehen der Dialekte; die Bewohner der einzelnen nordfriesischen Inseln verstehen sich Zwischen Tyrus und Karthago, nur mit Mühe. England und Amerika konnten Meere keine solche Differenzen erzeugen. Geographische Entfernung hat nicht Sprachscheidung zur nothwendigen Folge: sie ist auch keine nothwendige Bedingung Wir haben gesehen, dass zu Rom zwei Idiome derselben. nebeneinander existirten innerhalb zweier in Stellung, Bildung, Bestrebung entgegengesetzter Lebenskreise. Betrachtet man die Lautsysteme gleichstammiger Sprachen, so ist man versucht, ihren Gegensatz auf etwas Anderes, als auf die Differenz zwischen Individuen zurückzuführen. Diese ist ja etwas Zufälliges; jener ein gesetzmässiger, prinzipieller. Man citirt die Einslüsse des Terrains (Gebirgsland, Flachland), der Lage (maritime, Binnengegend), des Klimas (warm, kalt) oder der Lebensweise, der Nahrung. Abgesehen davon, dass wir nicht im Stande sind, aus. diesen Einflüssen jede Sprachdifferenzirung und irgend eine vollständig zu erklären, wirken sie nicht unmittelbar auf die Sprache. sondern nur durch vorhergegangene Abanderung des körperlichen und geistigen Menschen. Geben wir zu: klimatische Verhältnisse sind Ursache nationaler Eigenthümlichkeiten, haben individuelle Eigenthümlichkeiten nicht auch ihre Ursachen, die wir freilich im einzelnen Falle nicht kennen, im Allgemeinen kaum ahnen? Gesetzmässigkeit ist hier wie dort. Was macht es aus, ob der Bau der Sprachwerkzeuge (siehe Lotze bei Pott Et. Forsch. II, 1, 48) in Folge der Temperatur, des Bergsteigens, des Aufenthaltes an der See bei einer Klasse, einem Stamme oder in Folge gewisser Umstände vor und während des Zeugungsprozesses bei einem Einzelwesen feine Modifikationen, erleidet? Wir sehen überall unendlich kleine Differenzen; sie bleiben latent unter der Herrschaft eines regen, allseitigen Verkehrs; ein Reduziren oder Zerreissen desselben löst sie aus ihren Banden und gewährt ihnen die Möglichkeit freier Entwickelung. Aber diese Differenzen wird wohl kein Leibnitz in die Rechnung einführen können. Bei dem Varüren der Sprachen, welche sich nicht bloss in genealogischer Progression, sondern auch seitwärts — durch kriegerische oder geistige Eroberungen — ausbreiten, spielt der Charakter der durch sie verdrängten Idiome eine nicht zu übersehende Rolle. Wir werden derartige Beziehungen bei den Dialekten der römischen Volkssprache zu erörtern haben.

Wir haben schon oben das Vorhandensein von Dialekten des Lateins vor der Trennung der Schrift- von der Volkssprache konstatirt; wir werden weiter unten darauf zurückkommen. Ihre seruere Differenzirung wurde gehemmt; ihnen entsprechen die mittelitalienischen Mundarten. Später entwickelten sich neue Sprachverschiedenheiten, Gegensätze des Nord- und Süditalischen zum Mittelitalischen. Aber auch diese Gegensätze erstarrten früh und die Fortbildung wurde eine parallele (italienische Mundarten), während die Spitzen der spätesten Abzweigungen am weitesten auseinander stehen. Ein Bild möge dies veranschaulichen (s. dasselbe auf S. 82). Wollten wir aus den heutigen Sprachen und Dialekten ohne Hinzuziehung historischer Hülfsmittel einen Stammbaum des Romanischen herstellen, so würde das Ergebniss mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen, da wir dabei eine stets gleichmässig fortschreitende Abänderung voraussetzen müssten. Ich erinnere an das, was Darwin S. 454 fg. sagt: 'Wenn wir einen vollständigen Stammbaum des Menschen besässen, so würde eine genealogische Anordnung der Menschenracen die beste Klassifikation aller jetzt auf der ganzen Erde gesprochenen Sprachen abgeben; und könnte man alle erloschenen und mittleren Sprachen und alle langsam abändernden Dialekte mit aufnehmen, so würde diese Anordnung, glaube ich, die einzig mögliche sein. Da könnte nun der Fall eintreten, dass irgend eine sehr alte Sprache nur wenig abgeändert und zur Bildung nur weniger neuen Sprachen gedient hätte, während andere (in Folge der Ausbreitung und späteren Isolirung und Civilisationsstufen einiger von gemeinsamem Stamme entsprossener Racen) sich sehr veränderten und die Entstehung vieler neuen Sprachen und Dialekte veranlassten.

Ungleichheit der Abstufungen in der Verschiedenheit der Sprachen eines Sprachstammes müsste durch Unterordnung der Gruppen untereinander ausgedrückt werden; aber die eigentliche oder eben

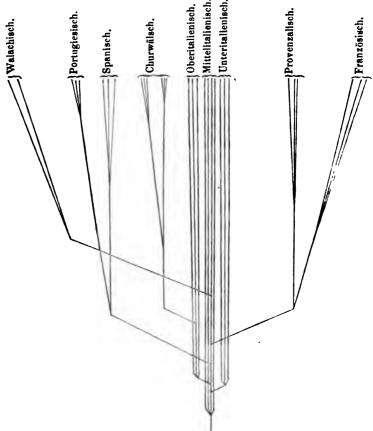

allein mögliche Anordnung könnte nur genealogisch sein.' Uebrigens bereitet die Art und Weise, wie die römische Sprache sich ausbreitete, der genealogischen Darstellung eine besondere Schwierigkeit. Die dakische lingua rustica z. B. trennte sich von der italischen zu einer Zeit ab, zu der sich letztere schon in mehrere Mundarten gespalten hatte. Das Natürlichste wäre es, das Walachische aus einer bestimmten dieser Mundarten herzuleiten. Aber die römischen Kolonisten, welche Dakien besetzten, bedienten sich nicht eines und desselben, sondern verschiedener rustiken

Dialekte. Aus diesen entwickelte sich, nicht sowohl durch Vermischung, als durch Ausgleichung (mehr gleichmässige Abänderung des Verschiedenen, als Abänderung des gleich gewordenen Verschiedenen) ein neuer Vulgärdialekt (vgl. Schott Einl. zu den Wal. Märchen S. 41). Ein gleicher Prozess wird nach Jahren die Mundarten der deutschen Ansiedler am Molotschnajasluss in Südrussland zu einer Einheit (wenigstens die oberdeutschen einerseits und die niederdeutschen anderseits) umgeschmolzen haben. Was von der Entstehung des Walachischen, gilt auch von der der übrigen romanischen Sprachzweige. Ich habe dies bildlich nicht ausdrücken können, sondern musste die ausseritalischen ldiome als aus einer bestimmten italischen Mundart erwachsen Allerdings zeigen die gallo-italischen Dialekte viel Aehnlichkeit mit dem Französischen, die süditalischen, bes. das Sardische, mit dem Spanischen, doch vielleicht eher, als auf ' Grund von Urverwandtschaft, entweder durch parallele Behandlung des lateinischen Lautsystems auf gleichgeartetem Boden oder in Folge späterer Einflüsse. Wir werden zunächst untersuchen, inwiesern die Verschiedenheit der Nationalitäten, zu denen das Latein verpflanzt wurde, die Differenzirung desselben beförderte. Schon den alten Römern war die Entstellung, die ihre Sprache im Munde der Barbaren erfuhr, bewusst, wie folgende Stellen bezeugen:

Cic. Brut. LXXIV, 258: 'Sed hanc certe rem deteriorem vetustas fecit et Romae et in Graecia. Confluxerunt enim et Athenas et in hanc urbem multi inquinate loquentes ex diversis locis. Quo magis expurgandus est sermo' u. s. w. Cic. Epp. ad famm. IX, xv, 2: '— cum in urbem nostram est infusa peregrinitas —'.

Cic. De orat. III, xII, 44: 'Quare cum sit quaedam Certa vox Romani generis urbisque propria, in qua nihil offendi, nihil displicere, nihil animadverti possit, nihil sonare aut olere peregrinum, hanc sequamur neque solum rusticam asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere discamus.'

Quintil. I, 1, 13: 'Non tamen hoc adeo superstitiose velim fieri, ut diu tantum loquatur Graece aut discat, sicut plerisque moris est. Hinc enim accidunt et oris plurima vitia in peregrinum sonum corrupti et sermonis.'

- Ebend. XI, 111, 30: 'Non alia est autem ratio pronuntiationis, quam ipsius orationis. Nam ut illa emendata, dilucida, ornata, apta esse debet: ita haec quoque emendanda erit, id est, vitio carebit, si fuerit os facile, explanatum, incundum, urbanum, id est, in quo nulla neque rusticitas neque peregrinitas resonet. Non enim sine causa dicitur "barbarum Graecumve".'
- Gell. XIII, vi, 2 fgg.: 'Quod nunc autem barbare quem loqui dicimus, id vitium sermonis non barbarum esse, sed rusticum et cum eo vitio loquentes rustice loqui dictitabant. P. Nigidius in commentariis grammaticis: "Rusticus fit sermo" inquit "si aspires perperam". Itaque id vocabulum, quod dicitur vulgo barbarismus, qui ante divi Augusti aetatem pure atque integre locuti sunt, an dixerint, nondum equidem inveni.' (vgl. 'barbare loquatur' Cic. Tusc. II, 1v, 12, 'barbare exclamasse' Quint. I, vi, 45.)
- Hieronym. Ep. LVII ad Laet. (IV, 11, 594 Mart.): 'Sequatur statim latina eruditio, quae si non ab initio os tenerum composuerit, in peregrinum sonum lingua corrumpitur et externis vitiis sermo patrius sordidatur.'
- Sidon. Epp. III, III: '— quod sermonis Celtici squamam depositura nobilitas, nunc oratorio stylo, nunc etiam camenalibus modis imbuatur.'
- Iren. Praef. I. adv. haeres.: 'Non autem exquires a nobis, qui apud Celtas commoramur et in barbarum sermonem plerumque avocamur, orationis artem, quam non didicimus' u. s. w.
- Isid. Orr. I, xxxi, 1: 'Appellatur autem barbarismus a barbaris gentibus, dum latinae orationis integritatem nescirent. Unaquaeque enim gens Romanorum facta cum opibus suis vitia quoque verborum et morum Romam transmisit.'
- Ebend. IX, 1, 7: 'Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum moribus et hominibus in Romam civitatem irrupit, integritatem verbi per soloecismos et barbarismos corrumpens.'

Isidor eröffnet also den Reigen derjenigen, welche die romanischen Sprachen als Mischsprachen ansehen (Näheres darüber Fuchs Rom. Spr. S. 4 fgg.). War die Einwirkung barbarischer Sprachen auf die römische lingua rustica eine wirklich wesentliche

(unwesentlich ist die Bereicherung des Wortvorraths), so konnte sie nur Modifikation, nicht Konglutination sein  $(a^b, \text{ nicht } a + b)$ . Nur in der Kindheit sind die Organe, welche zur Perzeption und Produktion der Laute dienen, empfänglich und biegsam. In der Gewöhnung an eine Sprache, die wir Muttersprache nennen, auferzogen, wird uns die Erlernung eines neuen Idioms ungemein schwer; wir sehen uns fast ausser Stand, uns die richtige Aussprache mancher fremden Laute anzueignen. Unser Ohr hört nicht unbefangen; wir stellen unbewusst Vergleichungen der ausländischen Klänge mit heimischen an; wir assimiliren jene diesen unwilkürlich. Dazu mögen nationale Verschiedenheiten im Bau der Sprachwerkzeuge kommen. Kurz wir haben, sei's eine ererbte, sei's eine angelernte Disposition für eine bestimmte Sprache. Diese Disposition verleiht einer fremden Sprache in unserem Munde immer einen gewissen Beigeschmack, den wir Akzent nennen. Wenn das Deutsch der Engländer und der Franzosen kaum je von allem Akzente frei ist, was sollen wir von den römisch redenden Iberern, Kelten, Daken glauben? Sie erlernten eine nicht fest ausgeprägte, nicht schriftmässige Sprache, die überdies in dem Munde der Einzelnen sehr verschieden klang; sie erlernten sie, selbst ungebildet, von ungebildeten Leuten in dem rauhen Verkehr, den die Sieger gegen den Besiegten eingeführt hatten, sie erlernten sie zu dem einzigen Zwecke, sich verständlich zu machen. Vgl. Fauriel Dante II, 299: 'Ajoutera-t-on qu'elles [les basses classes des populations celtiques, ibériennes, gauloises, liguriennes etc.] triomphèrent subitement des habitudes d'organes contractées sous l'influence combinée des siècles et du climat, pour prononcer le latin comme les habitants de Rome ou du Latium? Pott Rom. El. in d. lang. Ges. S. 162: 'Wir meinen also jene, natürlich nichts weniger als aristokratischstelzenhaste Redesorm, nicht das sogenannte klassische Latein, vielmehr die aus begreiflichen Gründen uns viel weniger bekannte niedere, ja gemeine lateinische Sprachweise, welche hauptsächlich der römische Adler auf seinen Riesenflügeln durch die halbe Welt trug, und die in den, gewiss doch vielfach, namentlich später, aus sehr fremdartigen Elementen zusammengewürfelten romanischen Legionen zwischen von Hause aus nicht immer gleichsprachigen Soldaten und ausserdem im Verkehr mit Provinzialen zuvörderst völlig anderer Zunge (z. B. etruskisch; gallisch;

iberisch; dakisch) nach und nach gleichsam als eine Art lingua franca oder, noch ähnlicher dem Urdu (wörtlich: Lagersprache), d. h. dem Hindustani in Ostindien, zum ausgebreiteteren Verstandigungsmittel wurde.' Eine andere Frage ist es, ob der Einfluss der barbarischen Ursprachen sich noch aus den romanischen Sprachen erkennen lässt. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn er ein direkter war, wenn Charakterzüge aus jenen in diese sich übertrugen. Diez widmet dieser Untersuchung einige Seiten der Vorrede zu seinem Et. Wb. S. XII fg. sagt er: 'Man hat den oskischen Gebrauch gewissen Vokalen ein i vorzusetzen wohl mit einem ähnlichen neapolitanischen verglichen, gewiss aber nicht in der Voraussetzung eines historischen Zusammenhanges, um so weniger, als der neap. Gebrauch unter einen anderen Gesichtspunkt, den der Diphthongirung, zu stellen ist, die sich übrigens ganz auf den Vokal e beschränkt. Unterit. Dial. S. 213 hatte diese Vergleichung angestellt; ebensowenig aber, wie in lamiento, miezo, pienzà, puveriello, tiene, ist in vunikus, kupus, lumitu, melussaii(s), puhui, pustai ein i vorgesetzt; hier wie dort ist der Diphthong ii oder ie aus einfachem Vokale hervorgegangen. Wentrup führt nach Diez Gr. I. 220 Ann. die im Neapolitanischen, wie im Sizilischen und Kalabrischen einheimische Assimilation des nd zu nn auf die gleiche oskische zurück. Upsannam ist pompejanisches Oskisch; verecunnus pompejanisches Latein. Das osk. d = lat. l hat sich erhalten in Lacedogna (= L'A.; vgl. Lanciano = Anxanum) = Akudunniu = Aquilonia, Mommsen a. a. O. S. 246. Die italischen Sprachen haben wohl überhaupt nur auf die einzelnen Dialekte eingewirkt; was in allen Dialekten Italiens Eingang gefunden hätte, müsste auch gemeinromanisch geworden sein. S. XVI fg. hält Diez das iberische d. i. baskische und spanische Lautsystem gegeneinander. Die spanische Verwandlung des anlautenden f in h gehört allerdings einer ziemlich späten Zeit an; Diez Gr. I, 263 bezeichnet sie als einen Lautwechsel 'hervorgerusen, wie es scheint, durch einen von den Pyrenäen herüberwehenden. Portugal nicht mehr berührenden Einfluss'. In der Prosthese von g vor g impurum trifft allerdings das Spanische mit dem Baskischen zusammen; doch kann eine Entlehnung wegen der Allgemeinheit dieser Erscheinung nicht angenommen werden. gegen ist die Einschiebung eines Vokales zwischen Muta und r

oder l im Spanischen und Portugiesischen ohne Zweifel echt-Auch der span. und pr. Diphthong ue scheint, was Diez nicht erwähnt, aus gleicher Quelle zu stammen; wenigstens finden sich im Baskischen u und e häufig nebeneinander, wie in ceruetan, zuec. Baskisch und portugiesisch ist der Ausfall des n zwischen Vokalen (Diez Gr. I, 203). 'Auffallend' sagt Diefenbach Celtica II, 1, 39 'sind jetzige sprachliche, besonders deutliche Berührungen zwischen den Genuesen und den Galliciern und Portugiesen, die vielleicht auf iberischen Einfluss zurück bezogen und dann auf iberische Abstammung der genuesischen Liguren gedeutet werden könnten.' Schätzbare Aufklärungen liefert nach Diez S. XIX das kymrische Keltisch zur Geschichte der französischen Aussprache. Mone (Urgeschichte des badischen Landes II, 160 fgg.) geht zu weit, indem er die Vertauschung von e und i, o und u, der Tenues, Medien und Spiranten untereinander, das Hinweglassen und Hinzufügen der Aspiration am Anfange der Wörter-Eigenthümlichkeiten, welchen wir nicht bloss auf dem gallischen, sondern auch auf den anderen romanischen Gebieten begegnen — auf Rechnung der Kelten setzt. Denselben Weg schlägt der jungere Mone bei Erklärung der rustiken Schreibungen im Palimpseste des Plinius ein. Eigenes Studium hat mich bestimmt, in folgenden Punkten das Romanische als vom Keltischen beeinflusst anzusehen.

- 1) Ueber e = a s. 'E = A', I.
- 2) Ueber oi = e s. 'Die Ausspr. des E', Schl.
- 3) Ueber i = u s.  $I = \ddot{U} = U$ , I.
- 4) Ueber die Attraktion s. Th. II, Ende.
- 5) Erweichung der gutturalen Media zu *i* im Französischen, wie im Provenzalischen und Portugiesischen (Diez Gr. I, 239 fg.) hat im Kymrischen eine bedeutsame Analogie.

Vgl. altkymrisch (Zeuss Gr. Celt. S. 172):

lait = lat. lact; frz. lait.

noid = altir. nocht; frz. nuit = lat. nocte.

creith = altir, crecht, crect.

neukymrisch (Zeuss S. 179 fg.):

amaeth = lat. ambactus.

with, with = altir. ocht; frz. huit = lat. octo.

ffrwyth (korn. fruit; armor. fruez) = lat. fructus; frz. fruit. Aus it, jt, tj wurde im Spanischen ch. In Formen, wie hecho, lecho, peche ist c doppelt verwendet worden, einmal als i mit a zu e, das andere Mal als j mit t zu ch verschmolzen. Wir erwarteten entweder heto oder hacho. Wie hecho aus haito durch haitjo, so entstand im Griechischen  $\mu\epsilon t\zeta\omega\nu$  aus  $\mu\epsilon\gamma j\omega\nu$ ,  $\kappa\rho\epsilon t\sigma\omega\nu$  aus  $\kappa\rho\alpha\tau j\omega\nu$  durch  $\mu\epsilon t\gamma j\omega\nu$ ,  $\kappa\rho\alpha t\tau j\omega\nu$  (Schleicher Zur vergl. Sprachengesch. S. 41 fg.); dort reproduzirte sich i in der folgenden, hier in der vorhergehenden Silbe. Beispiele für it=ct aus alter Zeit sind selten; so steht im Veron. Aen. X. 64 obduitum (pr. duit, fr. conduit, altpg. condoito). Fr. truite, pg. truita (pr. trocha, sp. trucha), schon in Glossen des 9. und 10. Jahrh.: troita, truita (Graff Ahd. Sprchsch. III, 678). Auch g ging vor n in i über. Vergleiche pr. coinde m cognitus, fr. accointer m \*accognitare, poing m pugnus mit kymr. oin m agnus.

Schwächung der Tenues und Ausfall der Medien sind den brittanischen Dialekten mit dem Romanischen gemein; aber in beiden wohl primär. In Wörtern, wie kymr. kegin = coquina, korn. bobyll = populus, luder = latro, diagon = diaconus, arm. sebeliaf = sepelire, desquebl = discipulus (Zeuss S. 183 fgg.) könnte man an eine Entlehnung des weichen Lautes aus der lingua Romana rustica (und zwar eine sehr frühe, da vor den dünnen Vokalen keine Assibilation des c eingetreten ist) denken, wenn nicht in echt-keltischen Wörtern ebenfalls die Tenuis zur Media herabgesunken wäre. Ein merkwürdiges Zusammenfallen des Keltischen und Romanischen zeigen die Formen:

arm. douetaf, fr. douter, sp. dudar = lat. dubitare.

arm. cruel, fr. pr. sp. pg. cruel == lat. crudelis.

korn. maister, mester, fr. maitre, pr. maïstre, sp. it. maestro, pg. mestre, wal. meestru == lat. magister.

kymr. saeth, korn. seth, pr. sp. saeta, it. saetta, pg. setta = lat. sagitta.

kymr. gwain, korn. guein, it. guaina, fr. gaine = lat. vagina (über gw, gu = lat. v Zeuss S. 148 fgg. Diez Gr. I, 303 fg.). In anderen lateinischen Wörtern hat nur der Kelte die Media synkopirt z. B. arm. diaoul (fr. diable) = diabolus; reol (altfr. reille) = regula; korn. streil (fr. étrille) = strigilis (Zeuss S. 157 fgg.).

Ueber die Sprache, welche in Dakien von der römischen abgelöst wurde, wissen wir Nichts, als dass sie mit jener, derenallerdings entarteter Sprössling das Albanesische ist, nahe verwandt war. Der Beleuchtung dieses Verhältnisses, welches ich mir für eine spätere Gelegenheit vorbehalte, wird es dienlich sein, Namen, wie 'Illyrisch', 'Dakisch', 'Thrakisch', 'Makedonisch', ganz aus dem Spiel zu lassen. Was von Germanischem, Slawischem oder Arabischem in den romanischen Sprachen steckt, geht uns hier Nichts an.

Unter den urlateinischen Dialekten sind besonders der faliskische und der pränestinische wichtig. Strabo nennt Falerii eine πόλις ίδιόγλωσσος. Das fremdartige Etruskisch mochte hier dem Latein eine eigenthümliche Färbung gegeben haben. Wir haben faliskische Inschriften aus dem 6. Jahrh. der St. (Ann. dell' instit. arch. Rom. 1860 S. 211 fgg. von Garrucci erklärt), in denen uns manche Besonderheiten der Aussprache auffallen, so Maxomo, Petrunes, cuncaptum (man bedenke, dass o in den etruskischen, umbrischen, oskischen Alphabeten fehlte), Juneo, mate, he. Die Falisker sagten haba für faba nach Ter. Scaur. S. 2252 P. (vgl. den baskischen und spanischen Uebertritt des f in h und den altirischen in s, z. B. seib = faba, suist =fustis). Auch pränestinische Denkmäler bieten Spuren einer eigenen Mundart. So schon zu ältester Zeit: Poloces, Losna: Abfall des r ist hier, wie im Faliskischen, belegt: maio, mino. Ein merkwürdiger Jotazismus zeichnet die Fasten (Mitte des 8. Jahrh. der Stadt) aus. Wie Plautus bezeugt, sagten die Pränestiner conia für ciconia. Dem pränestinischen nefrones entspricht das lanuvinische nebrundines, und diese Formen wurden nach Festus von Einigen mit dem römischen nefrendes zusammengestellt. Vgl. Quint I, v. 56: 'Taceo de Tuscis et Sabinis et Praenestinis quoque; nam ut eorum sermone utentem Vectium Lucilius insectatur, quemadmodum Pollio deprehendit in Livio Patavinitatem.' skische, tuskulanische (auf einem tuskulanischen Steine Maurte = Marte), pränestinische, lanuvinische Wörter führt Mommsen Unterit. Dial. S. 364 Anm. 9) an. Derselbe sagt S. 347: 'Alles was uns die Alten über Spracheigenthümlichkeiten der Sabiner, Marser und der Sabeller überhaupt berichten, bezieht sich auf Idiotismen des Lateins.' Charakteristisch für das sabinische Latein ist der Gebrauch des f für anlautendes h, z. B. fircus == hircus, faedus = haedus und die Fortdauer des s zwischen Vokalen, z. B. in ausum = aurum, fasena = harena (a. a. 0 S. 358 fg.). Marsische Inschriften zeigen den Diphthongen ei = ae in queistores C. I. L. I, 183 (vgl. conquaeisivei, Caeicilius;

entweder assimilirte sich a: ai, aei, ei, e oder i ging durch ei = i in e über: ai, aei, ae, e) und Verstümmelung der Partizipialendung ens in lubs ebend. und libs a. a. O. 182.

Ueber die Ausbreitung der römischen Sprache auf oskischem Gebiete s. Mommsen Unterit. Dial. S. 101 fgg.; schon anderthalb hundert Jahre v. Chr. erbaten sich die Kumäer vom römischen Senate die Gunst, die lateinische Sprache in ihren öffentlichen Akten gebrauchen zu dürfen. Von dem gräzisirenden Dialekte der Apuler spricht Mommsen a. a. O. S. 86 fgg. Asconius zu Cic. div. in Caec. § 39 bemerkt, weder griechisch noch lateinisch hätten die Sizilier gut gesprochen. Die Charakterzüge der süditalischen Rustizität lassen sich nicht leicht bestimmen (vgl. oben S. 44); selbst die pompejanischen Inschriften gewähren Weniges, von dem nicht anzunehmen ist, dass es gleichzeitig oder später allgemeine Geltung gehabt habe.

Wenden wir unsere Blicke nach Oberitalien, so tritt uns gleichsam mit Flammenschrift die Patavinitas entgegen. dürfen wohl kaum noch zweifeln, dass unter diesem Ausdrucke eine Mundart der Medoacusufer zu verstehen ist (s. Hertz De vita ac scriptis T. Livii S. XIV fgg.), besonders wenn wir den Zusammenhang, in welchem er bei Quint. I, v, 56 und VIII, 1, 3 vorkommt, erwägen und eine andere Stelle desselben Autors (1. VII, 24) hinzuziehen. An dieser wird nämlich bemerkt, Livius habe sibe und quase geschrieben, Pedianus (auch ein Pataviner) ilm dies nachgemacht. Sibe liest Forcellini auf zwei von ihm emendirten Inschriften (= Grut. 977, 4 und = Mur. 1517, 6), von denen die eine der Stadt Patavium angehört, die andere sich noch jetzt in Vicenza = Vicetia (also in der Nähe von Patavium) vorsindet. Placentinisches bei Quint. I, v, 12: 'Nam duos in uno nomine fecit barbarismos Tinca Placentinus preculam pro pergula dicens'. In Betreff dieses Tinca s. Cic. Brut. XLVI, 172: 'Ego memini T. Tincam Placentinum, hominem facetissimum, cum familiari nostro Q. Granio praecone dicacitate certare. Eon, inquit Brutus, de quo multa Lucilius? Isto ipso: sed Tincam non minus multa ridicule dicentem Granius obruebat nescio quo sapore vernaculo; ut ego iam non mirer illud Theophrasto accidisse, quod dicitur, cum percontaretur ex anicula quadam, quanti aliquid venderet, et respondisset illa atque addidisset: "llospes, non

pote minoris" u. s. w. Die heutigen norditalischen Mundarten mit Ausnahme der östlichen (des Venezianischen und Friaulischen; nach der Darstellung von Fuchs Unr. Zeitw. S. 131 fgg. ist auch das Bolognesische ausgenommen, welches doch nach Diez Gr. I, 79 fg. zur gallo-italischen Unterabtheilung gerechnet wird) zeigen mit dem Französischen viel Aehnlichkeit. Fuchs sucht für diese Aehnlichkeit einen äusserlichen Grund in den politischen Beziehungen späterer Zeiten. Vergleichung des Rhätoromanischen bestimmt mich, diese Erklärungsart abzuweisen; ae = a (so genucsisch).  $\ddot{o} = it$ . uo,  $\ddot{u} = u$  werden auch in diesem Idiom wahrgenommen. Z. B. entspricht dem mailändischen voeulta rum. vieulta; dem mail. foeugh, piem. feu rum. fieuc, lad. foe; dem mail. loeugh rum. lieuc. lad. loe. Ich halte die Analogie zwischen den norditalischen Mundarten und dem Galloromanischen für eben so alt und ursprünglich, wie die zwischen dem Rhätoromanischen und dem Galloromanischen: vielleicht beruht sie auf keltischem Einfluss. Wir finden zuweilen in den Virgilkodices merkwurdige Andeutungen ihres norditalischen Ursprunges (so autus Med. = rum. ault, lad. aut, fr. haut; clumare Vat. = churw. clumar, clommar, clomar), besonders aber im Veroneser Palimpseste des Plinius (so anlautend ic, ip, it = fr. ec, ep, et = lat. sc, sp, st). Mone sagt Prolegg. S. XXIX: 'Praeterea non pauca reperiuntur in codice idiotismi cuiusdam vel dialecti provincialis vestigia, quam gallicam cisalpinam vel superioris Italiae propriam vocare licet, quoniam istae rustici sermonis formae, quas antiquarius immiscuit, praecipue linguae celto-britannicae (wallicae) consuetudinem sequuntur'.

Unter den ausseritalischen Dialekten bespreche ich zunächst diejenigen, welche ihr Leben bis auf den heutigen Tag gefristet haben, d. h. die lingua rustica der pyrenäischen Halbinsel, die Galliens, die Rhätiens, die Dakiens. Raynouard's Ansicht, dass bis zum Jahr 1000 n. Chr. ungefähr ein Urromanisch bestanden habe, das dann erst in die einzelnen Sprachen auseinander gegangen sei, wird genügend widerlegt durch eine blosse Vergleichung des Italienischen, Provenzalischen, Französischen, Spanischen, Portugiesischen in ihrer ältesten nachweisbaren Gestalt (9. — 12. Jahrh. n. Chr.). Wir dürfen aus der sich ergebenden Differenz einen Rückschluss machen auf die Zeit, die zu ihrer Ausbildung nothwendig war, und wir werden Fauriel bei-

stimmen, der Dante II, 320 von den romanischen Sprachen behauptet, 'qu'elles naquirent sous la domination romaine et de cette domination elle-même.' Einen sehr guten Einwand gegen unsere Ansicht würde Raynouard aufzustellen gehabt haben, wenn er das rustike Latein in seinen eigentlichen Quellen studirt hätte. Dieses erscheint nämlich auf den Denkmälern aller Gegenden eigentlich immer als ein und dasselbe. Eigenthümlichkeiten einer einzigen romanischen Sprache oder Mundart entdecken wir schon in den ältesten Schreibungen; selten aber sind diese lokal genau oder ausschliesslich entsprechende. Sehr oft hingegen stossen wir auf scheinbare Widersprüche. Die Formen mercidem, fici, plinus, nus, gratiusus, sulus sind nicht seltener in den Inschriften und Handschriften Italiens, als in denen Galliens. Mit diesen kommen die italienischen mercè, feci, pieno, noi, grazioso, solo nicht überein, wohl aber die französischen merci, fis, plein, nous, gracieux, seul. Von der Prosthese des i vor s impurum liefern die christlichen Monumente Italiens die zahlreichsten Beispiele und doch verschmäht die italienische Sprache diese Prosthese (ausgenommen nach non, in, con, per). Und dergleichen mehr. Dagegen ist geltend zu machen, dass wir nicht bloss die Schriftsprache, sondern auch und vielleicht in noch höherem Grade die Volksmundarten zu berücksichtigen haben. So ist i = e, u = oin den unteritalienischen Dialekten sehr häufig, z. B. kalabr. fici, sizil. chinu (plenus), sulu, neap. graziuso, nuje. Im Logudoresischen verlangt s impurum i vor sich; weniger regelmässig ist diese Prosthese im Cagliaritanischen. Es ist sicher, dass sie auf italienischem Gebiete eine viel weitere Ausdehnung gehabt hat, aber allmählich wieder verdrängt worden ist. Den rustiken Schreibweisen numen und nun entsprechen zwar die altfranzösischen nun (= nomen; St. Leodegar) und nun (Eldschwure), aber nicht die heutigen nom und non. Doch wir wollen dieses weniger betonen. als das Andere, dass während der römischen Herrschaft der lebendige Verkehr (besonders die durch Feldzüge und Kolonisationen veranlassten beständigen Wohnungsveränderungen) zwar nicht die Bildung von Dialekten verhindern, wohl aber die Abspiegelung dialektischer Eigenheiten in der Schrift bis auf ein Minimum beschränken konnte. Die Schreiber und Steinmetzen mochten viel in der Welt herumkommen: die meisten ihrer Fehler grundeten sich daher auf die allen Dialekten gemeinsamen Abweichungen von der Klassizität. Auch lässt sich nicht verkennen, dass wenigstens in der späteren Zeit die Rustikorthographie gewissermassen traditionell war.

Auf der iberischen Halbinsel bildete sich wohl am frühesten ein besonderer Dialekt aus, da hier die Römer schon gegen die Mitte des 6. Jahrh. der Stadt sich festzusetzen begannen und seitdem sich immer weiter ausbreiteten. Vgl. Cic. pro Arch. X, 26: '- Q. Metello Pio -- - qui praesertim usque eo de suis rebus scribi cuperet, ut etiam Cordubae natis poetis, pingue quiddam sonantibus atque peregrinum, tamen aures suas dederet.' Durch die iberische lingua rustica gelangten sehr früh Wörter aus der Ursprache in das Schriftlatein (Diez Gr. I, 96). Isidor führt eine Menge von Wörtern als vulgär oder ausdrücklich als spanisch an; viele von denselben finden sich noch im heutigen Spanisch oder sind gemeinromanisch. Ziemlich zahlreiche Formen darunter, wie baselus = phaselus, taratrum = teretrum, agrestes = argestes, oder von anderen Quellen gebotene, wie salpuga = solipuga, focaneus == \*faucaneus, Zāco == Jacobus, gewähren doch keine deutliche Anschauung von den Lautverhältnissen dieses Dialektes. Die Spaltung in Spanisch und Portugiesisch beruht zunächst auf einem ursprünglichen Gegensatze zwischen den östlich und den westlich vom Anas wohnenden Nationalitäten (unter diesen scheint das iberische Element schwächer, als unter jenen vertreten gewesen zu sein, vgl. Diez Gr. I, 101). Ferner wurden die Lusitanier, ein roher und kriegerischer Volksstamm, am spätesten von den Römern unterworfen und lernten am spätesten die römische Sprache. Die Turdetaner dagegen waren unkriegerisch, aber sehr gebildet, und von ihnen berichtet Strabo: 'οί μέν τοι Τουρδιτανοί τελέως είς τον 'Ρωμαίων μεταβέβληνται τρόπον ουδε της διαλέχτου της σφετέρας έτι μεμνημένοι'. In Baetica und auch sonst an der Meeresküste besestigte sich die Sprache der Sieger am Raschesten; vgl. Artemidor: γραμματική δὲ χρῶνται τη των Ίταλων οι παρά θάλατταν οίκουντες των Ίβήρων' und die gefälschte Inschrift, die Ambrosio de Morales gibt: 'Emporitani populi Graeci hoc templum sub nomine Diane Ephesie eo saeculo condidere quo nec relicta Graecorum lingua nec idiomate patriae Iberae recepto in mores in linguam in iura in ditionem cessere Romanam M. Cetego et L. Apronio coss.' (Esp. sagr. XLIII. 210). Die grössere Entfernung vom Mittelpunkte des Romanismus trug gewiss zur selbstständigeren Fortbildung eines Dialektes bei. Das Verhältniss des Portugiesischen zum Spanischen ist ein ganz ähnliches, wie das des Französichen zum Provenzalischen und das des Walachischen zum Italienischen. Die drei voneinander am weitesten getrennten Sprachen stehen auf einer ziemlich gleichen Stufe der Entwickelung, überdies ist beim Portugiesischen und Französischen auch die Richtung der Entwickelung eine annähernd gleiche:

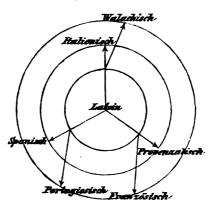

Auf gallisches Latein deutet schon Cicero Brut. XLVI, 171: 'Id tu, Brute, iam intelleges, cum in Galliam veneris. Audies tu quidem etiam verba quaedam non trita Romae, sed haec mutari dediscique possunt; illud est maius, quod in vocibus nostrorum oratorum retinnit quiddam et resonat urbanius.' Varro R. R. I. xxxx: '- ceteraque, quae alii legumina, alii (ut Gallicani quidam) legaria appellant.' Sulpic. Sever. Dial. II, 1: '- quas nos rustici Galli tripetias, vos scholastici aut certe tu, qui de Graecia venis, tripodias nuncupatis' (fr. trépied, armor. trebez, korn. trebath, s. Diefenbach Celtica I, 150). Das 'Gallice' in einer anderen Stelle des Sulp. Sev., sowie 'Gallicus sermo' bei Hieron. ad Rustic. scheint von Diesenbach a. a. O. II, 1, 84 fgg. mit Recht auf das Vulgärlatein bezogen zu werden. Wörter des gallischen Lateins lernen wir auch aus Gregor von Tours und frankischen Urkunden. wie natta = matta (fr. natte), casnetum = quercetum (altfr. caisne, quesne, chesne = \*quesnus, \*quercinus, \*quercinus, wovon das klassische quernus). Die Differenz zwischen der langue d'oc und der langue d'oil ist alter, als man gewöhnlich glaubt. Ihr erster Grund ist auch hier in der Verschiedenheit der Nationalitäten zu suchen. Caes. B. G. I Anf.: 'Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna sumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit.' - Kelten und Belgen werden von Anderen als gleichstammig hingestellt; die Aquitanier als theilweis iberischen Ursprunges. Ein grosser Theil von Südgallien war schon vor Caesar der römischen Herrschaft unterworfen worden. Der Romanisirung desselben war durch griechische Sprache und Bildung vorgearbeitet (Bernhardy R. Lg. Anm. 53)); die barbarischen Idiome wurden hier schneller und gründlicher verdrängt, als im später unterjochten Norden. Dante II, 235: 'Déjà, Strabon l'atteste, vers les commencements de notre ère. les Cavares et les autres habitants des bords du bas Rhône, avaient pour la plupart adopté la langue et les usages des Romains. Il v a tout lieu de croire que vers la fin du IIIe siècle ou vers les commencements du IVe le latin avait prévalu dans les villes gauloises et même dans les villes grecques du midi.' Doch noch im 6. Jahrh. wurde zu Arles griechisch gesprochen. Freilich nennt auch Pacatus Drepanius, aus Aginnum stammend, seinen lateinischen Ausdruck 'rudem et incultum transalpini sermonis horrorem' (Paneg. Theod. I) und das Latein des arvernischen Adels war noch zur Zeit des Sidonius Apollinaris (s. S. 84) ein sehr ansängerhastes. Bonamy Méin. de l'acad. des inscr. XXIV, 589: 'Il a dù arriver la même chose dans les Gaules, où l'usage de la langue latin s'est établi que peu à peu et plus tard dans les provinces du nord, qui n'avaient pas autant de communication avec les Romains que les peuples situés au midi de la Loire. Ces derniers ont toujours passé pour avoir un language plus poli que les Gaulois de la Celtique, comme on le voit dans les dialogues de Sulpice Sevère (I, 20): "Dum cogito", dit un des interlocuteurs "me hominem Gallum inter Aquitanos verba facturum, vereor ne offendat vestras nimium urbanas aures sermo rusticus. Audietis me tamen ut Gurdonicum hominem nihil cum fuco aut cothurno loquentem".' Erst nach der fränkischen Okkupation bildete sich der Gegensatz zwischen Norden und Süden bestimmter aus. Sie hatte gerade die entgegengesetzte Richtung, wie die römische, Im Mittelalter standen die Franzosen (i. e. S.) ihren

Wohnsitzen, ihren Sitten, ihrem Charakter, ihren politischen Beziehungen nach den Deutschen und Engländern näher, als den Romanen; die Provenzalen hatten ihre romanische Natur unverfälschter erhalten. Diese nationale Trennung begünstigte die Differenzirung der Sprache. Schon Leboeuf erkannte dies: 'Je me contente d'avancer, comme une chose très-vraisemblable, que dans la plupart des provinces des Gaules on parlait vulgairement une langue peu différente de celle des Provençaux, des Périgourdins, des Limousins. Je pense que cela dura jusqu'à ce que le commerce de ces provinces avec les peuples du nord et de l'Allemagne, et surtout celui des habitants de l'Armorique avec les Anglois, vers le XI<sup>e</sup> siècle, eussent apporté dans la Romaine rustique une dureté qui n'y etoit pas auparavant' (Raynouard Choix I. Introd. S. XXIX). Diez Gr. I, 103 fg. sagt: 'Es ist glaublich, dass unter gewissen Beschränkungen in ganz Gallien ursprünglich eine und dieselbe romanische Sprache herrschte. Diese Sprache erhielt sich im Provenzalischen reiner als im Französischen. das sich etwa seit dem 9. Jahrh. durch eine Abplattung der Formen allmählich davon lossagte. Von dieser gemeinsamen Sprache Frankreichs glaubte man in den Eidschwüren v. J. 842 noch ein Beispiel zu besitzen, allein in diesem Denkmal ist das Uebergewicht der französischen Mundart entscheidend, wie z. B. schon die unprovenzalische Form cosa für causa lehrt.' Hieraus lässt sich abnehmen, wie schwer es sein wird, aus älteren lateinischen Denkmälern Spuren jener Sprachverschiedenheit zu eruiren. von Mone edirten gallikanischen Messen finde ich Nichts, was ich speziell dem Provenzalischen oder dem Französischen zuerkennen könnte. Ich verstehe Mone's Worte (S. 41) nicht: 'Der gallikakanische Psalter ist für die Geschichte der lateinischen Sprache wichtiger, als die Messgebete. Diese waren nämlich für einzelne Kirchen bestimmt, ihre Sprache war also örtlich und ihre Abweichungen von der klassischen Sprache bestanden in Solocismen; die Psalmen aber wurden in allen Kirchen des Landes gebraucht, ihre Abweichungen mussten daher auch im ganzen Lande verständlich sein, also waren sie provinziell oder Barbarismen. Diese Abweichungen konnten auf zweierlei Art in die Schriftsprache kommen, entweder von Rom aus oder von den Provinzen. Solöcismen behielten ihrer Natur nach örtlichen Ursprung und Gebrauch, die Barbarismen aber konnten von den Behörden in die amtliche Sprache aufgenommen und dadurch auch in solchen Provinzen des Reiches verbreitet werden, wo sie nicht ursprünglich zu Hause waren, wie man ein Beispiel am Codex Theodosianus hat.' Er hätte den Unterschied zwischen Solöcismen und Barbarismen durch Beispiele klar machen sollen.

Auch in Rhätien hatte die römische Sprache festen Fuss gefasst, aber sie wurde schliesslich von der germanischen verdrängt und flüchtete sich in die Gebirge Graubundtens, wo sie in den beiden Dialekten des Rumonischen und des Ladinischen fortlebt und den stolzen Titel 'antiquissm lungaig da l'aulta Rhaetia' führt.

Dakien wurde erst unter Trajan römische Provinz. Eutrop. VIII, vr.: 'Traianus victa Dacia ex toto orbe Romano (s. S. 82) infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas'. Aurelianus trat 272 n. Chr. Dakien an die Gothen ab und verpflanzte einen Theil der Bevölkerung nach Mösien. Also haben wir ein genaues Datum für die Entstehung der beiden walachischen Dialekte, des dakowalachischen und des makedowalachischen. Vgl. Sulzer im zweiten Bande seiner Geschichte des trausalpinischen Dakiens. S. 40 fg. spricht er von der ältesten Spur des Walachischen, den von Theophylaktus (um 600 n. Chr.) überlieferten Worten: 'τόρνα, φράτρε'.

Unter den ausgestorbenen Dialekten nimmt der afrikanische den ersten Rang ein. Zwar meint Fuchs Rom. Spr. S. 58: 'Dass in Afrika das Lateinische je allgemeine Volkssprache gewesen sei, ist sehr unwahrscheinlich; höchstens mag es in den Städten allgemein üblich gewesen sein, z. B. in Tagaste, dem Geburtsorte des heiligen Augustinus; später ist es dort ganz durch das Arabische verdrängt worden, neben welchem sich jedoch noch bis jetzt die alteinheimischen Mundarten erhalten haben, die also auch noch viel mehr neben dem Lateinischen bestanden haben müssen.' Aber gewichtige Zeugnisse sprecheu dafür, dass in dem fast sechs Jahrhunderte unter römischer Herrschaft stehenden Afrika das Latein keine geringere Stellung eingenommen habe, als dies- und jenseits der Pyrenäen in Ländern, in denen sich ja auch noch die Sprachen der Urbevölkerungen, auf kleine Gebiete beschränkt, bis beute erhalten haben. Inschristen thun dar, dass die niederen Klassen auch unter der Herrschaft der Vandalen und Byzantiner sich des Lateins bedien-

ten. Wie weit die Vandalen selbst mit letzterem vertraut gewesen sind, lehrt Papencordt Geschichte der vand. Herrsch. in Afrika S. 296 fgg. Wenn Spartianus vom Septimius Severus erzählt, er sei 'Afrum quiddam usque ad senectutem sonans' (K. XIX.), seine Schwester 'vix Latine loquens' (K. XV.) gewesen, so bezieht dies Bernhardy R. Lg. Anm. 53) auf den Gebrauch der punischen Sprache. Aber die Vorfahren dieses Kaisers waren römische Ritter und es lässt sich wohl denken, dass eingeborene Afrikaner das Latein nicht lernten, allein nicht, dass in Afrika angesessene Romer dasselbe verlernten. Septimius Severus und seine Schwester sprachen das afrikanische Latein. Allerdings mag dieses zum grossen Theil seine charakteristische Färbung dem Punischen ver-In dem Stil der afrikanischen Schriftsteller schimmert oft semitische Auffassungs - und Darstellungsweise durch. Einzelnheiten desselben, wie der Wortbildung, bespricht Bernhardy R. Lg. Anm. 231). Lexikographische Beiträge bieten auch die in Afrika geschriebenen Kodices, so der Palatinus Ev. und der Claromontanus Epp. Paul. (von dem freilich Tischendorf in der Vorrede S. XVII fg. vermuthet, dass er aus Alexandria stamme). In jenem lesen wir:

viliabundus (bil.) 277, b, 12, mammant 393, b, 20, chilotrum 402, a, 11 = χιλωτής;

in diesem: timetu 476, 17 = timore, metuetu 529, 16 = metu.

Es existirt ein berühmter afrikanischer Kodex\*) des Hilarius, 509 od. 510 n. Chr. geschrieben (Papencordt a. a. O. S. 302), von dem ich nicht weiss, ob er genau und vollständig verglichen ist. Augustin (En. in psalm. CXXXVIII, 20) spricht von der afrikanischen Vernachlässigung der Vokalquantität; da man ös von ös nicht habe unterscheiden können, sei für ersteres ossum in Gebrauch gekommen. Anderswo führt er die Formen dolus = dolor (s. S. 35) und floriet = florebit an. Isidor III. App. 3. S. 504 Arev. sagt: 'Birtus, boluntas, bita vel his similia, quae Afri scribendo vitiant, omnino reiicienda sunt et non per b, sed per r scribenda'. Aehnlich in den Auszügen aus einem Glossar bei Mai

<sup>\*)</sup> Pertz jedoch liest statt Kasulis Karalis (Abhandlungen der Berl. Ak. 1847 S. 235).

Cl. auct. VI, 577.  $B \Longrightarrow v$  war gemeinrustik, wahrscheinlich war die entsprechende Schreibung besonders bei den Afrikanern gäng und gabe. Isidor berichtet noch über einen anderen Afrikanismus Orr. I, xxxx, 8: 'Labdacismus est si pro uno 1 duo pronuntientur. ut Afri faciunt, sicut colloquium pro conloquium, vel quoties unum l exilius, duo largius proferimus, quod contra est. Nam unum largius, duo exilius proferre debemus.' Aus der dreimaligen Schreibung fius = filius, der einmaligen blasphemiliae = blasphemiae des Palatinus Ev. entnehmen wir, dass den Afrikanern zwischen zwei i das l'exilius' gelautet habe. Ob dies mit der allgemeinen Aussprache gestimmt hat oder ihr entgegen gewesen ist, können wir nicht beurtheilen, da uns die alten Grammatiker über den Laut des einfachen / gerade zwischen zwei Vokalen Nichts melden. Für die Assibilation des j und g, sowie für die Prosthese des ivor s impurum bietet Afrika die frühesten Belege.

Dass die römische Volkssprache über alle den Römern unterworfenen Länder sich ausbreitete, leidet keinen Zweifel: schwer aber ist für viele Gegenden zu bestimmen, in welchem Grade sie daselbst heimisch wurde. Wenn uns nicht das Walachische ein unumstösslicher Beweis wäre, aus Inschriften oder sonstigen Zeugnissen des Alterthums könnten wir nicht schliessen, dass die römische Sprache in Dakien tiefe Wurzeln geschlagen habe, ja aus der Lage des Landes, der kurzen Dauer der Römerherrschaft über dasselbe und seiner wechselvollen Geschichte während der folgenden Jahrhunderte müssten wir im Gegentheil schliessen, dass hier das Latein nur auf der Obersläche geblieben und früh unter-Sollte nun das Römische in Dakien schon unter gegangen sei. den Imperatoren, wie jetzt, von seinem übrigen Territorium insularisch abgesondert gewesen sein? Fuchs Rom. Spr. S. 58 vermuthet es: 'Dagegen könnte man meinen, von Oberitalien aus bis nach Dakien hin sei ununterbrochen lateinisch gesprochen worden; wenigstens sagt der heilige Hieronymus deutlich, dass in seinem Geburtsorte Stridon, auf der Grenze von Dalmatien und Pannonien, lateinisch gesprochen werde; aber ganz festen Fuss hat wahrscheinlich auch hier (im alten Illyricum) das Lateinische nicht gefasst gehabt; vielleicht hat hier von Anfang an, wie noch jetzt, eine slawische Sprache das romanische Sprachgebiet durchbrochen.' Aber schon Vellejus Paterculus II. cx, 5 sagt: 'In omnibus autem Pannoniis non disciplinae tan-

tummodo, sed linguae quoque notitia Romanae, plerisque etiam litterarum usus' (bei Erwähnung des pannonischen Aufstandes im Jahre 6 n. Chr.). In Griechenland und im ganzen Orient (Renan hist. des lang. sém. I, 301) setzte allerdings die griechische Sprache dem Eindringen der römischen einen zähen und erfolgreichen Widerstand entgegen. Hierher passen die Worte des Augustinus (De civ. dei XIX, vII): 'At enim opera data est, ut imperiosa civitas non solum iugum, verum etiam linguam suam domitis gentibus per pacem societatis imponeret', wenn wir dazu vergleichen Suet. Claud, XVI: 'Splendidum virum Graeciaeque provinciae principem, verum latini sermonis ignarum, non modo albo judicum erasit, sed etiam in peregrinitatem redegit'; und Val. Max. II, 11, 2: 'Magistratus vero prisci quantopere suam populique Romani maiestatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest, quod inter cetera obtinendae gravitatis indicia, illud quoque magna cum perseverantia custodiebant, ne Graecis unquam nisi latine responsa darent. Quin etiam ipsa linguae volubilitate, qua plurimum valent, excussa, per interpretem loqui cogebant; non in urbe tantum nostra, sed etiam in Graecia et Asia, quo scilicet latinae vocis honos per omnes gentes venerabilior diffunderetur.' Vgl. DC. Praef. S XII. Der Kaiser Phokas verbannte die lateinische Sprache aus Konstantinopel. In Brittannien konnte', nach Fuchs Rom. Spr. S. 57, 'die Sprache der Römer wegen der geringen Anzahl ihrer Ansiedelungen (bei der Entfernung des Landes) [sie gründeten 33 Städte] und bei der kurzen Dauer ihrer Herrschaft [400 Jahre] nie Volkssprache werden.' Auf die gelehrten Studien vornehmer Brittannier (Tac. Agric. XXI) lege ich weniger Gewicht, als auf die in den bretonisch-kymrischen Dialekten erhaltenen lateinischen Elemente (Diefenbach Celtica II, 11, 134). Vgl. Fauriel Dante II, 224: 'Et d'abord il v eut des provinces entières, la Grande-Bretagne, par exemple, où l'on peut bien admettre que le latin sut transplanté, mais où il ne prit point racine et s'éteignit avec la puissance dont il était l'organe. Il eut de plus brillantes destinées en Afrique, en Espagne et dans la Gaule; et c'est là qu'il importe le plus de se saire une idée précise de ses progrès.'\*)

<sup>\*)</sup> In Irland war allem Vermuthen nach der Vindobonensis des Livius geschrieben. Sollte in ersischer Spracheigenthümlichkeit der merkwürdige

Die Beantwortung der Frage, bis zu welchem Zeitpunkte sollen wir die Dauer der lingua Romana rustica und von welchem an die der romanischen Sprachen rechnen? scheint von der Unterscheidung zwischen Dialekt und Sprache abzuhängen. Schleicher Die Darwin'sche Theorie S. 19 bemerkt richtig: 'So war denn begreiflicherweise noch kein Sprachforscher im Stande, eine genügende Definition von Sprache im Gegensatz zu Dialekt u. s. f. zu geben. Was die Einen Sprachen nennen. das nennen die Anderen Dialekte und umgekehrt'. Es liegt dies im Wesen der Sprachdifferenz, die eine allmählich wachsende ist. Untermundart, Mundart, Dialekt, Sprache sind relative Begriffe. Wollten wir behaupten, verwandte Dialekte stiegen dann zur Würde von Sprachen empor, wenn das gegenseitige Verständniss aushörte, so wurde dadurch Nichts gewonnen sein; denn die Fähigkeit des Verstehens ist bei Verschiedenen verschieden und das Verstehen selbst unendlich abgestuft. Es fällt daher jene Anekdote, die in den Acta Sanctorum erzählt wird, für uns nicht in die Wagschale. Ein Spanier, der zur Zeit Karls des Grossen nach Fulda reiste, konnte sich hier mit einem Priester, der ein Italiener war, verständigen, weil dieser 'linguae eius [Hispani], eo quod esset Italus, notitiam babebat'. Raynouard Choix I. Introd. S. XVI fg. schliesst daraus, dass damals dieselbe Sprache in Spanien, wie in Italien gesprochen worden sei, nämlich die 'langue romaine primitive'. Siehe die Kritik dieser Schlussfolge bei Fauriel Dante II, 308 fg. Ich bin der Meinung, der Ausdruck 'Dialekte der römischen Vulgärsprache' ist für die Zeit mit dem 'romanische Sprachen' zu vertauschen, für welche eine selbstständige von einander unabhängige Entwickelung dieser Sprachzweige seststeht. Noch im 7. Jahrh. n. Chr. scheint ein Pulsschlag sie belebt zu haben; es zirkuliren gewisse Lautwandlungen durch alle Glieder des grossen Körpers. Die Assibilation des c vor einfachem i oder e ist wohl erst in diesem Jahrhundert, obwohl ihre Anfänge weiter hinaufreichen, zur vollständigen Durchführung ge-

prosthetische und epenthetische Gebrauch von i seine Erklärung finden? So iregem, conisul, aitrox. Manche Schreibweisen dieses Kodex sind ganz dunkel, so piaulo XLII, LVII, 6; iapparuit XLIV, XVIII, 1 (der überstehende Punkt bezeichnet die Tilgung des Buchstabens); Iaetolis XLV, XXXI, 12. Man kaun in einigen Fällen rein graphische Irrungen annehmen, s. Hertz Adnot. cnit. S. VIIII s.

kommen, ebenso die Diphthongirung der kurzen Vokale e und o. Für das 8. Jahrh. wüsste ich Aehnliches nicht beizubringen; auch treten während desselben die dialektischen Verschiedenheiten zuerst in der Schrift schärfer hervor. Es finden sich in der Verordnung Alboacem's, Königs von Coimbra, vom Jahre 734 n. Chr. verschiedene Wörter, welche ein spezifisch portugiesisches oder spanisches Aussehen haben, und wenn Raynouard Choix I. Introd. XI fg. (wo er das ganze Denkmal ausschreibt) sie zu Gunsten seiner Ansicht von der Herrschaft eines allgemeinen Romanisch anführt, so sind sie in Wahrheit gegen dieselbe anzuführen; denn die meisten begründen, dass damals das Idiom der iberischen Halbinsel schon sehr bestimmt ausgeprägt war. Diese Wörter sind:

acolhenza; v. pg. acolher, sp. acoger (acullir).

aparazmo; v. pg. sp. aparar.

apres; pg. aprés.

bispi; pg. bispo, sp. bispe.

cent; pg. cento, sp. ciento.

e; pg. e, sp. e, y..

esparte; pg. espartir.

juzgo, juzgos; sp. juzgo.

matabunt, matet, matent; pg. sp. matar.

peche, pechen, pecten, peten, pieten; pg. peitar, sp. pechar. pesantes, pesante; pg. sp. pesante.

Das Jahr 700 n. Chr. habe ich demnach als terminus ad quem der lingua Romana rustica angenommen.

Ich schliesse dieses Kapitel mit einem kurzem Verzeichniss der bei den Alten vorkommenden Bezeichnungen der Volkssprache\*) (vgl. DC. Praef. § XXVIII):

'oppidanum genus dicendi' Cic. Brut. LXIX, 242.

'pedestris sermo' Veget. A. V. Prol. libr. IV (= III), 2. Vopisc. Prob. XXI.

'plebeius sermo' Cic. Epp. ad famm. IX, xx1, 1.

'proletarius sermo' Plaut. Mil. gl. 752 R.

'quotidianus sermo' Cic. Epp. ad famm. I, 1, 2. Suet. Octav. LXXXVII. Quint. XII, x, 40.

<sup>\*)</sup> An den angeführten Stellen bedeutet freilich 'sermo' nicht sowohl Idiom, als Aussprache, Redeweise, Stil.

'rusticitas' Quint. XI, m, 10 u. 30. Johann. II. Ep. ad Caesarium.

'rusticus sermo' Nigid. bei Gell. XIII, vi, 3; bei Hieronymus u. s. w. (vgl. 'rustica vox', 'rusticum vocabulum', 'rustice loqui', 'sonus subrusticus', 'vox subagrestis', 'sonus subagrestis' u. s. w. bei Cicero, Gellius u. A.).

'usualis sermo' Sidon. Epp. IV, x.

'sermo vulgaris' Quint. XII, x, 43. Serenus Sammon. XXI, 19 ('vulgo vocant', 'dicitur' bei Grammatikern und Glossatoren sehr häufig).

'Sermo ruralis', 'simplex', 'publicus' und ähnliche Ausdrücke finden sich bei Späteren; ebenso wie 'rustica Romana lingua' oder bloss 'Romana lingua' im Gegensatze zur 'latina'. Für 'sermo castrensis' (Fauriel Dante II, 433) habe ich keine Belege gefunden; Gellius und Plinius führen 'verba castrensia' an. Vom 'militaris vulgarisque sermo' spricht Hieronymus adversus Rufinum. 'Barbare loqui', 'peregrinitas' s. S. 83 fg. Ich mache im Gebrauche der verschiedenen Ausdrücke keinen Unterschied. 'Lingua rustica' ist mir dasselbe wie 'sermo plebeius' und 'klassische Sprache' oder 'Schriftsprache' dasselbe wie 'sermo urbanus'.

# Fünftes Kapitel. Die innere Geschichte der römischen Volkssprache. 2) Perioden.

Die Anfänge gemeinromanischer Lautwandlungen fallen in sehr verschiedene Zeiten. Bei den darauf bezüglichen Untersuchungen ist zweierlei in Anschlag zu bringen:

- 1) Die Entstehung einer Sprachveränderung und die früheste Kundgebung von ihr in der Schrift sind nicht gleichzeitig, sondern diese ist nachzeitig (s. S. 1).
- 2) Jede allgemeine Sprachveränderung entspringt auf einem beschränkten Raume und breitet sich nur allmählich über das ganze Sprachgebiet aus. (Die Stufen dieses strahlenförmigen Fortschreitens können wir z.B. noch bei der auf alemannischem Boden anhebenden hochdeutschen Lautverschiebung erkennen.) Es liegt hierin kein Widerspruch mit der in dem Entwickelungsgange der Sprache begründeten Nothwendigkeit von Lauterscheinungen;

wäre diese nicht vorhanden, so würden sie die Grenzen ihrer ursprünglichen Territorien nicht passiren, sie würden dialektisch bleiben. Der Erfolg liefert den Massstab, wie wir auch durchgreifende und siegreiche Staatsrevolutionen als nothwendig auffassen, wenn selbst der Punkt, wo, und die Art und Weise, wie sie zum Ausbruch kommen, rein zufällig zu sein scheinen.

Hier ist es uns nur um relative Zeitbestimmung zu thun, d. h. die Aufeinanderfolge der bedeutendsten Lautneuerungen innerhalb der römischen Volkssprache aufzustellen. Dieselben vertheilen sich ganz von selbst in verschiedene Perioden; die Grenzen derselben nur vernuthungsweise durch doppelte Zahleu anzudeuten, sind wir durch die angegebenen Umstände gezwungen. In einzelnen Anmerkungen suchen wir die chronologische Stellung zu rechtfertigen und bringen wir die ältesten uns bekannten Belege bei.

300 (350) n. Chr.

IV.  $\begin{cases} \text{Assibilation des } \mathbf{G} \text{ (vor } e \text{ und } i \text{) (s. S. 70).} \\ \mathbf{SS} = \mathbf{ST.}^{15} \\ \mathbf{MM} = \mathbf{GM.}^{16} \\ \text{Einschaltung von } \mathbf{P} \text{ zwischen } \mathbf{M} \text{ und } \mathbf{N.}^{17} \end{cases}$ 

500 (550) n. Chr.

V. Assibilation des  $\sigma$  (vor e und i). 18)  $IE := \check{E} \text{ (s. Th. I.)}.$   $UO := \check{o} \text{ (s. Th. I.)}.$ 

# 1) Beispiele:

vor B:

colub.(aria) Doni XIV, 19.

Decebris C. I. L. I, 930.

Novbri(s) ebend. 855.

Novebr. Rossi I, 534 (404 n. Chr.).

Novebres ebend. 886 (486 n. Chr.).

Setebes Passion. XII, 34.

vor P:

copari Fabrett. IV, 445.

cupare Rossi I, 190 (366-367 n. Chr.).

incoparabili I. N. 6532.

exeplu Grut. 607, 1 (155 n. Chr.).

**Ολυπιος** Lupi 112, 2.

Olypus Reines. XI, 38 (Florenz).

Poponi C. I. L. I, 939.

Vgl. Pop. ebend. 937.

Redepta Lupi 110, 1.

Seproni C. I. L. I, 956.

Sepr. ebend. 958.

Tapia ebend. 151 (Praeneste).

Tapios ebend. 150 (ebend.).

vor PH:

Sypherusa Fabrett. V, xLI.

# 2) Beispiele:

vor D:

Alexsadri Boiss. I. L. X, 26.

Alexsader Bull. arch. Rom. 1848 67, 2. eudem Grut. 607, 1 (155 n. Chr.).

faciedos Or. Henz. 6593 (Corfinium).

Iucudi Lupi 45, 2.

kaledas ebend. 117, 3.

μαλεδας Garrucc. Gr. Pomp. XXVI, 21.

quado Or. 4360 (Praeneste, 386 n. Chr.).

secudes Kopp. Palaeogr. cr. II, 1, 235.

(S)ecudi Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 1911 (Vindonissa).

Segudi (Basel), Secudi (Ciney) ebend. 1915.

Secudo Fast. Ant. II, 26 (804 d. St.).

Secudus Ann. arch. de Constant. 1858-59 194, 52 (b. Tebessa).

Secudino Steiner C. I. D. et Rh. 2859 (Wayer, Steiermark).

stuped. Grut. 560, 11.

vor T:

Abascatus Grut. 676, 5.

Ateleta C. I. L. I, 1501 (Praeneste).

Avet. Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 223 (Augst). baenemereti Lupi 112, 1.

benemereti Mai I. Chr. 367, 8. 10. 440, 7. Rossi I, 158 (363 n. Chr.). 223 (371 n. Chr.).

Clemeti Grut. 601, 7.

Constati I. N. 1813 (Beneventum).

Costate Rossi I, 67 (342 n. Chr.).

Costatius Lupi 117, 1.

cotibernali I. N. 5126 (b. Aesernia).

frote Lupi 113, 1.

Frotoni Ann. arch. de Constant. 1860-61 144, 8. Gaudetio Lupi 110, 2.

iuvetute Perret Catac. d. R. V, v, l.

Laureti Garrucci Vetri XX, 2.

Lauretius ebend, 7.

Leotia Rossi I, 605 (386-417 n. Chr.).

monumetum Or. 4510 (Perusia).

Motanes Reines. XX, 143.

paretes Mur. 1123, 7.

paretibus Steiner C. I. D. et Rh. 3466 (Carnuntum). Sytyche I. N. 515 (Brundisium).

Baleti Rossi I, 749 (450 n. Chr.).

Valetiniano ebend. 385 (390 n. Chr.). Steiner C.

I. D. et Rh. 4060 (auf der Pleckenalpe in Kärnthen, 373 n. Chr.).

Veicetinos C. I. L. I, 549 (zw. Ateste und Vicentia. 619 d. St.).

vor S:

Beispiele sind unnöthig.

vor C:

coniucta Boiss. I. L. XVII. 66.

defucta Perret Catac. d. R. V, xxxx, 70.

fuctus Garrucc. Cim. d. ant. Ebr. 67, 1.

huc Rossi I, 824 (468 n. Chr.).

Orucule C. I. L. I, 927.

pricipi Or. 3758 (Pirry, Sardinien).

pricipum Friedländer Münz. d. Ostgoth. S. 39, N. 4 (534-536 n. Chr.).

provicia Mon. Ancyr. V, 11.

Quictilis C. I. L. I, 841.

Quict. ebend. 206, 98 (lex Jul., 709 d. St.).

sacte Guasc. Mus. Cap. 794.

Beinevine Lupi S. 63.

Vicenti Mai I. Chr. 409, 6 (b. Konstanz).

Bicentius Bosio S. 133.

vor Q:

coque (rendosque) I. N. 5237 (b. Larinum). iquirant Or. Henz. 6431 (Amorgos, 362 n. Chr.). nucquam Grut. 654, 5.

vor X:

mixerit Or. Henz. 7302.

Vor anderen Konsonanten fällt nur das n der Präpositionen **con** und in ab (vgl. prov. efan, efern, coven):

cofisse Rom. Aen. V, 870.

coiectis Ver. Plin. 211, 20.

coiecturam Bob. Front. 290, 7.

coiugi C. I. L. I, 1064. 1413 (Asisium) und unzählige Mal in heidnischen und christlichen Inschriften.

coventionid chend. 196, 23 (SC. de Bacch., 568 d. St.). covenimus ebend. 532 (Fundi, 532–602 d. St.).

ifer. I. N. 3571 (Capua, 387 n. Chr.).

iferos Or. Henz. 7341.

ifra Straton. Ed. Diocl. Einl. III, 2 (301 n. Chr.) (? — Lücke vorher).

ifimo Gori I. Etr. III, 124, 122 (Zagwan, Afr.).

iventa Straton. Ed. Diocl. Einl. I, 13 (301 n. Chr.).

Wir finden nun häufig N=M vor Labialen und ebenso häufig M=N vor der dentalen Media und Tenuis, selten vor S und Gutturalen geschrieben. Für erstere Vertauschung bringt Schmitz Rh. Mus. XIV, 640 fg. Belege bei, welche ich um folgende vermehre:

Chorinbus I. N. 2133 (Surrentum).

Decen(bres) Rossi I, 102 (348 n. Chr.).

Decembres ebend. 107 (349 n. Chr.).

Νοβενβφειβους ebend. 11 (269 n. Chr.).

Nobenbri(s) ebend. 165 (363 n. Chr.).

Novenbres ebend. 451 (397 n. Chr.).

Novenb. ebend. 521 (403 n. Chr.).

Nobenbres ebend. 587 (408 n. Chr.).

Nobenbris ebend. 647 (425 n. Chr.).

Nobenbri(s) ebend. 953.

Novenbris Lersch Centralm. I, 100 (Köln).

Olynpiatis Bold. 467, 1.

ponpae Rossi I, 1122 (578 n. Chr.).

Ponponi Marin. Att. 506, a, 3.

senper Renier I. A. 4346 (Enchir Si-Hammar). Straton.

Ed. Diocl. Einl. I, 21. (senpe(r)) 23 (301 n. Chr.).

Septenbres Rossi I, 463 (398 n. Chr.). 488 (400 n. Chr.).

Beispiele für M = N:

vor D:

Abumdantius ebend. 288 (380 n. Chr.).

damdam C. I. L. I, 206, 49 (lex Jul., 709 d. St.).

damdum ebend. 17.

faciumdei ebend. 58.

dissimulamdi Aquaes. Ed. Diocl. Einl. I, 6 (301 n. Chr.). imdeprensivilis Or. 1912 (Ostia).

tuemdam C. I. L. I, 206, 31. 33. 40. 46. 47 (lex Jul., 709 d. St.).

tuemdarum ebend. 28.

vor T:

benemeremti Fabrett. IV, 486.

venemeremti Mai I. Chr. 445, 9.

Lauremtius Bold. 266, a, 3.

Palamtino Mar. pap. dipl. Not. 7) zu CXX (Aquileja). quamta C. I. L. I, 206, 37 (lex Jul., 709 d. St.).

quamtae ebend. 43.

quamtam ebend. 48.

quamtum ebend. 38.

sentemtiam ebend. 125, 127, 129, 131.

sententemtiam ebend. 109.

tamtae ebend. 38. 40.

tamtam ebend. 43.

(quamtus, tamtus Cassiod. S. 2285. 2314 P. Isid. Orr. I, xxvi, 25. In Kodices ist diese Schreibweise ungemein häusig; so im Bob. Cic. de rep.: umdis<sub>1</sub> 760, 4, volumtas<sub>1</sub> 786, 23, insolemtia<sub>1</sub> 787, 10, conmutamtur<sub>1</sub> 789, 9, volumtatum<sub>1</sub> 817, 14; im Bob. Symm.: inauguremtur 20, 14, adipiscumtur 59, 10; im Ver. Plin.: gignumtur<sub>1</sub> 155, 24, tamtum 191, 8, tamto<sub>1</sub> 215, 26, fervemte 150, 13 u. s. w.)

# vor S:

optumsi Straton. Ed. Diocl. Einl. I, 18 (301 n. Chr.). (demsis, Ver. Plin. 125, 25; Uticemse, Vat. Verr. 517, 3.)

# vor C:

quincumque (= quincunce) Marin. Att. 230, 1. (avomculus, Pal. Aen. III, 343; cumctarum Bob. Comm. in Cic. orr. 139, 19; namcisci Ver. Gai 245, 10, Bob. Cic. de rep. 765, 12.)

## vor G:

(tamgentium, Arc. 1. Grom. 32, 4; umguentum Ver. Plin. 120, 2.)

Aus diesen Schreibungen geht hervor, dass M und N vor. Konsonanten einen ähnlichen dumpfen Laut gehabt haben, den wir mit  $\widetilde{\phantom{m}}$  bezeichnen wollen:

gespr. = M: exẽplum; geschr. — = M: exeplum, M = — : Polymphemum, s. unt.

., =M and N; ., M=N: meremti, N=M: exemptom.

Doch war dieser Laut vor allen Konsonantenqualitäten wirklich derselbe? Im Sanskrit haben wir 5 Nasallaute, nach Bopp'scher Bezeichnung:  $\ddot{n}$  vor Gutturalen,  $\acute{n}$  vor Palatalen, n vor Cerebralen, n vor Dentalen, m vor Labialen und zwei nasale Nachklänge:  $\dot{n}$  (Anusvåra) vor Zischlauten und h und  $\dot{n}$  (Anunåsika) vor l und r. Von jenen fünf finden wir nur drei im Lateinischen, da dieses Palatale und Cerebrale nicht kennt. Bei der Aussprache des gutturalen n ('n adulterinum') berührt nach Nigidius Figulus die Zunge den Gaumen nicht. Sie wird dieselbe gewesen sein, wie die unseres ng in lang. Corssen I, 107 äussert sich darüber folgendermassen: 'Das N hat einen gutturalen Klang vor den Gutturalen c, g, ch, x, den die lateinische Schrift auch durch g, nc, c auszudrücken versucht, auch wohl gar nicht bezeichnet, und der dem französischen nasalen n und dem gutturalen n in den deutschen Wörtern Dank, sinken, Klang, singen und ähnlichen entspricht.' Derselbe S. 101: 'Man darf nicht behaupten. dass dies schwache und hinfällige n der französische Nasal in Wörtern wie ensemble, penser, regnant u. a. sei, da ja die italienische Tochtersprache der lateinischen Sprache den Nasal in diesen und ähnlichen Wortformen nicht kennt; aber jene Erschlaffung des N-Lautes vor s. t und d war die Vorstufe zur Nasalirung. Die italienische Sprache (die Schriftsprache) kennt aber den französischen Nasal ebensowenig vor Gutturalen, wie vor Dentalen. Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Laute des franz. (und portug.) n am Silbenschlusse und dem des deutschen und italienischen n vor Gutturalen. Hier steht der nasale Konsonant voll und deutlich neben dem Vokal (an); dort hat er seine Konsistenz verloren und seinen Charakter ganz auf den Vokal übertragen, ihn nasal gefärbt ( $\tilde{a}$ ). Das 'und' an der ersten Corssen'schen Stelle drückt also keine Identität, sondern eine Alternative aus; es steht für 'oder'. Ursprünglich wurde gewiss n vor Gutturalen im Lateinischen, wie im Deutschen und Italienischen, gesprochen; aber dass es schon im Alterthum auch zur französischen Stufe herabsank, beweist seine Vertretung durch m und sein Aus-Diez Gr. I, 205 glaubt die Entwickelung des französischen Lautes nicht aus dem Lateinischen herleiten zu dürsen; er deutet statt dessen auf das Keltische hin. Von dem Laute des n vor Guttúralen unterscheidet Corssen I, 106 einen zweiten: 'Das N hat einen matten, dumpfen Ton, der dem Sanskrit Anuswara, dem deutschen n in Wörtern wie Gans, Zins, Sense ähnlich war, im lnlaut der Wörter vor folgendem s. in Kompositen auch vor den Halbvokalen j und v und vor dem starken labialen Hauchlaut f; es hat einen matten, dumpfen Ton im Inlaut nach m und im Auslaut, der dem deutschen auslautenden n verwandt war.' Diesen nennt er S. 103 einen Mittellaut zwischen Vokal und Konsonanten. Wie differirte er von dem französischen Nasal? Die Hinweisung auf deutsche Mundarten (S. 100) macht uns Nichts klar. in diesen finden sich am Schlusse der Wörter und vor Konsonanten Nasalvokale. Auf dem Wege, den ein anfänglich reines und festes n bis zu seinem gänzlichen Schwinden zu durchwandern hat. muss meiner Ansicht nach der französische Nachklang liegen. In jeder Sprache; in den meisten wird er rasch überwunden, in den wenigsten festgehalten. Ueber m vor Labialen vgl. Schmitz a. a. 0. S. 640: 'Ob nun dieser Laut des m vor b und  $\beta$ , p und  $\pi$ . ph und  $\varphi$  mehr dem gutturalen n vor c, g, q und x,  $\gamma$ ,  $\chi$  oder mehr dem matten, dumpfen N-Laut vor I, V, S, F ähnlich war, will ich noch nicht definitiv entscheiden; er dürste übrigens schon wegen der Zusammenstellung mit dem n adulterinum eher gutturaler Natur sein.' Er hätte nicht oder nicht schlechtweg von 'guttural' sprechen sollen; man denkt dabei zunächst an das deutsche n vor k und a. Corssen Krit. Beitr. S. 256 legt nämlich auf diesen Ausdruck alles Gewicht: 'Aber daraus zu schliessen. dass m in jener Stellung vor den labialen Lauten p und b einen gutturalen Klang erhalten habe, heisst die Natur der Lauteinwirkung von Konsonanten auf Konsonanten verkennen. Wo diese auch zusammentreffen und Einfluss aufeinander üben, wirken sie assimilirend aufeinander, oder, wo eine Tonangleichung nicht ganz oder zum Theil eintreten kann, verdrängt einer den anderen. sollen nun wohl die Lippenlaute p und b dem Lippenlaut m irgend einen gutturalen Anklang verleihen können? Doch in den französischen campagne, temple, ombre, tombe verliehen die Lippenlaute p und b (zwar nicht als solche, sondern als Konsonanten überhaupt) dem m einen Klang, dem nach Corssen I, 107 der gutturale des lateinischen n entspricht. Warum sollte sich dieser Einsluss nicht schon im Lateinischen gezeigt haben? Kurz ich

halte dafür, dass aus principi, monumentum, ansa, pompa gleichmässig prīcipi, monumētum, āsa, põpa entstanden. Endlich konnte der Vokal seine nasale Färbung verlieren; dies ist aber ausser vor s durch wenige romanische Beispiele belegt (Diez Gr. 1, 204). Woher kömmt dies? Die Verbindung ns dehnte den vorhergehenden Vokal; aus cönsul wurde cönsul, cõsul. An einem langen Vokale kann aber die Nasalität nie so scharf und deutlich zum Ausdruck kommen, als an einem kurzen; davon kann sich Jeder überzeugen, der chānson für chānson spricht. Dort schwand sie also viel leichter, als hier.

Häufig ist in den romanischen Sprachen n vor Dentalen und Gutturalen, m vor Labialen eingeschoben. Der Vorgang ist also gerade der umgekehrte von dem vorher erwähnten: der Vokal nasalirte sich und sonderte schliesslich einen durch die Qualität des folgenden Konsonanten bestimmten, festen Nasal aus sich ab. Spuren davon schon im Lateinischen, doch nicht sicher nachweisbar, weil auch an umgekehrte Schreibung gedacht werden kann. An letztere besonders, wenn N nach langem Vokale vor S eingefügt ist:

Athamans C. I. L. I, 760 (Florenz, 13 n. Chr.).

Atlans I. N. 737, 20 (Venusia).

Cheronensi Grut. 453, 23 (b. Tibur, 70 n. Chr.).

concensserat ebend. 178, 3 (Caesena, 2. Jahrh. n. Chr.).

diens Fabrett. V, xII.

Dymans I. N. 6769, 1, 78 (70 n. Chr.). Grut. 1070, 1 (115 n. Chr.).

herens Or. 3528.

Onensimus I. N. 5809 (Amiternum).

praenstantissimo ebend. 1115 (Mirabella).

thensauror. Or. 3247.

(Hercules, non Herculens; occasio, non occansio App. Prob.; thensaurus und occansio ungemein oft in Hdss., so auch elephans, pronsus u. a.)

Nach kurzem Vokale nur ausnahmsweis:

disponsuit Clar. Epp. Paul. 132, 15.

Indigens C. I. L. 1. Elog. XX (Pompeji).

Zu letzterer Form bemerkt Mommsen: 'Indigens pro indiges boc solo loco reperitur, ni fallor ex fabrili errato, quamquam id fendit Schweglerus hist. Rom. 1, 328 n. 3; nam quod post vocalem longam saepissime vel omittitur vel inseritur n littera, non pertinet ad vocalem brevem nec raras esse in his elogiis eiusmodi mendas supra notavi.' Aber vor anderen Konsonanten, als S, finden wir N auch nach kurzem Vokale sehr bäufig eingeschoben (und ebenso M vor Labialen); wie aus folgender Uebersicht hervorgeht.

# N (M) eingeschoben:

nach kurzem Vokale:

in Position:

nach langem Vokale:

#### I. Vor dentalen Muten:

and Clar. Epp. Paul. 495, 19 (vgl. anditis in einer Urk. v. 800. it.sp. andito; s. Diez Et. Wb. I u. d. W. andare = anditare). Anthenodorae Gori I. Etc. 1, 17, XXV (Florenz). candi Ver. Plin. 218,8. diacymton ebend. 205, 10. hermaphronditis ebd. 8, 17. Phasiatigrim ebend. 99, 5, pantheram ebd. 186, 25. tuentioni Grut. 151, 6 (bei Sisteron). ventustale, Ver. Plin. 191, 18,

accendentes Clar. Epp. Paul. 495, 17. accendere, X, 712) Pal. recendens, XII, 291 | Aen. incendunt VIII, 722 Rom. Aeu. discendens X, 246 accende, Med. Aen. V, 732. concendi, Til. Cod. Theod. XIV, III, 8. abscendere XLII, LVI, 2 incendentibus XLII, Vind. LIX, 6, Liv. incendunt XLV. XXXVIII, 12 discendant, Bob. Cic. de rep. 815, 4. excendere Bob. Char. 113, 31. cendentes Mar. pap. dipl. CXIX, 86 (Ravenna, 551 n. Chr.). intercendente Form. Marc. II, XXVII. spandices Pal. Georg. III, 82.

## II. Vor gutturalen Muten:

200, 2. contengere Bob. Symm. 21, 14. frenquens Bob. Garg. 398, 4,

conquente Ver. Plin. | Angne GarrucciVetri XXII, 1. | Amynclano Ver. Plin. 200,16. Angnes Mur. 1972, 11. congnatae ebend. 1451, 10. congnato I.N.2009 (b.Nola). tringinta, Til. Cod. Theod. congnatu(s) ebend. 3271 (b. Puteol Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

sexangesimum Bob. Comm. in Cic. orr. 238, 6. XVI, v, 52; vgl. Skr. trinsati.

conanatus Mur. 1350, 7. congnomen, Vind. Liv. XLII, xxxix, 5. flunxu Pal. Ev. 450, a, 16. ingnes, Pal. Aen. V, 743. ingnorantiam Ver. Gai 18, 2. \*) lanctantis Straton, Ed. Diocl. IV, 46 (301 n. Chr.). Evangelienkod. pringnata des 6. od. 7. Jahrh. n. Chr. Haupt's Z. f. d. A. III, 461, b. singnifer Kellermann Vig. Rom. l. d. 280. singno Grut. 37, 13 sing. ebend. 54, 8 sing. ebend. 42, 4 (wird dadurch auch zweifelhaft).

Vennunculam Ver. Plin. 190, 21. vinginti Lugd. Cod. Theod. VII, 1, 17; vgl. Skr. vinšati.

## III. vor Labialen:

Ambaeuc Clar. Epp. | camp(sarius) Fast. Ant. II, | demformior 1 Bob. Cic. de 30 (804 d. St.). Paul. 468, b, 8. sempsit, Bob. Cic. de rep. Polymphemum Med. 800, 19. Aen. III, 657. scambro Ver. Plin, semptem, Til. Cod. Theod. 110, 7, XII. vii. 1. sinbi, Bob. Cic. de sundiunctas Ver. Plin. 71, 14. rep. 807, 7. Tampsitanorum C. I. L. I, 200, LXXIX (lex agr., 643 d. St.).

rep. 780, 28. demposui Or. 3024. Rumfo 1 Bob. Cic. de rep. 764, 33.

Schneider Gr. I, 272 schliesst aus der Schreibung singnum, dass die Lateiner gn wirklich so gesprochen haben, wie wir es zu sprechen pflegen. Corssen I, 106 Anm. deutet sie anders: 'Aus jener Schreibweise singnum kann man daher höchstens

<sup>\*)</sup> Man konnte diese Schreibweise, wie die congn - auch als etymologische auffassen; wenigstens für ingnominiae C. I. L. I, 206, 129 u. 121 (lex Jul., 709 d. St.) scheint mir diese Aussassung nothwendig zu sein.

schliessen, dass die romanische Aussprache jener Wörter schon in der Volkssprache der späteren römischen Kaiserzeit anfing, und daher jene fehlerhaste Schreibweise singnum entstand, die das n vor das g stellte, wie die romanischen Sprachen es hören liessen, aber es auch binter dem g beibehielt, wie die alte Schreibweise war.' Ich kann mich weder mit dieser Deutung, noch mit der Diez'schen Erklärung der roman, Aussprache nj=gn als Umstellung mit Erweichung des g zu j (Gr. I, 252) befreunden. letzterer nicht, weil, wenn g vor n in j übertrat, dieses sich in i auslöste und mit dem vorhergehenden Vokal diphthongirte (sp. reyno, pr. reinar, fr. accointer), also nicht hinter n transponirt werden konnte, g nach n aber nur vor e und i, nicht vor a, o, u, sich in j verwandelte. Ueberdies macht mir die Annahme einer regelmässigen Versetzung entweder von jn zu nj oder von gn zu ng kein geringes Bedenken. Ich stelle für  $nj \Longrightarrow gn$  folgende Reihe auf:

- 1) gn = gn. Einschiebung eines n vor g, wie im sp. nin-guno = nec unus, it. fangotto = fag. u. s. w. Vgl. stingus von instigare lsid. Orr. XVII, 1x, 43.
- 3)  $\ddot{n}n = \ddot{n}gn$ . G schwand nach  $\ddot{n}$  in diesem bestimmten Falle, wie bei uns allgemein. Aus  $la\ddot{n}-ge$  wurde uns  $la\ddot{n}e$  (lan-ge=lang-ge).
  - 4)  $nn = \ddot{n}n$ . Assimilation.
  - 5a) n = nn. Vereinfachung des Doppelkonsonanten.
- 5 b) nj = nn. Mouillirung. So im Spanischen año, caña, peña = annus, canna, pinna u. s. w. (Diez Gr. I, 205). Belege:

für 2) and 3):

S. 113 fg. (NGN kann sowohl ngn, als nn bedeuten). für 4):

Annes Garrucci Vetri XXI, 1. 2.

Anne ebend. XXII, 2. 3. 4.

connato Mur. 1536, 9. Mus. Ver. 290, 5.

connata liest man auch bei Tertullian.

connominatur 44 connominato 58 Mar. pap. dipl. LXXIX (Reate, 557 n. Chr.).

cunnuscit ebend. CXLV, 3 (frank., 655 n. Chr.).

innara, Med. Aen. VI, 361.

Muannentio (= Magnentio?) Rossi I, 111 (351 n. Chr.). zinnum Bold. 429, a, 1.

Umgekehrt stagnum = stannum; so schon stagneos Flor. Dig. XLVIII, x, 9  $\S$  2.

für 5 a):

Ane Garrucci Vetri XXI, 3.

apruno Mon. Apul. 4, 16.

apruna Kopp Lex. Tir. 24, a. '

aprunam Pal. Bamb. Hist. Aug. I, 29, 23 Jord.

· inavia, Med. Aen. XI, 733.

mana Or. 1175.

Pelinam I. N. 5473 (b. Superaequum, 271 n. Chr.). propunatori Cohen Méd. Imp. IV, 393, 361 (Gallienus).

renorum, Med. Aen. III, 333.

renante Neugart Cod. dipl. Alem. XIX (754 n. Chr.). renanti Mur. 1857, 7 (Falerone, 770 n. Chr.). sinificant Ver. Plin. 76, 5.

sinum Esp. sagr. XVIII, 307 (Urk. v. 775 n. Chr.). stanant, Ver. Plin. 145, 17.

It. conoscere, insino; sp. conocer, desden; pg. ensinar; pr. conoscer, senar; fr. benin, malin, dedain; wal. cunoaste; u. s. w.

für 5 b):

regnio Vind Liv. XLII, xLI, 8. selgiticum, Ver. Plin. 241, 6—segn. (über l=n s. unter 11)). signium Clar. Epp. Paul. 164, 21.

Spät:

punio = pugno in einer Veroneser Urkunde v. J. 945 n. Chr. (Fauriel Dante II, 406).

Umgekehrt quignentas Pardess. CCCCXXIV, 5 (692 n. Chr.).

3) Die eben besprochene dumpfe Aussprache hatte auch auslautendes m, wie n. Jenes war fast regelmässig dem Abfall ausgesetzt; wir finden zahlreiche Belege schon in den ältesten Denkmälern. Aehnlich dieses. Priscian irrt, wenn er den 'plenior sonus' dem n nicht nur am Anfange der Wörter, sondern auch am Schlusse derselben zuschreibt. Hier klang es oft so schwach, dass es keine Position bewirkte (Corssen II, 105). Gänzlich schwand es in:

alioqui = alioquin.

ceteroqui = ceteroquin.

tame Fest.; daraus tam z. B. Front. 175, 15 M. Vgl. Ritschl Prolegg. Triu. S. CXLII. Rb. Mus. XIV, 399.

i Fabrett. VIII, LXIII. Perret Catac. d. R. V, L, 27. Le Blant I. Chr. 36 (Lyon, 517 n. Chr.). Vind. Liv. XLII, LIX, 2. Pr. e neben en.

no Ver. Plin. 35, 2. Laur. Oros. 303, 9.

So spanisch (schon in einer Urk. v. J. 886 n. Chr. Esp. sagr. XVII, 243).

Lateinisch auslautendes n haben die Romanen höchstens in einsilbigen Wörtern geduldet (Diez Gr. I, 204). Häufig wird  $M \rightleftharpoons N$  und  $N \rightleftharpoons M$  geschrieben, zwar vor allen Konsonanten und sogar vor Vokalen, doch jenes vorzugsweis vor Labialen:

 $M \Longrightarrow N$ :

im C. I. L. I. 1104. Grut. 1088. Or. Henz. 6859 4 (Ameria). (Mantua, 248 n. Chr.). Mai I. Chr. 402, 7. 411, 7 (Florenz). 446, 8., Ver. Plin. 185, 26. Pal. Georg. I, 219., ebend. II, 528. Med. Aen. I, 115. Vat. Verr. 453, 8. 516, 23. 519, 16. forsitam Grut. 340, 4 (Tarraco). Aquaes. u. Straton. Ed. Diocl. Einl. I, 7 (301 n. Chr.). Pal. Ev. 56, b, 8. Clar. Epp. Paul. 26, 10. 182, 3. 465, 16. Verc. Ev. 347, 6. Pal. Virg. Ecl. VI, 58. Rom. ebend. u. Georg. II, 288 u. s. w. (vgl. Isid. Orr. I, xxvi. 7). forsam Rom. Aen. I, 203. exim Bob. Front. 54, 21. Corydom Rom. Virg. Ecl. V, 86. sanguem Marin. Att. Taf. XLI, a, 22 (218 n. Chr.). Fast. Philoc. Mart. 24 (354 n. Chr.). Pal. Ev. 339, a, 8 u. sonst; Cassiod. S. 2319 P.: 'Samquis in prima syl-

laba per m scribendum in no-

N = M:

con unzählige Male in Inschriften (s. Corssen I, 268); Clar. Epp. Paul. 411, 3. 484, 10. So it. sp. pr. quon I. N. 5801 (Aquila).

cun Grut. 21, 3. 527, 4. Marin. Att. 393, 2. Lupi 126, 2. Bold. 387, 9. 428, b, 4. zovv Bold. 408, 9.

qun Marin. Att. 393, 4. Fabrett. V. 172.

quen Grut. 527, 4. 762, 10. I. N. 3214 (Neapel). Fabrett. IV, 131. 149. 304.

Sp. quien.

tan Grut. 772, 7 (zweimal) (Brixia).
Or. Henz. 7382. Bob. Cic. de rep. 765, 9.

libitinan C. I. L. I, 206, 104 (lex Jul., 709 d. St.).

sacrun Or. 5032 (b. Neuchâtel). libertaten Or. Henz. 6389 (Zahlbach).

donun I. N. 3517.

menten ebend. 6058 (b. Peltuinum).

minativo casu; in ceteris autem | mensen Boiss. I. L. X, 26. casibus per n' bezieht sich auf parten Grut. 946, 6. die Deklination sanguem, sanquinis. Marini freilich sieht in sanguem einen maskulinen Akkusativ (S. 587). inguem Bob. Front. 134, 9. Pal. u. Rom. Aen. X, 589. Bob. Exc. Char. 553, 37. fecerum Grut. 686, 3. I. N. 2037 (Nola). 2775. 2824. 7197. Perret Catac. d. R. V, xxix, 68. convenerum Marin. Att. Taf. XL, a, 21 (218 n. Chr.). conparaverum Fabrett. V, 11. emerum Bold. 53, b, 6. posuerum ebend. 381, 1. dedicarum Or. 3740 (b. Lanuvium). comparabirum Lupi S.24 (Tibur, commendaberum) 613 n. Chr.).

4) Ueber die Schwächung und den Abfall des Schluse-s s. Corssen I, 118 fgg. Vgl. auch 'Apokope', III. Man erinnere sich an das Visarga der Indier.

5) Schwund des Schluss - T: dede C. I. L. I, 62 (Tibur). 169 u. 180 (Pisaurum). fecc, vixe u. s. w. s. E=1, l, 2. vixoi Rossi I, 276 (378 n. Chr.). exsivi ebend. 572 (407 n. Chr.). militavi Boiss. I. L. XVII, 11 (5. **Jahrh**. n. Chr.). requievi ebend, 20 (454 n. Chr.). φη**κι** Bold. 53, a, 4. βιξει Mur. 1925, 7. visi Lupi 185, 2. evangelizavi Clar. Epp. Paul. **300**, 15. ministravi ebend. 436, 4.

tetolun Lersch Centralm. III, 65 (Trier). pacen Bold. 345, 1. crinen Pal. Aeu. VI, 281. incolumen Bob. Symm. 63, 9. hiemen Fuld. Tim. II, 1v, 21. damnosan Ver. Gai 95, 19. aquun (= aequum) ebend. 221, 20. vin ebend. 240, 13. alienan ebend. 245, 9. rutilun, atrun Ambr. Plaut. Merc. 306. bienniun ebend. 533. certun ebend. 472. 505. 546. rerun ebend. Pers. 513. amen, Med. Georg. 11, 486. decen Or. Henz. 6183 (Vettona). enin Bob. Cic. de rep. 779, 29. iten Ambr. Plaut. Stich. 463.

D =Schluss - T: fecid C. I. L. I, 54. liquid Grut. 670, 5 (Turin). reliquid ebend. 691, 8. 942, 8 (Reate). Fabrett. IV, 160. Momms. I. Helv. 273 (Untereschenz, Thurgau). r(eli)quid) Or. Henz. 6669 (Tarreliq(ui)d ricina). pedicavd Garrucci Gr. Pomp. A. 3. struxid Or. 132 (b. Ostia). vixid Terremuzza I. Sic. XVII, 40 (Catana). vigsid Mai I. Chr. 435, 1.

25000566 Mar. pap. dipl. CXXI, 56 (Ravenna, gg. Ende des 6. Jahrh. n. Chr.).

quesqui Aringh. Rom. subt. II, 120, a, 1. requiesci Rossi I, 1162 (468 n. Chr.). quiesci Lersch Centralm. III, 61

parci Rh. Mus. XIV,400 (Pompeji).

(Trier). quesce Mai I. Chr. 366, 8. cesque ebend. 440, 5.

qiesce Steiner C. I. D. et Rb. 1806 (Trier).

vale Clar. Epp. Paul. 504, 6. cupa (= cubat) Bull. arch. Rom. 1860 Scop. falische N. 6.

ama Rh. Mus. XIV, 400 (Pompeji).

Deusdona I. N. 3487 (Neapel, 524 n. Chr.).

Deusduna ebend. 6697 (560 n. Chr.).

abia Rh. Mus. XIV, 398 (Pompeji). peria, valia ebend. 400 (ebend.). avea Oderic. Diss. 256, XCIV (Interamna).

abea Grut. 1062, 1 (ebendaselbst findet sich essere abetis == it. sarete, sp. sereis, fr. serez).

fecid Rossi I, 384 (390 n. Chr.). placuid Rossi Rom. sott. I. Taf. XXVII, 8.

Oft finden sich liquid (reliquid, deliquid, diliquid, dereliquid) und inquid, selten andere Perfektformen, in den Handschriften so geschrieben. Vgl. Mai Cl. auct. VI, 579: 'Inquit, t in fine ponenda est; nam si d habuerit, interrogatio est, tamquam si dicas: in quid mittas?' cesquid Rossi I, 452 (397 n. Chr.). quesquid Torremuzza I. XVII, 40 (Catana). nequid Pal. Aen. I, 713. id, ebend. IV, 665. relinguid Fuld. Eph. V, 31. adid Vind. Liv. XLV, xxvIII, 4. instimulad Vat. Aen. IV, 576.

exead I. N. 2779 (Neapel).

defendad Perret Catac. d. R.

V, Lxxv, 6.

sid I. N. 3368 (Neapel).

adprehendad Clar. Epp. Paul.
391, 4.

adea Fragm. iur. Vatic. 41, 8.

esse Clar. Epp. Paul. 465, 14. avertere Rom. Aen. IV, 106.

e Or. 5043 (Zagwan, Afr.). Torremuzza I. Sic. XVII, 16 (Malta). Cavedoni Ant. marm. Mod. S. 267. Garrucci Cim. d. ant. Ebr. 32, 2 (dieser erklärt die Buchstaben  $\varepsilon \times \circ \circ \mu \alpha \circ \circ \circ \circ = \varepsilon \circ \gamma \varepsilon$ μαριτους, während es heisst e(t) cu(m) maritus od. marit(o) s(uo)). Rossi I, 48 (338 n. Chr.). Kopp Pal. cr. II, 1, 514 (Pisaurum). Pal. Ev. 98, a, 1. Ver. Plin., 76, 25. 144, 8., 148, 22. 178, 2., Pal. Aen. XII, 508. Vind. Liv. XLII, xxx11, 5. Vat. Sall. III, 5. Lugd. Cod. Theod. VII, xx, 3. Clar. Epp. Paul. 429, 18. 471, 9.\*)

derelinquad Vat. 2. Aug. Serm. 125, 27.

adtinead Vind Liv. XLII, xxvi, 1.
quead ebend. XLV, xix, 12.
quaead Til. Cod. Theod. XVI, ii, 6.
velid ebend. XV, xiv, 2.
(despiciad) Bull. di arch. crist. 1,88
corrigad (Comares, 958n.Chr.).)
david Grut. 1056, 1 (Mediolanum).

essed Bob. Cic. de rep. 761, 21. 798, 7. Vind. Liv. XLII, LVII, 7 (= esset d.). Bob. Comm. in Cic. orr. 118, 7.

odissed Taur. Cic. pr. Mil. 1163, 26.

ed I. N. 7140. (zweimal) 7188. Renier I. A. 2928 (Madaura). Or. 4233 (b. Mastricht). Boiss. I. L. X, 26. Malvasia Marm. Fels. 221, 1. Mar. Iscr. Alb. 110, 5. 193, CLXIX (decedocto, it. diecidotto). Mai I. Chr. 414,5 (dreimal). 453, 8. Rossi I, 11 (269 n. Chr.) (εδ dreimal). Bob. Cic. de rep. (10, 9 Mai.) 769, 5., 817, 10  $(e_1)$ . Bob. Comm. in Cic. orr. 124, 1. 249, 15. Mar. pap. dipl. XCIII, 87. 88 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr. —  $\epsilon \delta$ ). CXXII, 81 (Ravenna, 591 n.Chr. — εδ).

<sup>\*)</sup> Umgekehrte Schreibweise z. B. in etfatus Med. Georg. IV, 450, etferre ebend. Aen. II, 657, etgressis ebend. II, 713, etfusi ebend. V. 317, etducere Clar. Epp. Paul. 498, 20, etrumpunt Vind. Liv. XLIV, XII, 2. Man pflegt in diesen Formen T als graphisch mit C verwechselt auzusehen und ec — als alterthümlich = e(x) zu erklären. Aber warum finden wir

au Bob. Sacerd. 21, 37).
u<sub>1</sub> Lugd. Cod. Theod. VIII, 1x, 1.

aud, Med. Aen. I, 369. ud Bob. Cic. de rep. 117, 2 Mai. sicud Steiner C. I. D. et Rh. 2663 (Epfach, Oberbayern). Mar. pap. dipl. CIX, 10 (Ravenna). σικοδ Mar. pap. dipl. XCIII, 85 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). siquod Clar. Epp. Paul. 45, 9. velud Bob. Aug. Serm., 4, 25. Vat. 2. ebend. 126, 12. ad in den ältesten Kodices äusserst häufig für at, auch in Zumensetzungen: adavi Ver. Plin. 245, 23. adqui Bob. Cic. de rep. 765, 13. 784, 2., 818, 28. adtamen Grut. 391, 5 (z. Z. v. Arcadius u. Honorius). \*) quod, aliquod, quodquod sehr oft in Kodices. quodannis Grut. 228, 8. capud Bob. Pelagon. fol. 39 v. 2. 12. Ver. Plin. 46, 9. Pal. Georg.

dieses so selten im Vergleich mit seinem vermeintlichen Stellvertreter et --?
Man vergleiche ferner:

etfugiant Bull. di arch. crist. II, 30, b.
ettocia<sub>1</sub> Bob. Comm. iu Cic. orr. 223, 8.
etquis Vind. Liv. XLIV, XVI, 3.
etquitem<sub>1</sub> ebend. XLV, XL, 4:
autdet Clar. Epp. Paul. 113, 20.
autderent ebend. 353, 19.
autferte ebend. 113, 19. Med. Aen. VIII, 439.
Autfidus<sub>1</sub> Med. Aen. XI, 405.
Autruncos Rom. ebend. VII, 206.
autscultaret Bob. Front. 223, 17.
autsculto ebend. 302, 6.
Atfidius Vat. Verr. 465, 11.
Atpuletius I. N. 432 (Lukanien).
Catlabris Pal. Georg. III, 425.

<sup>\*)</sup> DT = TT auch in Adticenem Bold. 409, 1, (A)dtici Rossi I, 444 (397 s. Clar.).

II. 341. Verc. Ev. 407, 9. Pal. Ev. 12, b, 20. 57, b, 1. 142, b, 4. 143, a, 3 u. s. w. Taur. Cic. pr. Tull. 357, 3. Vat. 2. Aug. Serm. 127, 2. 131, 15.

## nach Konsonanten:

fecerum I.N. 2658 (Neapel) Bold. receserund Perret Catac. d. R. 380, 4 u. s. w.

fecerum u. s. w. s. S. 117 fg. emeru C. I. L. I, 1148 (Cora). dedro ebend. 177 (Pisaurum). dederi ebend. 187.

· -ere == -erunt schon in den ältesten Inschriften.

quiescun I. N. 3528 (Pandateria). sun Kopp Pal. cr. II, 1, 414. accipiun Rossi I, 319 (382 n. Chr.).

veniun Clar. Epp. Paul. 498, 12. deflen Rossi I, 288 (380 n. Chr.). haben Clar. Epp. Paul. 487, 10. solen Vat. Verr. 534, 22. aman Pal. Ev. 390, a, 6. salutan Clar. Epp. Paul. 372, 20. biban Bold. S. 194 Taf. III, 1. intendan Clar. Epp. Paul. 406, 16.

es I. N. 2072 (Nola). Marin. Att. 210, 1. Ver. Plin. 99, 23. Clar. Epp. Paul. 346, 11. 470, 5. (Aehnlich potes, fer, vul in Hdschr.)

pos C. I. L. I, 1454. Or. Henz. 7087(Laurentum). Fabr. II, 190. Rossi I, 91. 93. 108. 214. 251. 338. 654. 707. 923. 956. 1100 (4. — 6. Jahrh.). Rom. Aen. I, V, xLix, 22.

posuerun Fabrett. VIII, LXXXIII. (Obwohl fecerun durch fecerund aus fecerunt, pos durch posd aus post u.s. w. entstanden sind, kann man doch nicht erwarten, die Schreibung mit Döfter zu finden. Denn kein lat. Wort schliesst mit Konson. + d. Sehr selten kommen solche der Analogie entbehrenden Formen, wie and (s. S. 113) pedicavd (s. S. 118), vor.) 723. Pal. Ev. 237, a, 10. Clar. Epp. Paul. 148, 1. 510, 2. Ver. Gai 159, -7. Gromat. 118, 6. 294, 6. 329, 12.

Ritschl Rh. Mus. XIV, 400, Anm. nennt die Schreibungen mit schliessendem D = T 'deliciae', 'mit denen die modernen Herausgeber die klassischen Texte zu archaisiren meinen, der guten Zeit ganz fremd, also nur Barbarei der Handschriften'. finden sich, wie wir gesehen haben, durchaus nicht selten in Inschristen und zwar nicht bloss der spätesten Zeiten. fecid ein vereinzeltes Beispiel aus der archaischen Periode, so lassen sich doch Folgerungen aus ihm ziehen, wenn wir die uralten Formen dede, cupa, dedro und die Stellen der Komiker. an welchen t keine Position bewirkend erscheint, damit verbinden. Ich kann mir nicht erklären, wie t verstummt sein sollte, ohne vorher den Werth von D gehabt zu haben. doch auch d ab in den Ablativen des Singulars, in hau (C. I. L. I, 1007. Rossi I, 654 (427 n. Chr.) und sonst), in ape = apud(Ritschl Rh. Mus. XIV, 400), in a (Ver. Plin. 41, 21. 71, 20. Vat. L. Burg. XXXVI, 1. Mone Mess. vgl. avorsa Ver. Plin. 24, 13. ai s. S. 68), in quo (auch in Zusammensetzungen, so Cobuldeo Fabrett. VIII, 166, Coscitheo Gori I. Etr. 1, 314, 58 (Florenz), quosi Rom. Aen. XI, 434) u. s. w. Und in allen diesen war d erst wieder aus t entstanden (Corssen I, 71 fg.). Aus atque wurde adque (dieses scheint später schriftgemäss geworden zu sein), aque (Mus. Ver. 180, 5 (Verona, 533 n. Chr.)), ac.

6) Die Untersuchung über diesen Gegenstand wird durch die Aehnlichkeit der Buchstaben C und G, so wie B und P, welche leicht zu graphischen Verwechselungen Anlass gab, erschwert. Die Erweichung von p und c im Anlaut ist sehr alt. Sie zeigt sich zunächst in griech. Wörtern: buxus = πύξος, Buxentum = Πυξοῦς, burgus = πύργος, Burrus = Πυξοῦς, burrus = πύξος, Byrrias = Πυξοῦς, Bruges = Φρύγες; gobius = πωβιός, gubernator = πυβερνήτης, gummi = πόμμι, grabatus = πράβατος, Gnossus = Κνωσσός. Boblicolam, balatium bezeugt Ter. Scaur. S. 2252 P.; Glanis und Clanis, Germalus und Cermalus und andere sind wechselnde Schreibweisen. In der Mitte der Wörter übten die

<sup>\*)</sup> Ist cs Zufall, dass in allen diesen Beispielen wor v in b überging?

Liquiden einen bedeutenden Einfluss auf vorhergehende Tenues. Aus puplicus, Puplius, Puplilius, Puplicola wurden publ., Publ. (vgl. sp. pueblo, pr. poble = populus); für scabres scheint die ältere Form scapres (Enn., Pacuv.) zu sein. Entsprechend g=cin neglego, Agrigentum, Progne, Pyragmon, egloge (diese Form ist klassischer, als ecloge; sie findet sich in den Inscriptiones Regni Neapolitani 9 Mal, letztere nur éinmal und ebend. Eglectus, Eglectianus 5 Mal, kein Mal Ecl.); d = t in quadr — (von quatuor), Triquedra, Hadria. Seltener vor Vokalen: carbasus, scabillum (Ter. Scaur. S. 2252 P.); negotium, Saguntum (Grag. (ulus) C. I. L. I. 307 (Anf. des 7. Jahrh. d. St.), Margei ebend. 1014 u. a. halte ich für Schreibsehler); mendax. Letzteres Wort hat den Sprachforschern viel Kopfzerbrechen gemacht; allerdings ist die Erweichung von t vor einem Vokale im klassischen Latein ganz singular, sie hat aber wenigstens Analogieen in carbasus, Statt dessen will Corssen Krit. Beitr. S. 119 lieber negotium. t vor d ausfallen lassen: mendax von \*mendere, \*mentdere, \*mentidere von \*mentido (Adjektivst.) von mentiri. Aus dem Regen in die Trause. Ich lasse eine Zusammenstellung von Beispielen erweichter Tenues aus allen Perioden folgen.

I. Im Anlaut (t bleibt romanisch stets unverändert und es zeigt sich demgemäss in keiner, inschriftlichen oder handschriftlichen Schreibung aus dem Alterthum anlautend D für T. Drachonitidis = Τραχωνίτιδος Verc. Ev. 336, 10 ist durch draco veranlasst):

B = P:

vor Vokal:

vor Liquida:

bublicae C. I. L. I, 206, 68 (lex Jul., 709 d. St.).

Batroclus ebend. 1554 (Samos).

[Bombeianam Or. 2541 ist in Pomp. zu emendiren Rh. M. XIV, 398.]

Barthic. Renier. I. A. 2374 (Pagus Phuensium, 205 n. Chr.).

Bardalis Bull, arch. Nap. n. s. V, 144, 2 (b. Atri).

'plasta, non blasta' App. Prob. 199, 5 K.

bericlis Vat. Aen. VIII, 73. bistacia Ver. Plin. 135, 22.

G = C:

vor Vokal:

vor Liquida:

Grescen I. N. 6807, 17 (Pompeji). adgreta Bob. Comm. in Cic. orr. 108, 14.

adgreverint Flor, Dig. XIX, 1, 13 § 14.

adgrescunt ebd. XXIX, 11, 67. gubitis Ver. Ev. 707, 1. Pal. Ev. 227, a, 17.

gubitum Pal. Ev. 333, a, 13.

gubitorum Ver. Plin. 170, 2. Sess. Aug. Spec. 76, 2.

It. gomito.

\*BlTium, bitatium\* Kopp Lex. Tir.
45, a (βιστάκια bei Posidonius
nach Kopp S. 592 Not. 7)).
bia Renier I. A. 2913 (Thagaste).
bacai ebend. 3254 (Aïn-Beïda).
bace Bold. 433, 1.
buxis korrupt für pyxis nach Placidus
(Mai Cl. auct. VI, 570, b).
Pr. bostia, fr. boite.
braebitione Lugd. Cod. Theod.
VII, IV, 22.
braebitioni ebend. VII, VIII, 16

'calathus, non galatus' App. Prob. 198, 9 fg. K. gauda Pal. Georg. III, 59. gellas ebend. IV, 164. Galligrates Vind. Liv. XLI, xxIII. 5. gastigatis ebend. XLII, v, 9. lt, gastigare. gaedis ebend. XLII, xLI, 5. 'corax per c, non per g' Gloss, b. Mai Cl. auct. VI, 578. g anl. = c sehr häufig in den Tironischen Noten z. B. G(a) Latur, gavilatur' Kopp L. T. 150, a (vgl. 146, b); it. gavillare (neben cav.) glandestinis Bob. Symm. 25, 10. glangor Pal. Aen. VIII, 526. 'clangor per c, non per g' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 578. grebris Pal. Georg. III, 334. greber ebend. 470. grates Rom. Georg I, 95. graticio Laur. Oros. 317, 4. It, graticola u. s. w. grassitudinem Ver. Plin. 155, 4. grassum Arc. 1. Grom. 214, 5. grassus ehend. 214, 7. grassum Sess. Aug. Spec. 58, 16. Grassus Vind, Liv. XLI, xv, 9. Grassuspars (=Crassipes) ebend. xxvIII. 5. Grassianus Bull. arch. Nap. n. s. VII, 168, 27 (Nersae). It. grasso, sp. graso, pg. graxo, pr. fr. wal. gras. Grisanti Mar. pap. dipl. CXLIII a, 11 (gg. 600 n. Chr.). Vgl. it. grisolita, grisopazio, Grisostomo.

## II. Im Inlaut:

# a) vor Liquida:

B = P:

Ambliato Bull. arch.
Nap. n. s. VII, 168, 25 (Nersae).

Obbrobrium (zweimal)

Or. Heuz. 6086, II, Sept. 3. Sept

# D = T: Sadria C. I. L. I, 1256 (b. Volceji, z. Z. v. Pompejus d. Gr.). Medru Or. 1910 (b. Hagenau).

27 und 29 (Lanuvium, 136 n. Chr.). It. obbrobrio. lebra Pal. Ev. 270 b, 12. lebrosum Bob. Aug. Serm. 55, 38. It. lebbra; sp. lebrel (leporarius); pr. lebros. Abrilio Le Blant I. Chr. 322 (Amiens). Abrilis Pardess. CCCCXLI, (697 n. Chr.). Sp. pg. pr. Abril; fr. Avril. vebribus Vat. 1. Aug. Serm. 78, 21.

sagramenta Mar. pap. dipl. XCV, 35 (Ravenna, 639 n. Chr.). sagrata Pard. CCCCXXIX. 8 (692 n. Chr.). It. sagramento, pr. sagramen; it. sp. pg. pr. sagrar. aeglesie Mar. pap. dipl. CX, 33. 34. 37 (Ravenna). eglesie Inschr. Nouv. trait. de dipl. II, 640 (span., 690 n. Chr.). Sp. iglesia, pg. igreja, fr.

Calligrates ebend. xxiv, | adrati Bob. Comm. in Cic. orr. 182, 6, quadriduanus Fuld. Joh. XI, 39.

Resbectus Steiner C. I. D. et Rh. 1343 (Asberg b. Meurs, 234-236 n. Chr.). Calburnía I. N. 6940. Crisbinus Mur. 1872. corbus Pal, Ev. 332,

b, 17.

b) zwischen Konsonant und Vokal: Epithyngani Reines. XVII, | Sexdius Guasc. Mus. Cap. 16. congordia I. N. 4889 (Telesia). ignosgito Bob, Front. 185, 14. spurgaverit Flor. Dig. XLVII, xī, 1 § 3.

église, pr. gleira.

Aufusdiae Mur. 1363, 13. abnepdi Ann, arch, de Constant. 1858 - 59 178, 8 (Tebessa). indulgendissimae Reines. XIV, 17. parendibus Steiner. C. I. D. et Rh. 461 (b. Mainz). ramenda Ambr. Plaut, Bacch.

513.

c) zwischen Vokalen:

[stib. Grut. 518, 6 = | Dragontianus I. N. 172 (Sastip. Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 469 (Karlsburg).] Rebentinus Ann, arch. de Constant, 1860 -61 263, 21 (Tebessa). occubatas Mone Mess. XI (38, 23). '(opobalsamum), nou ababalsamum' App. Prob. 198, 29 fg. K.

lerno). It. dragone, sp. fr. dragon, pg. dragão, pr. dragó. Eutugio ebend. 6498. Sulpigio Bull. arch. Nap. n. s. VII, 168, 25 (Nersae). pages I. N. 1302 (Aeclanum, 508 n. Chr). page Bold. 53, a, 2, 431, a, 1. 432, 10. Segundae Mur. 2076, 10 (Lai-

[iradam Or. 2541 (Pompeji); aber iratam Rh. Mus. XIV. 398.1 Donada Garrucci Gr. Pornp. XVI, 5. [limides Grut. 199, 6 statt lapides Mar. Iscr. Alb. S. 28.] Badaus (zweim.) Grut. 535,6. Charidis ebend. 611, 5 (Castram novum). Primidius Reines. I, 246 (140 n. Chr.). dodationis Oc. 1175.

suberigit Rom. Aen. XI, 625 (= superiacit). Sp. pg. soberano, pr. sobeiran; fr. souverain. stubebant Cant. Actt. App. 19, 2. rabiens Sess. Aug. Spec. 100, 39. 'scrupulum, non scrubulum' Gloss. Mai Cl. auct. VI, 581. princibebus Mar, pap. dipl.LXV, 17(frank., gegen 657 n. Chr.). adebisci Pardess. CCCLXI, 6 (670 n. Cbr.). noncobanti ebend. CCCXCIV, 4 (680 n. Chr.).

coct. vas. 1915 (Basel). segundo Pard. CCCXCIV, 22 (680 n. Chr.). Sp. pg. segundo, pr. segun. plagat Bob. Symm. 36, 8. vatiginando Bob. Comm. in Cic. orr. 168, 20. erigaeum Ver. Plin. 15, 15. gragulos ebend. 34, 21. graguli ebend. 50, 7. navigularius (zweimal) Flor Dig. IV, 1x, 1 § 8. logationis ebend. XXIV, 111, 7 § 1. It. luogo, sp. luego, pg. logo (Adv.); pr. logal. matrigolarius, - ariae Mar. pap. dipl. LXV, 5. 11 (fränk., gegen 657 n. Chr.). Theodorigo Form. Andeg. S. 233. vindegare Mar. pap. dipl. CXXIX, 18 (frank., 691 n. Chr.). evindegatas Pardess. CCCCXXIX, 30 (692 n.

Chr.).

Fr. venger.

vogatur Pardess. CCCCXLI, 4 (697 n. Chr.).

Segudi Fröhner Inscr. terr. | idem Mar. Iscr. Alb.108, CXII. iden (zweimal) Gori I. Etr. I, 201, 22 (Florenz). imudavit Ber. d. Berl. Akad. 1861 S. 383 (b. Merida). Sp. pg. pr. mudar. stipide Bob. Garg. 408, 4. Vidalio Bold. 429, 10. Sp. pg. gr. vida. sada Ver. Plin. 245, 21. gravidatae Vind. Liv. XLIV, XL1, 7. peditionem Lugd. Cod. Theod. VI, xxvii, 7. peditione Vat. L. Burg. XXIII, 3. Sp. pg. pedir. exidia Vat. 1. Aug. Serm. 79, 16. astudia Sess. Aug. Spec. 19. 17. 23, 22. colligadone Mar. pap. dipl. CXXXVIII, 3 (6. Jahrh. n. Chr.). mercadus, mercado ebend. LXI, 16. 19. 23. 27 (fränk., 629 n. Chr.). Sp. pg. mercado. strada ebend. 6. it. strada, sp. pg. pr. estrada. quarrada ebend. 11. 12. 14. podibat ebend. LXV, (fränk., gegen 657 n. Chr.). Sp. pg. pr. poder. gradanti ebend, 13. Sp. pg. pr. agradar; it. gradevole. calcada ebend. LXVI, 17 (frank., gegen 658 n. Chr.). audentico, audenteco ebend. LXXVII, 66. 67. 68 (fr., gegen 690 n. Chr.). vidi XIX (= vitae) fossado XXVIII (2mal) fossadasset ebd. (2mal) prado LIII (so sp. pr.)

P sank sogar zu v herab, so in it. riva, fr. rive (=sp. pg. pr. riba); rivaticis schon Mar. pap. dipl. LXI, 25 (fränk., 629 n. Chr.). Ganz fiel es nur aus in fr. sur = supra, während b öfters schwand. So vor l und r in:

Pulitius Ann. arch. de Constant. 1862 102, 87 (Arsacal).

repulica, Lugd. Cod. Theod. VI, xxix, 4. olimat Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 537, a. Feraras (= Februarias) Mur. 1968, 7. Octoris Lupi S. 25 (618 — 619 n. Chr.). Septeris Fabrett. VIII, 1.

scartias (= scabritias) Or. 4233 (b. Mastricht).

 ${\cal C}$  pflegt im Auslaut abgeworfen zu werden (Diez Gr. I, 228). Alte Belege:

 $he = hic \begin{cases} N. 6 \\ N. 7 \\ hui \end{cases}$  Garrucc. Scop. falisch. Bull. arch. Rom. 1860 (c folgt).

hi = hic  $\begin{cases} Boiss. I. L. XVII, 55 (r folgt). \\ Steiner C. I. D. et Rh. 1773 (Trier) (q folgt). \\ hui Or. Henz. 7339 (s folgt). \end{cases}$ 

hi = hic Bob. Cic. de rep. 830, 28 (q folgt).

ovi = huic Mar. pap. dipl. CX, 9 (Ravenna) (Vokal folgt).
uhi, ui ebend. CXXVI, 15. 20 (Ravenna, 9. Jahrh. n. Chr.?) (c folgt).

Vgl. it. però, sp. pero, pr. però = pro hoc.

si = sic sehr oft in alten Kodices. So romanisch.

a si = ac si Ver. Plin. 12, 15.

nun [Pal. Virg. Ecl. VIII, 43 (sc folgt).
], Med. Aen. X, 825 (m folgt).

vovov Mar. pap. dipl. XC, 43 (Ravenna, 6. oder 7. Jahrh. n. Chr.) (ov ist hinzugesetzt wie o in it. cantano = cantan = cantant).

Auch inlautend zwischen Vokalen verstummte c häufig z. B. fr. laitue = lactuca, Saone = Sauconna. So schon:

Iona Pardess. CLXII, 18 (Kopie, 558 n. Chr.) = Icauna; fr. Yonne.

prosevere Form. Andeg. I. = proseguere ('SGor, secutor', 'SG, sequester', 'SGLa, sequela' Kopp Lex. Tir. 342; sp. pg. pr. seguir) = prosequi; fr. poursuivre.

Zweifelhaft:

pae Renier I. A. 4027 (Caesarea). Torremuzza I. Sic. XVII, 48 (Palermo).

sedeim Mus. Ver. 285, 11.

Weit ausgedehnter ist die Synkope des ursprünglichen g:

Austa, Auste, Austina; s. 'O = AU, A = AU', III, 'vor G'. Cytheo Le Blant I. Chr. 78 (Lyon) von Rossi I, S. 114 als Cethego gedeutet (demnach 504 n. Chr.).

Vgl. Cethei unter 'Elision des l' und Cetheus, Ceteus im Monac. und Paris. B. Diomed. 432, 23 K.

eo Vind. Liv. XLV, xxxix, 16. xLi, 10. 11.

Strassb. Eidf., aktit. eo; Eidf. und Fr. v. Val., it. io. Veränderter in den übrigen romanischen Idiomen. (It. io: lat.  $ego \implies$  böot. lai: att. ego.)

helitiatum Pardess. CCCCXL, 41 (697 n. Chr.).

frualitas Renier I. A. 3958 (Caesarea).

liones Gloss. Cass. Gc. 22.

Montiacese[nam] Veron. Provinzialverz.; Μουνδιακόν Olympiodor; Montiacum, Monciacum in alten Hdschr., so ersteres in Pal. Bamb. Hist. Aug. II, 140, 7 Jord. S. Salm. zu dieser Stelle (II, 432 d. Ausg. v. 1671). Vgl. Mobontiaci unter U=G'.

pao merov. Múnze Rev. num. Par. 1840 S. 240 N. 844. quadriiuos Pal. Georg. III, 18.

seusius, siusius Legg. Sal. Alaman.

Mail. saús, piem. sus, ahd. siuso, suso; s. Diez Et. Wb. I. u. d. W. segugio.

stria L. Sal. = striga Gloss.

Mail. trient. stria, altpg. estria, altfr. estrie; s. Diez Et. Wb. I. u. d. W. strega.

Ueber den Ausfall des g vor e und i s. 'Elision des I'. Vor den dunkleren Vokalen scheint es sich zuerst zu h geschwächt zu haben; man vergleiche vertraha, veltrahus mit vertragus.

Schwund von t und d im Inlaut wird durch folgende Formen belegt:

#### vor R:

frari Bold. 55, a, 13. Churw. frar. mari Guasc. Mus. Cap. 616. Steiner C. I. D. et Rb. 1203 (Jülich). mares, Pal. Aen. XI, 146. marone Bob. Symm. 69, 9. Altpg. mare, bologn. mar.

garaginta Fabrett. IV, 134. quaracinta Fleetwood 374, 5. It. pr. quaranta, sp. pg. quarenta, fr. quarante, churw. quaronta. Scorae Vind, Liv. XLV, xxvi, 11.

#### zwischen Vokalen:

Beoregas (= Bituriges) merov. Bergio Münze v. Sisebut Esp. •Mūnze Rev. num. Par. 1840 S. 217 N. 47. Fr. Bourges. Donaus Steiner C. I. D. et Rh. 1022 (b. Bonn). Adeolaus Ann. arch. de Constant. 1860 - 61 147, 16.statuum Clar. Epp. Paul: 506, 11. constituas Taur. Cod. Theod. IV. xII. 6. Entsprechend die Partizipialoberit. Dialekten.

sagr. XVI, 30. Sp. Bierzo. desierata Flor. Dig. XLIX, xIV, 2 § 1. Pr. desirar, fr. désirer. Epapruitus Torremuzza I. Sic. XIV, 46 (Thermae); vgl. Epatuhdius ders. I. Pal. XCII. Maelinus merov. M. Rev. num. Par. 1840 S. 232 N. 566 (= Madelinus N. 563 - 565). endungen im Franz. und in palueral (= paludem eral) Vind. Liv. XLIV, rr, 11. puore Rossi I, 388 (365 – 390 n. Chr.). Pr. puor. schia Lugd. Cod. Theod. VII, xvi. 3.

Weit früher war, wie wir gesehen, die Schwächung des auslautenden l eingetreten.

Mit der Synkope der Tenues und Mediae war häufig Vokalausfall und -zusammenziehung verbunden, s. Theil II.

7) Zur Darstellung von Corssen I, 49 fgg. bemerke ich Folgendes. Die Worte des Nigidius Figulus: 'rusticus fit sermo, si aspires perperam' deuten nicht an, dass die Rustizität in vielen Wörtern die Aspiration länger, als die Urbanität wahrte, sondern dass sie dieselbe gänzlich vernachlässigte. Wollte ein Bauer urban sprechen, so gebrauchte er den Hauchlaut falsch (s. S. 18 fg.). Schon

in der I. Periode hatte diese Lautwandlung ihren Anfang genommen; vgl. *Ypsae* zweimal auf einer Münze (696 d. St.? — C. I. L. 1, 467). Erst in der II. kam sie zu grösserer Herrschaft; gegen das Ende der III. war sie allgemein geworden.

8) Osann de tab. patron. lat. S. 16 sagt, es gehe kein Beispiel der Vertauschung von B und V, das sicher früher als das 2. Jahrh. n. Chr. sei. Die älteste von ihm angeführte hierher gehörige Inschrift stammt aus dem Jahre 159 n. Chr. Ich notire folgende Formen, die in theils gewiss, theils wahrscheinlich älteren Denkmälern vorkommen:

triumphavit C. I. L. I, 206, 63 (lex Jul., 709 d. St.). libertav(us) ebend. 1063 (jünger als die Republik). Salbio in einer Inschrift aus der Zeit von Augustus nach Seyffarth De sonis litt. Graec. S. 426 An-

merkung 51).
obe Gud. 97, 1; s. Marin. Att. S. 367 (z. Z. v. Domitian).
Nerba Cohen Méd. imp. VI, 574, 47 (Kontorniat, Kopf

v. Trajan).

imbitatoris Mus. Ver. 284, 3 (z. Z. v. Klaudius? 'ma è anche assai probabile sia de' tempi di Adriano' Marin. Att. S. 368).

Boltinia Grut. 546, 2 (nach Vespasian).

Bibbio Tab. alim. Baeb. III, 47 (b. Circello b. Lig. Baeb., 101 n. Chr.) (= Vibbio, s. Ausg. v. Henzen 1845 S. 73; Bebbio hat Or. Henz. 6664).

Berecundus Doni XVII, 13 (143 n. Chr.).

iubentutis, Iubentius, Iubentio Grut. 607, 1 (155 n. Chr.). bixit ebend. 307, 8 (Metz) (ehd. leib., soueis, optumo). Favio Marin. Att. 368, 1 (1. Hälfte des 2. Jahrh. Flabio ebend. 2 n. Chr.?).

Für Beneri Or. Henz. 7297 (Pompeji) ist nach Rh. M. XII, 252 Veneri zu lesen. Nach Festus hiessen die Fabii einst Fovii, nach Plinius die Sabini ursprünglich Sevini; und Aehnliches mehr (s. Corssen in Kuhn's Z. f. vgl. Sprachf. II, 17). Nach r verhärtete sich v zu b in ferbui, wie im it. serbare. Nicht 'parum frequentata' (Osann a. a. O. S. 17), sondern ungemein häufig war die Verwechselung der Buchstaben B und V im 3. Jahrh. unserer Zeitrechnung. In christlichen Grabschriften sehen wir den Betazismus in höchstem Flor. Wir werden an den wälschen Spruch

'Germanis bibere est vivere'\*) erinnert. Beabsichtigt ist der Doppelsinn z. B. in dem 'bibe multis annis' auf einem Glasbecher (v. Hefner D. röm. Bayern DC). Die plebejische Aussprache hat bis auf unsere Zeit die Schreibung beeinflusst. Aus den Inschriften der besten Zeit geht hervor, dass Danuvius und Suebi die klassischen Formen sind.

9) Corssen Krit. Beitr. S. 495 irrt: 'Es erhellt also, dass die Erweichung des x zu s und ss erst dem vierten bis sechsten Jahrhundert nach Christus angehört; es wäre also ein Fehlschluss, dieselbe auch für die klassische oder die ältere Periode der lateinischen Sprache anzunehmen.' Am frühesten trat x vor c und t in s über (vgl. Schmidt Die Wurzel AK S. 79):

sescenti Plaut.; s. Ritschl Prolegg. S. CXIV. sescen(tas), sescentiens Mon. Ancyr. 1, 19. III, 25. Sestius.

praetestati Grut. 173, 5.

(esc-, est- in afrikanischen Inschriften; s. 'Prosthese', IV, 2.)

Umgekehrte Schreibung z. B. in textam. Esp. sagr. VII, 97. Sodann am Ende der Wörter:

mers in Plautinischen Hdss.; s. Ritschl Rh. Mus. X, 454 fg.

felatris Ritschl Mon. epigr. XVI, 9 (Pompeji).

φουτουιρις (I verlesen für T) Fiorelli Giorn. d. sc.
 d. Pomp. 14. 52, 8.

Vinatris I. N. 5235 (Larinum).

Felis Esp. sagr. XLIII, 264.

subornatris Renier I. A. 3949 (Caesarea).

coius ebend. 679 (Lambaesa). Grut. 559, 5. v. Hefner D. rōm. Bayern CCXXIX (Augsburg).

es v. Hefner a. a. O. LXIII (Miltenburg).

Umgekehrte Schreibung:

Tigrix Grut. 940, 8 (Narbo).

Atimetux Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 194 (Mannheim).

<sup>\*)</sup> Scaliger wandte dies Wortspiel auf die südfranzösischen Dialekte an, in denen wie im Spanischen b und v nicht scharf geschieden sind.

milex Kellermann Vig. Rom. 1. d. 280 (daselbst mehr Beispiele dieser Form angeführt).

'miles, non milex' 197, 28
'aries, non ariex' 198, 29
'poples, non poplex' 199, 4 fg.
'locuples, non locuplex' 199, 5

Am spätesten vor Vokalen:

conflississet Grut. 298, 4.

obstrinserit ebend. 408, 1, 7 (2. Jahrh. n. Chr.).

Zeusis Guasc. Mus. Cap. II, S. 135.

Masimilla Gori I. Etr. I, 451, 89 (Florenz).

visit I. N. 1589 (Beneventum).

vissit v. Hefner D. röm. Bayern CCXXIX (Augsburg). vist Ann. arch. de Constant. 1862 94, 45 (Arsacal). Alesander I. N. 5686 (Carseoli).

Umgekehrte Schreibung:

Daximia I. N. 3393 (Neapel).

Eufraxia ebend. 7169.

Eufraxiae Gori I. Etr. II, 413, 20 (Clusium).

Sucexus Ann. arch. de Constant. 1862 102, 82 (Arsacal).

Aus christlichen Denkmälern lassen sich diese Beispiele wenigstens um das Fünffache vermehren. Die ältesten Handschriften sind voll von solchen. Häusig ist die Schreibsorm S-X=X-S, sowie die X-S=S-X: Epiteusix, Xersex, Xystus, xesus, xes. Man bemerke die verschiedenen Bezeichnungen: X, CS, CX, CXS, XS, XX, SS, S. Statt X wurde zuweilen auch Z geschrieben: Alezandro, bizit, zenodochium und umgekehrt X für Z: Xeno, Xion.

10) Man hat sich dagegen gesträubt, Vitoria auf einem uralten Spiegel (C. l. L. I, 58) als Victoria zu deuten; Mommsen leitet diese Form von vitulari ab. Aber wenn man bedenkt, dass der Name Vitoria bei einer gestügelten Frauengestalt steht und die ältesten lateinischen Inschristen, besonders die faliskischen, eine Reihe von Spracheigenthümlichkeiten darbieten, denen wir erst in den Denkmälern der spätesten Zeit wieder begegnen, so kann gegen jene Deutung wohl kein gegründeter Zweisel erhoben werden. Corssen Krit. Beitr. S. 10 acceptirt sie, bemerkt aber: 'So können also die Schreibweisen Vitoria, Cudido, Prosepina

von der Hand eines etruskischen Künstlers herrühren und in Verderbnissen der etrurischen Mundart ihren Grund haben. Die Personennamen Vitorius, Vitoria, Vituria in Inschriften süditalischen Fundortes von Victorius und Victoria herzuleiten, ist mindestens unsicher. Da im provinzialen Latein Süditaliens sich öfter i für das gewöhnliche e findet, so steht Vituria den römischen Namensformen Veturius, Veturia regelrecht zur Seite. Und da im Volksdialekt der späteren Zeit sich o häufig an der Stelle des gewöhnlichen u findet, so kann es auch nicht befremden, auf einer späteren Inschrift von Luceria die Formen Vitorius, Vitoria zu finden'. Unzweifelhaft sind zunächst, um von christlichen Inschriften (auf einem Veroneser Stein z. B. Vittoria Mai I. Chr. 453, 8) abzusehen, wegen des doppelten T folgende Formen von victoria herzuleiten:

Vittorius (zweimal) { Grut. 489, 1 (Verona). Vittoriae ebend. 715, 9. Vittoriae ebend. 70, 3.

und als Kognomen:

Vitorinus Or. 3527.

Andere, wie:

Vitorius C. I. L. I, 1160 (Anagnia).

Vitoriae (zweimal) Grut. 840, 9.

Vitoriae, Vitorius I. N. 1020 (Luceria).

Vitorio, Vitoria ebend. 1021 (ebend.).

Vitoria (VITORIH) ebend. 5002 (Bovianum). 6186 (Interamna). 6394.

Vitori, Vitoria ebend. 6672.

kann ich wenigstens nicht zu Veturius stellen. Denn zugegeben, das u verwandelte sich hier vor r in o, warum finden wir nie (so viel ich weiss) Vetorius, Vitorius aber so sehr häusig? Viturius ist allerdings Nebenform von Veturius (schon in der sententia Minuciorum wechselu Veitur-, Vitur-, Vetur-); aber damit sage ich nicht, dass es nicht auch für Victorius stehen kann. Man vgl. unter 'U=0' die Schreibungen: victuria, Victurici, Victurina. Die Assimilation von ct zu t nach Liquiden ist urlateinisch in:

tortus == \*torctus,
hortus == \*horctus.
artus == arctus,

jünger in:

farlus = farctus, quintus = quinctus.

Schon aus der I. Periode haben wir ein Beispiel der umgekehrten Schreibweise:

conctione C. I. L. I, 199, xVIII (lex repet., 631-632 d. St.). (Daselbst contione, ja mit deutlicher Etymologie coventionid noch im SC. de Bacch.)

Erst in den folgenden Perioden treffen wir TT od. T für CT auch nach Vokalen an, so:

Adauta I. N. 5415 (b. Corfinium) (vgl. Adaucta Grut. 986, 13).

Autae ebend. 3165 (Bajae).

autionum Or. 3238 emend. v. Henz. S. 309.

Autumninae Mus. Ver. 422, 4 (Hispalis).

Beneditus (?) Grut. 258, 7 (204 n. Chr.).

cintu(m) I. N. 3030 (Puteoli).

cintum ebend. 6843.

defuntus Gori I. Etr. I, 431, 9 (Florenz).

de(f)untus Renier I. A. 1558 (Thamugas).

defunta Mur. 1215, 1 (b. Ucetia).

defunto Paulovich Marm. Tragur. 42, 6.

(defuntus Or. 4360 (Praeneste, 386 n. Chr.), defunta Rossi I, 589 (408 n. Chr.) u. s. w. in christl. Inschr.)

invito Donat. 17, 3 (Cortona). Lersch Centralm. II, 17 (Lyon?). III, 148 (Neuss).

lattucae Straton. Ed. Diocl. VI, 7 (301 n. Chr.).

otto Cavedoni Ant. marm. Mod. S. 267.

Philotes, Philotetis Grut. 42,7 (sehr zweiselhaste Inschr.). praefetto Mur. 710, 1.

santissimae I. N. 2679 (Misenum). Grut. 759, 5 (Tarraco). Vignol I. Sel. 205.

santissime Gori I. Etr. III, 26, 30 (b. Pisa).

santiss. I. N. 4911 (Telesia).

(santus Fabrett. VIII, xxvIII, santa ebend. VII, LXI, santorum Rossi I, 319 (382 n. Chr.), santo Or. Henz. 6041 (391 n. Chr.), Rossi I, 737 (447 n. Chr.) u. s. w. in christl. Inschr.)

Die umgekehrte Schreibweise in:

Arectusa Mur. 2087, 5.

regnancte 1. N. 696 (Canusium, 530 n. Chr.?).

Ausserordentlich zahlreiche Beispiele derselben bieten die Hdss.:

edictum XLII, 11, 6
icterum XLII, 12, 8
mactre XLIV, xxx, 2
delecta XLIV, xxx, 2
auctopractorum XI, xx11, 4
factiscerent, XV, 1, 15
edictione, Taur. Cod. Theod. 84, 30.
praedictos Lugd. Cod. Theod. VI, 12, 15.
instracto Pal. Georg. III, 230.
effecta, Vat. Aen. VII, 452.
profectis Fuld. Ebr. XI, 32.
actramentum Ver. Plin. 9, 23.
sactione Sess. August. de gen. capp. 128, 9.

Kömmt *littera* wirklich von Skr. Viik und steht für lictera, so trifft die mittelalterliche Schreibung oft das Richtige.

11) Die Vertauschung von l und r ist uralt. schwächte sich r als der schwieriger auszusprechende Laut zu ! ab; man nannte dies 'τραυλισμός', 'balbe loqui'. Plutarch, Quintilian, Terentius Scaurus sprechen davon (vgl. Schneider I, 299. Kopp Pal. cr. II. § 379. Mai zu Cic. de rep. S. 19. Kopitar Wien, Jahrb. d. Litt. XLVI, 93 u. A.). Ueber -alis = -aris s. Corssen Krit. Beitr. S. 328 fgg. Lemuria leitet Ovid aus ursprünglichem Remuria her. 'Stiricidium, quasi stillicidium' sagt Fest. S. 345 M. Clustumina neben Crustumina; s. Mommsen C. I. L. I, S. 391, b. R für I hauptsächlich dissimilirend: Parilia = Palilia, caeruleus = caeluleus; doch auch sonst z. B. cantherius = πανθήλιος. Erst aus der IV. Periode können wir mehr als vereinzelte Belege für l = r und r = l beibringen. Ich habe diese Lauteigenthümlichkeit unter diejenigen der III. Periode eingeordnet, weil sie während dieser aus einer singulären und dialektischen zu einer allgemeinen geworden zu sein scheint. Besonders im Walachischen ist l oft durch r vertreten. Inschriftliche und handschristliche Beispiele:

L = R:

Alexandel Garrucc. Gr. Pomp. XXVI, 26. lingelai (= lingere) ebend. S. 46.

[fellicitel ebend. XIX, 6, mehr als zweifelhast.] simullacium Steiner C. I. D. et Rh. 34 (Erbstätten, Würtenıb.).

Foltunatae Guasc. Mus. Cap. 1370.

Plusidaa (= Prusiada) Donat. 339, 4 (b. Ravenna).

(Hi)elosolumitana Garrucc. Cimit. d. ant. Ebr.

libiltus S. 23 (nicht nach 54 n. Chr.).

Kεντουλια ebend. S. 63:

(O)ctobles Rossi I, 10 (268-279 n. Chr.) (zweifelhast)

Pelegrinus ebend. 144 (360 n. Chr.). S. 311, b (Pisaurum, 4. Jahrh. n. Chr.).

Pelegrinna Mus. Ver. 261, 12.

Pelegrinu Margarin. I. Bas. S. Paul. 132.

Pelegrino Mar. pap. dipl. CXIV, 8 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

Pelecrinus Mai I. Chr. 188, 1 (Verona, sehr spät).

Pelegrini ebend. 235, 2 (Anagnia, 9. Jahrh. n. Chr.).

It. pellegrino, pr. pelegrin, fr. pelerin, dtsch. Pilgrim. Aulelia Bold. 409, b, 2.

'terebra, non telebra' App. Prob. 198, 21 K.

lacelari Bob. Cic. de rep. 763, 14.

fluges, ebend. 821, 4.

sphela ebend. 45, 8 Mai.

luminatio Ver. Plin. 50, 16

alteriae ebend. 51, 26.

colio ebend. 58, 16.

malibus ebend. 73, 6.

felvente ebend. 150, 9.

folinsecus, ebend. 167, 9.

altes, Pal. Georg. I, 145.

alis ebend. II, 380.

ulciscimul 1 ebend. Aen. III, 638.

molam Med. Aen. I, 414.

It. remolare, z. B. bei Brunetto Latini; umgekehrt wal. moare, = mola.

altus, ebend. 1X, 433.

litu 1 ebend. XI, 611.

inlita Rom. ebend. IX, 313.

infilmabatur Pal. Ev. 111, b, 17.

plolixius ebend. 403, a, 20. celvical Vind. Marc. IV, 38. decleti Clar. Epp. Paul. 339, 10. mensula Bob. Garg. 413, 16. plaetorem, Vind. Liv. XLII, 1x, 2. leges ebend. XLIV, xix, 13. Palmensis Laur. Oros. 440, 2. lata, Til. Cod. Theod. XI, xx, 5. flumentum Arc. 2. Grom. 184, 2. sempel Bob. Sacerd. 49, 15). Altpg. semple.

R = L:

cereberrimo Mus. Ver. S. 107 (Verona, z. Z. v. Gratian, Valentinian und Theodosius). Rorentie (= Lor.) Rossi I, 520 (403 n. Cbr.). 'flagellum, non fragellum' App. Prob. 198, 9 K. fragellum Pal. Ev. 95, b, 16. Gr. φραγέλλιον, syr. 💢 frogelo, altkymr. ffrowyll, altir, srogell. 'Belial, non Beliar' Inc. de orth. S. 2778 P. Beliar Fuld. Cor. II, vi, 15 (aber hier auch grie-

Hermadam Ver. Ev. 342, 4.

chisch Bellaq neben Bellal).

Goth. Airmodamis Luc. III, 28. ficurnea Pal. Ev. 53, a, 16. param<sub>1</sub> ebend. 443, b, 8. arvo Ver. Plin. 19, 11. fros, ebend. 92, 26. reges ebend. 94, 1. Albueris, ebend. 189, 4. grand (= glande) ebend. 239, 23. Rusitaniam Vat. Liv. XCI (303, a, 6). Herenae, Pal. Aen. I, 650. gracies ebend. XII, 740. rimo, Med. Georg. IV, 45.

verum, ebend. Aen. I, 103. artis, ebend. VII, 624. arta Bob. Prob. 219, 13.

Orympo, Med. Aen. VIII, 280.

Arbuciano Taur. Cod. Theod. IX, xxxv, 4.

muriregulus, Til. Cod. Theod. IX, xxv, 3.

praebeios ebend. XI, xv, 2.

exproratione, ebend. XV, vII, 1.

exproratus Arc. 2. Grom. 38, 20.

murtiperas (= multipedam) Arc. 1. Grom. 190, 6.

Creva Vind. Liv. XLIII, xxI, 5.

farsa ebend. XLIV, xxxI, 11.

infuriis (= infulis) ebend. XLV, xxvI, 3.

aborentur Clar. Epp. Paul. 199, 3.

fructuantes ebend. 310, 7.

carcedonius Fuld. Apoc. XXI, 19.

locopretior Flor. Dig. L, xvII, 126 § 1.

Flagrare und fragrare wurden in den ältesten Kodices häufiger verwechselt, als richtig gesetzt (s. Hildebr. zu Apul. Met. S. 185). Daher die merkwürdige Korruptel einer Noniusstelle (297, a, 9 fgg. G.). Vgl. pr. kat. flairar, fr. flairer, pg. cheirar, sard. flairare, flagare = fragrare.

Fraglare = flagrare:
fraglantes Bob. Front. 3, 6.
fraglantissimo ebend. 49, 11.
fraglo ebend. 57, 14.
fraglanter ebend. 76, 12.
fraglantem Pal. Aen. II, 685.
fraglanti ebend. IX, 72.
confraglo, Bob. Aug. Serm. 10, 2.
fraglantes Gloss. Hildebr. 147, 226, 227.
'confraglavit, concremavit' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 517. a.

Fraglare = fragrare:

fraglanti Bob. Garg. 408, 11.

fraglantia Vat. Med. Georg. IV, 169 (warum Ribbeck dies in den Text aufgenommen hat, weiss ich nicht).

fragl(antia) Pal. Aen. I, 436.

fragla Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 578.

Unter allen diesen Schreibungen die umgekehrten abzusondern, ist unmöglich. Das Meiste war gewiss bloss dialektisch. R hatte übrigens noch andere Verwandtschasten, die sich mit der besprochenen vereint so darstellen lassen:

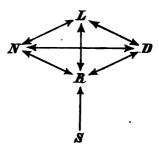

Die Umwandlung von weichem s in r vollzog sich auf altlateinischem Gebiete in zahlreichen Formen. Auch dem Romanischen ist dieselbe nicht fremd, besonders ist sie vor m und n belegt (Diez Gr. I. 223). Doch muss sie erst spät eingetreten sein; wir finden nämlich kaum Spuren in der alten Volkssprache. In Hirruto I. N. 5330 (b. Interpromium) hat sich s dem vorhergehenden r assimilirt. 'Glis, non glir' lesen wir im App. Proh. 198, 19 K.; aber glir war identisch mit den Kass. obll. gliris, glire, glirem, glire = it. ghiro. Bartarnarum, Vind. Liv. XLI, xix, 11 hat als fremder Name zu wenig Gewicht. Das von Varro bezeugte quirquir mag einem unter umbrischem Einsluss stehenden Dialekte angehört haben. Sehr auffallend ist der Uebertritt des r in weiches s in einigen Mundarten Frankreichs, der sich auch in wenigen Wörtern der Schriftsprache zeigt (Diez Gr. I, **442**).

R ist für n eingetreten in  $groma = \gamma v \tilde{\omega} \mu a$ . Der App. Prob. 197, 32 K. hat: 'pancarpus, non parcarpus'. Ob in frestra (s. S. 28), wal. fereastre r eingeschoben oder aus n entstanden ist, lasse ich zweifelhaft. Romanische Beispiele bei Diez Gr. I, 203. Weit seltener ist der Uebergang des r in n (Diez Gr. I, 208) und aus dem Alterthum durch keine sichere Form bezeugt. Denn Schreibweisen, wie folgende, zeigen nur die Verwandtschaft zwischen r und n im Allgemeinen:

uere merenti I. N. 6902. Cordiano Zeitz. Ostertaf. zum

J. 180 n. Cbr.
urgues, Ver. Plin. 66, 6.
interdit Vind. Liv. XLI, x1, 2.

Fontunatus Grut. 223, 1 (Compsa) (Fontynatus Ligor.; Fortunatus Momms. 1. N. 201 aus Cassittius).

canere, Bob. Cic. de rep. 808, 21.

vicirus ebend. XLII, LII, 16.
mortis ebend. LIV, 10.
seratus ebend. XLIV, xVIII, 5.
Partauco ebend. xxx, 14.
fortibus ebend. XLV, xxVIII, 2.
persoris, Til. Cod. Theod. XI,
xx, 6 § 4.

genenda Ver. Plin. 28, 1. genere · Amiat. Ep. Joh. III, 9. Vind. Liv. XLV, xLIV, 19. Parona (= Paroria) Vind. Liv. XLII, 1.1, 5. montem, Rom. Aen. I, 91, actuni (= arcturi) Bob. Garg. 410, 12. tenens Bob. Pers. I, 73. menetricem, menetrix Kodd. Non. 286, b, 31 fg. G.\*) mentis (= meritis), Til. Cod. Theod. XI, xvi, 18. pensionis (= personis), ebend. 23. pen, ebend. xix, 3. Papinius , Vat. Verr. 477, 22.

Rn ist zu nn assimilirt in Perpenna — Perperna, Percennius — Percernius, Arvenni Laur. Oros. 401, 12, wie rl zu ll in supellex — superlex ('supellex, non superlex' App. Prob. 198, 13 fg. K.); zu rr in taberracula Ber. d. Berl. Ak. 1861 S. 25 (Granada, 603—610 n. Chr.).

Die Affinität zwischen r und d lässt sich am besten in den niederdeutschen Dialekten beobachten. Hier sind Formen, wie harr = hatte, Berr = Bett, werrer = wieder, Lerrer = Leder ungemein häufig. Auf Sylt hört man in Wörtern, wie Bruat, Tit, Pitter, einen eigenthümlichen, zwischen t und t die Mitte haltenden Laut, der uns vielleicht die Natur des umbrischen t veranschaulicht. Auf lateinischem Gebiete finden wir meridies t medidies, apor t apud, t ar t ad in Kompositis. Letzteres hielt sich in der Schriftsprache nur in wenigen Fällen, in mehreren in der Volkssprache. Man vergleiche:

arger Prisc. I, 35, 7 H.; venez. arzare, it. argine, sp. arcen.

\*arflare; venez. arflare. armessarius Lex Sal.; wal. armessariu.

<sup>\*)</sup> Vgl. '.... rix, non meneris' App. Prob. 198, 28 fg. K., wofür der Wiener Herausgeber 'meretrix', non meretris' lesen will.

Peres f. pedes leitet aus verzärtelnder Affektation der plebs Romana das Fragment 'de barbarismo' (Eckstein Anecd. Paris. Hal. 1852 S. 26) her (Bernhardy Röm. Lg. Anm. 240)); so murtiperas Arc. 1 Grom. 190, 6. Im Italienischen wird auch r nicht selten durch d ersetzt, fast immer, um zu dissimiliren (Diez Gr. I, 208). In den Hdss. sehen wir oft R für D geschrieben, so:

cruris Bob. Pers. I, 192.
lauris Pal. Georg. IV, 332.
rarice Med. Aen. XII, 787.
ristributa, Til. Cod. Theod. XI, 1, 37.
Siricinum Grom. 238, 6.

#### Seltener D für R:

mode Ambros. Cic. pro Scaur. 310, 16.iudidicio Mar. pap. dipl. CXXIII, 53 (Ravenna, 616 od. 619 n. Chr.).

chedagra, chedagricus Kopp Lex. Tir. 64, a.

D ging in n über, z. B. it. pernice, churw. parnisch (vgl. pg. farnel = fardel). Umgekehrte Schreibung:

perdicibus, Ver. Plin. 67, 4.

In demselben Kodex steht aradeosa 23, 20. Aussallend a für n in septizodium = septizonium, wozu man 'septizonium, non septidonium' App. Prob. 197, 23 K. halte. Rumon. dumbrar = numerare; vgl. alban. (geg.)  $vd_{\underline{\nu}} p_{\underline{\nu}} q_{\underline{\nu}} o_{\underline{\nu}} \gamma = (\text{tosk.}) v_{\underline{\nu}} p_{\underline{\nu}} q_{\underline{\nu}} c_{\underline{\nu}} \gamma$  von (tosk.)  $v_{\underline{\nu}} p_{\underline{\nu}} q_{\underline{\nu}} c_{\underline{\nu}}$ , (geg.)  $vov_{\underline{\nu}} p_{\underline{\nu}} q_{\underline{\nu}} c_{\underline{\nu}} = numerus$  (über v = d, vd = v s. v. Hahn II, 15. 21).

Als Beispiele der Vertauschung von 1 und d werden aus der ältesten lateinischen Volkssprache angeführt: cadamitas, Capitodium, Thelis (t wurde erst zu d erweicht), cassila, impelimenta, melica (sp. mielga). Der App. Prob. 199, 2 K.: 'adipes, nou alipes'. Vodeba(m) für volebam glaubt Garrucci in einer pompejanischen Inschrift (XVII, 5) zu erblicken (!). Silicino steht in einem Militärdiplome vom Jahre 243 n. Chr. (Boiss. I. L. VIII, 39), worüber Cavedoni Bull. arch. Nap. n. s. VI, 71 fg.; vgl. Siricinum oben. Verwechselungen in Hdss.:

molestum Clar. Epp. Paul. 414, 3.
modestiam, Til. Cod. Theod. X, xvIII, 3.
Taudantios Vind. Liv. XLV, xxvI, 13.
cederis (= sceleris), Flor. Dig. L, xvII, 157.

dedicata Vat. 2. Aug. Serm. 130, 11, wobei Einem das arch. delicatus = dedicatus einfällt.

Palus Arc. 1. 2. Grom. 50, 10. calas Sess. Aug. Spec. 23, 6.

Uebertritt des l' in n und des n in l' ist in den romanischen Sprachen häufig. In manchen Formen kann man ihn weit zurück verfolgen; so in rumon. cunti (lad. curtè), armor. kontel == cultellus, non cuntellus' App. Prob. 197, 24 K. It. filomena, schon im Mittellat. philomena (s. Grimm u. Schmeller Lat. Ged. des X. und XI. Jahrh. S. 322); mail. navell (it. avello), mlat. navellum = labellum. Nusciciosus, nusciciones == lusc. bezeugt Festus; nusciosus Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 535, b (s. Quicherat Add. lex. lat. S. 162. 186, b). Umgekehrt Belolai C. I. L. I, 44 (Florenz). lt. Palestrina ist für Penestrina (Mai I. Chr. 212, 30 (z. Z. Gregor's d. Gr. Mar. pap. dipl. LXXXI, 40) = Praenestina. Verwechselungen in Hdss.:

antera 1 Vind. Liv. XLII, 11, 7.

Omono (= Homolio) ebend. xxxvIII, 10.

munta 1 Arc. 2. Grom. 36, 16 (altfr. mont, monteplier).

parallenam ebend. 122, 7.

nobine Pal. Aen. VIII, 341.

altro 1 ebend. Ecl. V, 19.

Alena (= Aniena) ebend. Georg. IV, 369.

profuldam 1 Vat. Aen. IV, 26.

Masilissae Vind. Liv. XLII, xxIII, 1.

vilculis Kod. des 7. oder anf. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv.

tr. de dipl. III, 434.

Calagna (= C.(olonia) Anagnia) Grom. 231, 16.

12) S. unter 18).

13) Inschriftliche Beispiele für TT (T)  $\Longrightarrow PT$  in der Mitte der Wörter:

otime 1 I. N. 7059 (s. S. 24).

otimae Marin. Att. 38, a, 2.

otim. Grut. 774, 11 (Nemausus).

ottimo Torremuzza I. Sic. V, 26 (Catana).

scritus Or. Henz. 6432 (Campomarini).

Setemb. Ber. d. Wien. Ak. Ph.-hist. Kl. 1859 S. 583 ,

(Solothurn, 219 n. Chr.).

Setebes Passion. XII, 34.

Setembres Mur. 1850, 8 (Calaris).

Σετ. Rossi I, 69 (343 n. Chr.).

Setima Fabrett. IV, xx11.

Setimina Mur. Ver. 358, 14.

Setimio Guasco Mus. Cap. 485 (das. SEPTIMIA, SEPTIMIE).

setimo Renier I. A. 3729 (Ain-Témouchent).

setimu Mai I. Chr. 366, 2.

Setimus Renier I. A. 2462 (Uzelis). Mur. 882, 1 (3. Jahrh. n. Chr.).

Settumio Mur. 1607, 10 (Aquileja).

(In Hdss.: Aegyto Ver. Plin. 129, 26. Aegytus ebend. 140, 15. excertum Bob. Front. 21, 4 u. s. w.)

Schon in einer pompejanischen Inschrift (Garrucci XXIII, 7) fand man exscettio für exceptio; aber es ist falsch gelesen worden (wahrscheinlich ist geschrieben ex scito). Im Anlaut fiel p (ph) ab:

Tolomaidi I. N. 3395 (Puteoli).

Tolomea Fabrett. IX, 438 = X, 242.

Tholomeo Murat. 1276, 3 (von Ligorius).

It. Tolommeo, sp. Tolomeo.

thisande Bob. Pelagon. fol. 40, 18.

tissanae Isid. Orr. XX, 111, 21.

'TSA a, tesana' Kopp Lex. Tir. 385, a.

tisanarium Kodd. Prisc. I, 74, 24 H.

tysanae Act. S. Martinae DC.

tipsina Gloss. Paris. (Quicherat Add. lex. lat.).

'τισάνη, tisana' Gloss. Cyrill.

It. sp. pg. tisana, pr. tizana, fr. tisane. tisicus Tragur. Petron. 76, 8 Bü.

It. sp. tisico, pr. tesic.

Thiotidem Vind. Liv. XLI, xxII, 6.

Umgekehrte Schreibung:

pturmae Mur. 347, 2 (200 n. Cbr.).

Die Zwischenstuse zwischen pt und tt, bt, sinden wir nicht selten ausgedrückt:

obtimo Boiss. I. L. VIII, 28.

obtime Bob. Garg. 399, 9.

obtio Grut. 108, 2 (Karlsburg). 558, 7 (Mainz).

obtionem Bob. Front. 69, 26.

obtabile ebend. 13, 22.

Sebtembribus I. N. 6701.

Seb. Rossi I, 1075 (463-541 n. Chr.).

abtavit Mone Mess. II (18, 4).

u. s. w.

### 14) Beispiele:

accresentes, Lugd. Cod. Theod. VII, 1, 11.

Cresentia Mur. 1878, 7.

Cresentiano I. N. 388 (Potentia).

Cresentis Mur. 1168, 4.

cresseret Grut. 408, 1, 6 (Tergeste, 2. Jahrli. n. Chr.).

Crexes I. N. 3369 (Neapel) (s. S. 19).

incresere Or. Henz. 5323 (Rusgunia).

dissesseque (= discessisseque) Mar. pap. dipl. CXV, 1, 5 (Ravenna, 540 n. Chr.).

lambissendo Arc. 2. Grom. 124, 16.

quissant, Pal. Virg. Ecl. X, 33.

requiecset I. N. 3509 (Neapel) (s. S. 19. Vielleicht aber war in REQVIECSET requiecet das Ursprüngliche und S an falscher Stelle eingeflickt). requiesit Philol. XXI, 571, 1 (Puteoli, Cn. Sentio O. Pomponio coss.).

requiisset Mar. pap. dipl. LXVII, 3 (fränk., 658 n. Chr.). sesentis Straton. Ed. Diocl. VIII, 8 (301 n. Chr.) (Lesart von Bankes).

# Umgekehrte Schreibung:

esce Bob. Sacerd. 4, 28).

inviscere Rom. Georg. I, 25.

Perscio (= Perseo) Vind. Liv. XLII, XXXIII, 4.

Roscia Pal. Aen. VII, 712.

# Das Nähere s. unter 18).

# 15) Beispiele:

composio, depossio, deposso, reposso s. unter 'Synkope', I, C, 'S—T'.

Apusulenus (viermal), Apusulena Mur. 1240, 11 und öster (= Apustulenus, vgl. Apustius. Dieselbe Endung in Petrus-ulenus, vgl. Petrusius).

Crissana (= Christiana) Fabrett. VIII, xxxx.

duxissi 1 Pal. Aen. X, 669.

misso Vind. Liv. XLII, LI, 8. pesse Pal. Aen. IV, 90.

Vgl. 'pessulum, non pestulum' Caper S. 2249 P. Umgekehrte Schreibung:

Castio Ver. Plin. 15, 6.

festis Vind. Liv. XLIV, 1v, 9.

16) Beispiele:

Pimenia I. N. 3151 (Puteoli).

Pimeni Esp. sagr. VII, 183. X, 59 (Inschriften von 630 und 644 n. Chr.).

Pumenius Bos. Rom. sott. S. 135.

pimentari Mar. pap. dipl. CXIV, 109 (Ravenna, 539 oder 546 n. Chr.).

πιμεντάριοι Gloss.

Sp. pimiento, pg. pimento, pr. fr. piment, it. orpimento. simma Prob. Inst. art. 121, 23 K.

simmatus Grom. 250, 5. 406, 13.

aumentum Bob. Conc. Chalced.

Ich thue an diesem Orte noch anderer Assimilationen Erwähnung, deren chronologischer Einordnung sich Schwierigkeiten entgegenstellen:

### NN = ND:

dispennite distennite Plaut. Mil. 1407 R.

tennitur Donat. zu Ter. Phorm. II, 11, 16.

'grundio, non grunnio' App. Prob. 199, 13 fg. K.

'grunnit porcus dicimus, veteres grundire dicebant'
Diomed. 383, 20 fg. K.

'grunnio, grunnivi et grunni' ebend. 370, 28.

Secunnus Momms. I. Helv. 234 (Olten).

Verecunnus Garrucci Gr. Pomp. XXVII, 94 (hier sehr zweifelhaft). XXVIII, 52.

innulgen. I. N. 1952 (Abella, 170 n. Chr.).

Agennae ebend. 2736 (Puteoli); vgl. Agenda ebend. 5638. Vgl. S. 86.

 $NN (N) \Longrightarrow MN$ :

cun nobis, cun nos Cic. Orat. XLV, 154. Epp. ad. famm. IX, xx11, 2. Quint. VIII, 111, 45. Prisc. I, 372, 8. 594, 21 H.

etiannunc Vel. Long. S. 2237 P.

solennis od. sollennis Inschr. und Ildss. (Ableitung von annus bei Festus).

Garunna Hdss., gr. Γαρούνας.

Fr. Garonne.

alonnus Mur. 1439, 7 (Salona).

It. alunno.

danna Fleetwood 459, 1, 20.

danandum Lugd. Cod. Theod. VII, xvIII, 12 § 1. danandus Esp. sagr. XVIII, 307 (Urk. von 775 n. Chr.).

It. danno, sp. daño, pg. dano.

donae Torremuzza I. Sic. IV, 34 (Catana, der Mutter Konstantins d. Gr.).

donnus fränkische Urkunden.

It. donno, donna, sp. don, dona, pg. dona, pr. don, dona.

indenis Ver. Gai 118, 12.

insonia 1 Med. Aen. IV, 9.

lt. sonno, sp. sueño, pr. son, sonelh.

scanos Esp. sagr. XXXVII, 308 (Urk. v. 780 n. Chr.).

It. scanno, sp. escaño, pg. escano, pr. escanh. Umgekehrte Schreibung:

amnis Fabrett. II, 132 (annis 1 Med. Aen. XI, 405. Bob. Cic. de rep. 801, 22 = amnis).

amnus I. N. 1307 (b. Aeclanum).

amnum Mai I. Chr. 403, 3.

amnis, Bob. Cic. de rep. 811, 19.

amni Vind. Liv. XLI, x1x, 8.

amnos ebend. XLV, xxv, 9.

Iamnos ebend. XLI, xxvII, 12.

Neptumnus, Neptumnalia Grut. 460, 3 (Ravenna). Portumnus Hdss.

MM(M) = MN:

columella, scamellum.

Remmius = Remnius? s. Schneider I, 510.

sommo Med. Virg. Ecl. VII, 45.

Pr. som, somelh, fr. somme, sommeil.

Tolumius Rom, Acn. XII, 460.

Voldumiano Ann. arch. de Constant. 1860 — 61 127, 2 (b. Diana, 252—254 n. Chr.).

Volummia Rec. de la soc. arch. de Constant. 1863 210, 142 (Tiddi).\*)

SS(S) = PS(BS):

issi, issa, issulus Fröhner Rh. Mus. XIII, 148. Bücheler zum Petron 74, 20.

It. isso, sp. ese, pg. esse.

perissima (περίψημα) Fuld. Cor. I, IV, 13.

princes, Ver. Plin. 102, 3.

ï

salmos Fleetwood 506, 3 (Umbrien, 373 n. Chr.).

It. sp. pg. salmo, pr. altfr. salme, and. salmo. scrisi Bold. 407, a, 2.

(sub)scrisit Mar. pap. dipl. XCII, 33 (Rom, 6. oder 7. Jahrh. n. Chr.).

It. scrissi, pr. altfr. escris, wal. scrisei. seudoprophetis Sess. Aug. Spec. 23, 26.

Seudulo Ambr. Pseud. Arg. II, 15.

Sittacus Garrucci Vetri XL. 8.

Gr.  $\sigma(\tau\tau\alpha\kappa\sigma\varsigma = \psi)$ . (wie  $\sigma\alpha\gamma\delta\alpha\varsigma = \psi$ .), deutsch Sittich.

suscripsi I. N. 2558 (b. Cumae, 289 n. Chr.).

suscriptione Or. 3238 emend. v. Henz. S. 309.

suscripta Fragm. iur. Vat. 7, 24.

suscribtio Mar. pap. dipl. LXXIII, 35. 56 (Ravenna, gegen 444 n. Chr.) und so meist in den ravennatischen Urkunden des 6. u. 7. Jahrh. n. Chr.

It. soscrivere, fr. souscrire.

sussilio.

sustancia Mar. pap. dipl. LXV, 5 (frank., gegen 657 n. Chr.).

σουστατιε ebend. XC, 40 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

It. sustanza, pr. sustansa.

<sup>\*)</sup> Volunilla Bull. arch. Nap. n. s. II, 136, 30 führt Minervini auf Volumnius zurück. Ich glaube nicht, dass Volunius neben Volumnius bestanden hat.

Umgekehrte Schreibungen:

locuplebs Sess. Aug. Spec. 47, 4.

Psabellianos Paris. Maximin. 12, 5.

psaltim Mone Mess. XI (38, 26). Mab. Ann. Bened.

1. App. XXXII Obs. (Mitte des 8. Jahrh. n. Chr.).

Mittelstuse bs zwischen ps und s z. B. in:

ibsius Steiner C. I. D. et Rh. 2717 (Pfaffenmünster, Niederbayern). 3759 (b. Bonn).

ibsa. ebend. 3773 (b. Gelb).

ibsum Flor. Dig. XVIII, vii, 8 § 2.

reabse Bob. Cic. de rep. 813, 12.

Vibsaniae, -ius, -ia I. N. 5327 (Teate).

Pelobs Vat. Georg. III, 7.

inobs Mone Mess.

Die Assimilationen in Kompositis, wie ovviolavit Or. Henz. 7341, avvocato Straton. Ed. Diocl. VII, 72 (301 n. Chr.) (Lesart von Bankes), sudditas, Fuld. Tit. II, 5, übergehe ich hier.

17) Die Einschiebung des p zwischen m und s und m und t ist weit älter, als die zwischen m und n. Ich habe nur handschrißliche Beispiele der letzteren entdeckt:

calumpniare Pardess. CXCVI, 15 (587 n. Chr.). calumpniar Bob. Char. 294, 20.

kalumpniam ebend. 10, 13.

contempnere Rom. Georg. II, 360. Aen. VIII, 364.

contempnunt Vat. Georg. IV, 104 (so Ribbeck im Texte). dampnationem Amiat. Rom. XIII, 2.

indempnitatem Mar. pap. dipl. CXIX, 45 (Ravenna, 551 n. Chr.).

sollempnibus Bob. Char. 288, 25.

Im späteren Mittelalter sind dergleichen Schreibungen äusserst gewöhnlich. Provenzalisch colompna, dampnar, dompna (dompnus Mar. pap. dipl. XXVIII. XXX. LXXI und oft), sompniar. Dass Ritschl die Formen antempnas, contempnit, dampnum in den Text des Plautus aufnimmt (Prolegg. S. CII fg.), erregt mein Bedenken. Mit mehr Recht wenigstens schreiben die Herausgeber des Prudentius: alumpnus, columpna, dampnum, sompnus. Auch zwischen m und 1 oder r wird romanisch ein Labial und zwar die Media eingeschaltet. Im Alterthum lassen sich kaum Spuren davon bemerken:

Nembroth Isid. Orr. XV, 1, 4, Nebrot Laur. Oros. 102, 3, ags. Nefrod = Nimrod.

combrus mlat. = cumulus (Diez Gr. I, 37).

Wie die labiale Muta den Uebergang des labialen Nasals zu s, t, n, r, l bildet, so die dentale Muta den Uebergang des dentalen Zischlautes zu r. Also STR und SDR = SR:

Istrahel Verc. Ver. Ev. 7, 12. 37, 1 und so fast immer. Cant. Ev. 46, 2. 88, 5. 89, 8 u. s. w. Clar. Epp. Paul. 49, 7. 53, 4. 54, 2. 58, 20 u. s. w. Sess. Aug. Spec. 2, 27. 4, 38 u. s. w. Isdrahel Pal. Ev. 18, b, 16. 20, a, 1 u. s. w. Hesdra Clar. Epp. Paul. 468, 22; u. sonst.

Sp. *Esdras* u. s. w.

Sp. Esaras u. s. w.

Osdroene, Cosdroes Hdss.

Vgl. Alesdra Fabrett. X, 461, Esdroni ebend. 605. 606 (beide b. Brixia) u. s. w. Umgekehrte Schreibung:

silvesribus Med. Gcorg. II, 183.

Iu tonstrix, defenstrix ist t 'iure postliminii' gesetzt; denn tonsor, defensor stehen für tonstor, defenstor.

Ebenso entwickelte sich d zwischen dem dentalen Nasal und r in den westlichen Sprachen, besonders im Französischen. Die umgekehrte Schreibung:

Alexanria Passion. IX, 46.

12) und 18). Wir müssen von einer physiologischen Untersuchung dieser Lautvorgänge ausgehen.

Ti vor folgendem Vokale entwickelt sich zu tj und mit Verhärtung der palatalen Spirans zu tj (j wie ch in unserem Sichel); aus diesem wird durch annähernde Assimilation der Spirans ts, durch vollständige ts (Schleicher Zur vergl. Spracheng. S. 145). Endlich wird die Muta verändert; es entstehen die Doppelkonsonanten ss, ss, die dann noch vereinfacht, ja zu ss, ss erweicht werden können.

Ci rückt vor zu kj, kj, kj, tj, tj, von da ab weiter wie ti. K nimmt die Qualität der folgenden Spirans an, wird palatal und geht endlich durch die linguale Klasse in die dentale über (Schleicher a. a. 0. S. 148).

(T vor dünnen Vokalen nimmt einen Uebergangslaut an, den Schleicher a. a. O. S. 147 durch  $h\vec{s}$  darstellt ('ein leiser Zwischenklang zwischen dentalem t und palatalem t). Man kann aber

auch einen dem i näherliegenden Laut annehmen: j'. Tj' bildete sich dann fort, wie das aus ti entsprungene.)

C vor dünnen Vokalen verwandelt sich zunächst in einen Palatal: k'. Man vergleiche das k in Kalb und das in Kind miteinander und man wird bemerken, dass letzteres viel weiter vorn im Munde gesprochen wird, als ersteres. Es ist halb-palatal (Raumer Ges. sprachwissenschaftliche Schr. S. 90). Die palatalen Muten haben einen leisen Nachhall, eine Andeutung der Spirans gleicher Qualität; sie klingen beinahe wie kj, gj (Schleicher a. a. 0. S. 138). Kj oder vielmehr k'j' erfährt die unter ci angegebenen Wandlungen.

Wir belegen diese Veränderungen mit Beispielen aus verschiedenen Sprachen.

|                         |        | Ursprüngliche<br>Laute: |       |       |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|
|                         | ( 1.:  | $\overline{k}$          | kj    | tj    |
|                         | KJ     | 1                       |       |       |
| Verwan-                 | tj     | II a                    | II b  |       |
| Verwan-<br>delte Laute: | ts (s) | III a                   | III b | III c |
|                         | ts (s) | IV a                    | IV b  | IV c. |

I. Islândisch z. B. kjenna gespr. für kenna; dânisch z. B. kjoebe = koebe; schwedisch z. B. kjaeder = kaeder; albanesisch z. B.  $\kappa j \acute{\epsilon} \pi \check{\epsilon} - \alpha$  = lat. cepa\*); digorisch (Dialekt des Ossetischen) z. B. kharkjij, Gen. von khark.

II a. Schwedisch z. B. tjaeder == kaeder; tagaurisch (Dialekt des Ossetischen) z. B. khartjij, Gen. von khark.

II b. Tibetanisch.

III a. 1) Schwedisch z. B. tschämma gespr. für kämma; englisch z. B. church (= deutsch Kirche); neugriechisch z. B. etsinos gespr. für exelvos; slawisch z. B. polnisch oczy, Nom.

<sup>\*)</sup> Lateinischem c vor e und i entspricht fast immer alban. xj, z. B.  $ij\bar{k}l-\alpha = cella$ ,  $njz\bar{q}\bar{c}l-\alpha = cerasum$ ,  $njz\bar{q}z\bar{c}i\gamma = certo$  (Verb.),  $nj/njz\bar{q}z-\alpha = cicer$ ,  $njvx-\iota = centum$ ; n (welches überhaupt vor z und  $\iota$  selten ist) in  $nlr\bar{j}z\bar{l}z-\alpha = cingulum$ . Diese Wörter müssen also früh übergegangen sein. Ja, auch da, wo dem i ein anderer Vokal folgt, hat das Albanesische den Guttural erhalten:  $novuz\bar{c}qnj-\iota = commercium$ ,  $\gamma jvxj-\iota = iudicium$ ,  $novuz\bar{c}qnj$  =  $novuz\bar{c}qn$ 

Pl. von oko; neuarabisch z. B. tšelb gespr. für kelb; chinesisch im Pekinger Dialekte.

- 2) Englisch z. B. machine.
- III b. 1) Tibetanisch.
- 2) Englisch z. B. superficial.
- III c. 1) Littauisch z. B.  $\dot{z}alczio$  ( $czi = t\dot{s}$ ), Gen. von  $\dot{z}altis$ ; magyarisch z. B. tarts ( $ts = t\dot{s}$ ) für tartj, 2. Pers. Imp. von tart; Prakrit.
- 2) Englisch z. B. nation; magyarisch z. B. kössek (ss == 55) von köt.
- IV a. 1) Slawisch z. B. polnisch Anglicy, Nom. Plur. von Anglik; lettisch z. B. leezi, 2. Pers. Präs. (leeku 1. Pers.).
- 2) Englisch z. B. sacrifice; altsriesisch z. B. szetel = deutsch Kessel.
  - IV b. 2) Griechisch z. B.  $\pi i \sigma \sigma \alpha = \pi i x j \alpha$ .
  - IV c. 2) Griechisch z. Β. πρείσσων = πράτjων.

Betrachten wir zunächst die Veränderungen von ti und ci auf lateinischem und romanischem Gebiete.

TS, Z, ZZ, TZ = TI:

Caritze Fabrett. VIII, xxiv.

Bonizza ebend. X. 473.

Constantso Fleetwood 377, 2.

Costanzo Osann Syll. V, xxIII S. 555 (Mediolanum). ναγουζατφο, ποφεζονε Mar. pap. dipl. XCIII, 83 (Ra-

venna, 6. Jahrh. n. Chr.).

It. z. B. palazzo;

Wal. z. B. blyndetzę.

SS, S = TI:

Crassano Mai I. Chr. 263, 5 (Sentinum, z. Z. von Valens, Valentinian und Gratian).

Marsas Renier I. A. 3840 (Portus magnus, 442 u. Chr.).

Gensane Bold. 418, 2.

tersu ebend. 433, 7.

Vincense Perret Catac. d. R. V, xxvi, 57.

sapiensa Sess. Aug. Spec. 49, 8.

Sp. z. B. razon (hier ist z ein einfacher Laut, dem der Aspirate th verwandt);

pg. z. B. razão;

pr. z. B. razó;

fr. z. B. raison.

TSI, ZI, TZI = TI:

Crescentsian(us) Grut. 127, vII, 1 (140 n. Chr.).

Bonifatisus (TIS = TSI) Mai I. Chr. 368, 4.

Costanzii Aringh. Rom. subt. I, 342, a, 2.

Tezianus Perret Catac. d. R. V, xxiv, 46.

'Theophilus, non Ziophilus (Kod. Izofilus)' App. Prob. 198, 1 K.

kautsjôn goth. Urkunde v. Neapel, hg. v. Massmann, 90. 96. 129. 139 (551 n. Chr.).

δωναζιο..., δωναζιονεμ Mar. pap. dipl. XCIII, 83. 89 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

δονατζιονες, απτζιο... ebend. CX, 9. 18 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

scorzia, viziosus Gloss. Sangall.

lt. z. B. grazioso.

SI = TI:

Volcasius = Volcatius.

Agusius = Agutius? s. Viscont. Mon. Gab. S. 149 Anm. 1).

Aequisia I. N. 5727 (Aequiculi).

Vessius Renier I. A. 1283 (Lambaesa).

Voconsius Steiner C. I. D. et Rh. 3697, 1 (Saalburg bei Homburg).

... onsius ebend. 2 (ebend.).

Terensia Torremuzza I. Pal. XCIII.

munificensia Cardinal. Iscr. Vel. XVIII.

nunsius Fabrett. V, 249 (YVYCHVC).

requisione Lupi 173, 4.

observasione Le Blant I. Chr. 18 (Lyon, 5. Jahrh. n. Chr.).

adsensior, Bob. Cic, de rep. 815, 23.

osiosos, Pal. Ev. 43, b, 10.

resurrexionem ebend. 250, b, 7.

Marsius Pardess. CCCLXI, 76 (670 n. Chr.).

Vgl. syr. ഇവിക്കു Plosianos.

Sp. z. B. gracioso;

pg. z. B. gracioso;

pr. z. B. gracios;

fr. z. B. gracieux.

Umgekehrte Schreibung:

Hortentii Grut. 465, 9 (Nemausus).

Contia Mur. 1173, 7.

conspartio Sess. Aug. Spec. 94, 20.

Thessalonicentium Amiat. Capp. epp. ad Thess. XXIII. TI = CI:

[patritiorum Mon. Ancyr. II, 1 falsch gelesen b. Luc. Chish.]

provintia Esp. sagr. XLVI, 78 (Tarraco, z. Z. von Hadrian).

Anitius Renier I. A. 90, B, 50 (Lambaesa, 218 n. Chr.).

Anitia ebend. 2305 (Milev).

tribunitiae Or. 957 (Steinbach im Els., 222 n. Chr.).

Homuntio Grut. 762, 7 (Brixia). solatium ebend. 759, 2 (Verona).

The Man 105 C

Eutitiae Mur. 1255, 6.

Patritio Fabrett. X, 481 (Interamna).

benefitii Mai I. Chr. 361, 4.

benefitia Bob. Aug. Serm. 4, 30.

initiam, Fuld. Cor. I, v11, 35.

Vatiae Ver. Plin. 69, 8.

Umgekehrte Schreibung:

mundiciei Or. 5 (136 n. Chr.).

maniprecium Grut. 12, 10 (Metz) (Variante: manupretium). Tercius ebend. 409, 6 (Brixia).

Tercia ebend. 1039, 3 (ladera).

stacionis Or. 4420.

inpacientis Furlanetto Le ant. lap. Pat. CCXXVII. ocio Grut. 462, 1 (389 n. Chr.).

Constancius, milicie Le Blant I. Chr. 223 (Trier, 5. Jahrh. n. Chr.).

deposicio ebend. 261 (Trier). 360 (Plait b. Andernach). disposicionem I. N. 109 (Salernum).

terminac(iones), defenicionis Rev. arch. Par. X, 218 (Medjana, z. Z. v. Alexander Severus).

Mundicie v. Hefner Das rom. Bayern CCCIII.

inicium Lersch Centralm. I, 100 (Köln).

tercia Fleetwood 402, 4 (Brixia).

indiccio Le Blant I. Chr. 83 (Lyon).

neguciatoris recordacionis oracionem stacio

ebend. 17 (Lyon, 601 n. Chr.).

colpacioni ebend. 10 (Autun). (Die Buchstaben SINISAICVIICOLIIACIONI, die Le Blant nicht entzissert, lese ich: per saeculum) sine saeculi culpatione (transivit.)

Bonifacius in christl. Inschristen der spätesten Zeit.\*) Λουκοτοκία und Λουκοτεκία Strab. Ptol. = Lutetia.

$$ZI = CI$$
:

Luziae Mur. 1704, 3 (b. Ucetia).

Marziae ebend. 1892, 12.

vivaziu Gloss. Cass. H, 4.

onzias Mur. Antt. It. II, 25 (longob., 715 od. 730 n. Chr.).

It. z. B. spezie.

Umgekehrte Schreibung:

tessauriciate Pardess. CCCLXI, 2 (670 n. Chr.).

S, SSI = CI:

Felissiosa Renier I. 2358 (Aquartillae).

provins. Bull. arch. Rom. 1860 S. 171 (Cos).

Sp. pg. pr. z. B. especial;

fr. z. B. special.

Die aus dem Alterthum beigebrachten Formen scheinen die oben aufgestellte Reihe ti, ts, ts, s nicht zu bestätigen. Wenn für TI am frühesten SI erscheint, so kann sich doch aus si nicht tsi gebildet haben. Aber erst die spätere Volkssprache liess sich den Laut ts gefallen, die ältere assimilirte die Tenuis der folgenden Spirans; wie man missi für mit-si, possum f. pot-sum sagte, so umschrieb man auch das griechische  $\xi$  häufig durch ss. Theilweis mag auch die Schreibung ungenau gewesen sein; so pflegt in ravennatischen Urkunden des 9. und. 10. Jahrh. n. Chr.

<sup>\*)</sup> Bonifatius und Malifatius (z. B. Malifatie Fabrett. X, 465) sind die richtigen Schreibungen. Der zweite Bestandtheil ist nicht = facius, sondern = factius. A ist daher lang; aus metrischen Inschriften kann man allerdings diese Länge nicht beweisen, weil Bonifatius auf jeden Fall die mittelste Silbe lang haben musste, um in den Vers zu gehen (vgl. Corssen II, 396). lt. Bonifazio.

(Mar. pap. dipl. XCVIII. XCIX. CXXVI. CXXVII. CXXXV) besonders nach Konsonanten SI für TI gesetzt zu werden: circumscripsionem, ignoransiae, sorsiaris, neglexione u. s. w. Bedenklicher ist, dass für TI TSI und SI weit häufiger vorkommen, als TS und S. In ersteren Formeln lässt sich s nicht aus i herleiten, da dieses neben ihm erhalten ist. Es muss zwischen t und i als vermittelnder Laut eingeschoben worden sein. Wir haben oben gesehen. dass vor silbebildendem i (d. h. auf welches kein anderer Vokal folgt) t sich in ts verwandelt, sei es, dass j oder dass  $h\hat{s}$  als ursprünglicher Nachhall angenommen wird. Griechisch geht warig in φάτδις, φάτσις, φάσις über. Der breite Zischlaut findet sich noch im Slawischen vor (so altslaw. muszcziu, Präs. vom Inf. mutiti). Es fragt sich, ob sich diese Erklärungsweise auf romanische Formen, wie nazione, übertragen lasse. Dieses müsste dann früher natsione gelautet haben. Von dieser Stufe treffen wir jedoch durchaus keine Spur an. Ferner, wenn in natione i ein voller Vokal war, als sich t assibilirte, so ist es als ganz zufällig und gleichgültig zu betrachten, dass hier dem i noch ein anderer Vokal folgt, und die Assibilation des t musste auch in jedem anderen Falle vor i (oder e, wie bei dieser ganzen Untersuchung zu suppliren ist) Statt haben. Vom Walachischen abgesehen, das sich slawischem Einfluss nicht hat entziehen können, existiren nur wenige romanische Beispiele des vor i und e ohne Bedingung eines zweiten Vokals in einen Zischlaut übergetretenen t, so pr. Bezers, fr. palasin. Aber sogar diese beweisen Nichts, weil sich dieselbe Veränderung auch vor dunklen Vokalen zeigt, z. B. it. ruzzolare, pr. espaza. Hier liegt also eine andere Ursache (vielleicht Einwirkung des Hochdeutschen) \*), als der sogenannte Zetazismus zu Grunde. Zuweilen nahm t vor betontem i bei folgendem Vokai

adepsi Vat. Verr. 431, 9. scripsitatum Ver. Plin. 144, 14. 153, 11.

Ganz vereinzelt ist pisinnus = pitzinnus = pitinnus s. 'I =  $\ddot{U}$  = U', II, 'vor S', Anm.

<sup>\*)</sup> Ganz davon zu trennen ist die Verwandlung von t in s im Lateinischen. Sie tritt nur nach Konsonanten ein:

<sup>&#</sup>x27;sartum, non sursum' Caper S. 2250 P.
'tertum, non tersum' ebend.
'tertus, non tersus' App. Prob. 198, 4 K.
rapsata Mar. Iscr. Alb. 137, CXLVIII, 7.

die Aussprache von ts, s an, z. B. it. profezia, sp. democracia. Dergleichen Formen scheinen mir nach Analogie von it. grazia, avarizia u. s. w. gebildet zu sein. In it. zio = Detos (zius schon in den Gloss. Epored. S. 215 Vesme und den Schlettstädter Glossen 29, 7, doch thia ebend. 27, 9) und sp. Macias = Marθαίος ist vielleicht der lispelnde Laut von & ausgedrückt; vgl. oben Ziophilus. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht vor dem Vokal i, sondern vor dem Konsonanten j t in ts überging. sich aus 18j, da s ein natürliches Resultat von sj ist (Schleicher a. a. O. S. 151), is entwickeln. Allein wir thun besser, isi und ts als anfänglich (etwa dialektisch) nebeneinanderstehende Lantformen unmittelbar aus tj herzuleiten. Tsj sank durch Elision des j, ts durch Verdünnung zu ts herab. Zu betonen ist, dass tsi, si sowohl für lat. ti als ci nur in nicht volksthumlichen Wörtern austritt. Der Laut is lässt sich deswegen aus dem Alterthum nicht nachweisen, weil die Mittel zu seiner Bezeichnung (vielleicht , sollten ihn Schreibungen, wie Bincentee, Urbiteius ausdrücken) nicht vorhanden waren.

Uebrigens zeigt sich im Italienischen eine gewisse Verschiedenheit zwischen der Behandlung von ursprünglichem ti und der von ti = ci. Jenes hat gewöhnlich den dünnen, dieses den breiten Zischlaut (vgl. in Betreff von di und j S. 65). Dass aber auch für jenes  $t\hat{s}$  die ältere Stufe war, zeigen Formen, wie it. Lecce = Aletium, wal. neciune = natio, teciune = titio, menciune = \*mentitio, ferner wie it. docciare = \*ductiare, cacciare = \*captiare, angoscia = angustia (in diesen kann  $t\hat{s}$  nur für  $ct\hat{s}$ ,  $pt\hat{s}$ ,  $st\hat{s}$  stehen), vor Allem aber wie it. pregio = pretium, pregione = pretium, pr

Wir haben noch von der Umwandlung des cj zu tj zu sprechen. Corssen I, 26 sagt in Hinblick auf den Wechsel der Schreibungen TI und CI: Ein Umschlagen der gutturalen Tenuis c in die linguale t oder umgekehrt, wo diese frei zwischen zwei Vokalen stehen, ist auf dem Boden der lateinischen Sprache unerhört; es kann auch hier nicht angenommen werden. Es muss vielmehr in der Lautfolge ia, io, iu, ie nach t und c der Grund liegen, wodurch die ursprünglich ganz verschiedenen Konsonanten ähn-

lich zu lauten ansingen, denn nur vor diesen Lautverbindungen erscheint der Wechsel dieser Schreibweise zwischen t und c. während sich nirgends Schreibsehler, wie milicis für militis oder felitis für felicis finden.' Diese Worte lassen nicht klar erkennen, wie sich Corssen die Assibilation des c denkt. Er behauptet: c kann, zwischen zwei Vokalen frei stehend, nicht in t umschlagen. Wenn er aber darauf in der Lautfolge ia, io, iu, ie den Grund einer Veränderung des K-Lautes sieht, so gibt er zu, dass es sich gar nicht um diese Stellung handelt. Denn i kann in jenen Verbindungen nur unter der Bedingung anders, als einzelnes i. wirken, dass es einen von diesem verschiedenen Laut hat, und zwar einen quantitativ verschiedenen, dass es konsonantische Geltung besitzt. Corssen hätte also die Frage stipuliren müssen: Kann c im Lateinischen vor j in t umschlagen? Er spricht es S. 30 a fgg. selbst aus, dass das i in ci und ti halbkonsonantischer oder halbvokalischer Natur, dass es einem Zischlaut nah verwandt gewesen sei. Wie die 'ursprünglich ganz verschiedenen' Konsonanten t und c ähnlich zu lauten anfingen, erklärt er nicht. Die Verwandlung von cj in ts ist aber keine solche, die sich von selbst versteht. S. 28 bezeichnet Corssen den Laut ts. den des italienischen ci, als zwischen lingualer und gutturaler Tenuis in der Mitte liegenden; in ihm blieb (S. 30 c) der gutturale (?) Lautbestandtheil neben dem Zischlaut noch vernehmbar. weicht auf jede Weise der Anerkennung des Uebertrittes von c in t aus. Und doch kann nur so die Entstehung einer mit der dentalen Tenuis zusammengesetzten Spirans aus ci begriffen werden. Dass c vor j zu t vorrückte, bestätigen, wie wir geschen haben, zahlreiche Analogieen; eine Verwandlung von cs in ts ist gerade für das Lateinische am wenigsten denkbar.

Ich erlaube mir an dieser Stelle einen Exkurs über die Vertauschung von t und c in der römischen Volkssprache. Von der stammelnden Aussprache der Kinder t=c und d=g redet Quintil. I, x1, 5 (vgl. Luc.  $\Delta l x \eta \varphi \omega \nu \eta \acute{\epsilon} \nu \tau \omega \nu$  XI). G für d im Spanischen:

gazapo = dasypus. golfin = dolfin = delphinus. gragea = dragea = τράγημα.

Im Provenzalischen wird in der Konjugation stammhastes d durch g vertreten z. B. pogut von poder, segut von sezer = sedere, poguetz

(= potuistis) von poder. Entsprechend c für auslautendes t in der 3. Ps. Perf. z. B. mordec, moric, preguec und sonst z. B. bahuc = fr. bahut, Belzebuc = fr. Belzebut. Das Katalanische kennt neben pogue = potui, pogre = \*potere habeo, pogut = \*potutus u. s. w. auch ruch = rudis, nuch = nudus u. s. w.\*) (Verhärtung der Media im Auslaut; ch gleichbedeutend mit c). Vergleiche die Form categras Pal. Ev. 51, b, 10; pr. cadeira. Das piemontes. mailänd. komask. cadréga (cardega) ist Umstellung aus cadegra (sizil. catreda). D vor n in g verwandelt in Ariagne Mus. Ver. 367, 16 (Cortona) (Aquáγνη ist kretisch für Aquáδνη.). Anderen Schreibungen, wie:

egregiens Laur. Oros. 212, 16.
congregitur, Med. Aen. XI, 720.
delidus, ebend. V, 393.
gredibus Pal. Virg. Ecl. V, 33.
dressum, ebend. Aen. II, 753.
sedes, Med. Aen. III, 142.

lege ich keinen Werth bei. T und c werden in französischen Dialekten oft verwechselt; so in südfranzösischen t = qu: z. B. intieler = inquieter, tila = quitter, quet = quelque (vgl. pg. pelliteiro und pelliqueiro, petia und pequia). Häufiger qu(k,c) = t, so:

bequiá Md. v. Luneville == bâteau,
pouqué ebend. == porter,
kiue Md. v. la Roche == tilleul,
amiquié Md. v. Paris == amitié,
piquié ebend. == pitié,
quien ebend. == tien,
vicma Hochelsass. == vêtement,
érêque Rouchi == arête.

Immer bloss vor e und i. Daher ist rumon, toma (ladin, chomma) = coma auffällig. Auch in anderen Sprachen und Mundarten zeigt sich der gleiche Lautwechsel; so wird im Kölnischen hochdeutsches t und d oft durch ck' ersetzt z. B. Zicke = Zeiten, licke = leiden. Ob schon auf lateinischem Boden t und c zwischen zwei Vokalen mundartlich vertauscht worden sind, lässt sich schwer entscheiden, weil T und C in den Handschriften eine

<sup>\*)</sup> Aeholich altfr. puc Mätzner Altfranz. Lied. XLIII, 78 = puteus.

sehr ähnliche Gestalt haben. Nichts beweisen daher Schreibweisen, wie:

Putino Ver. Plin. 199, 23. myrticen ebend. 209, 24. albiteram ebend. 236, 1. elelispati Mon. Apul. 2, 17. Cychera Med. Aen. X, 51.

Das inschriftliche deplecorae Straton. Ed. Diocl. VII, 21 · (301 n. Chr.) beruht sicherlich auf einem Schreibfehler. An eine Dissimilation kann gedacht werden in:

Tythicum Fuld. Tit. III, 12. <sub>2</sub>Tim. II, rv, 12. Tythicus<sub>2</sub> ebend. Eph. VI, 21.

Zweisellos ist die Form Euterius neben der Eucherius:

(Eu)tero Rossi I, 302

Eutero ebend. 305

Euterio ebend. 306

Eucerio ebend. 303. 308

Eucerlo (L = I) ebend. 304

(Eu)cheri(o) ebend. 307

Eucherio ebend. 309

Vor 1 sprang t oft zu c um:

sclopus == stloppus.

It. schioppo und stioppo. sclupaverit Lex Sal.

anclare = antlare = ἀντλᾶν (s. Spalding zu Quint. I, vi, 40).

sclit. I. N. 314 (Grumentum). aclhetico Or. 2588.

Becle Perret Catac. d. R. IV, xxx, 80 = Bethleem. 'stlataris sine c littera scribendum est' Caper S. 2246 P.

'vetulus, non veclus' App. Prob. 197, 20 fg. K. vecla Urk. v. 752 n. Chr. Diez Gr. I, 196.

lt. vecchio, wal. vechiu.

'vitulus, non viclus' App. Prob. 197, 21 K. 'capitulum, non capiclum' ebend. 198, 34.

It. capocchio.

scuclatis Til. = scutlatis Vat. = scutulatis Cod. Theod. XV, vii, 11.

Genecli Kal. Carthag.

siala  $(A \rightleftharpoons CC)$  Gloss. Cass. Gb, 15.

sicla Lex Alam.

siclus Cap. Car. M.

It. secchia, churw. (Mundart v. Bergün) setsch.

Vgl. Basculus = Bast. Varro R. R. II, x, 4.

ficecula = ficet. Gloss. s. Lachmann zum Lukr. S. 205.

Weitere romanische Beispiele für cl (it. chi) = tl s. Diez Gr. l, 196. \*)

T verwandelte sich vor r in c in:

pr. cremer, altfr. cremre (neufr. craindre) = tremere. Umgekehrt c in t:

altir. cartre = carcer.

it. Otricoli == Ocriculum (Utriculi Itin. Anton.; Otriculum, Otriculanus sonst in Hdschr.).

Estae für escae steht Steiner C. I. D. et Rh. 4049 (Obervellach, Kärnthen).

Nach r findet sich t für c in:

sartophagi Grut. 589, 7.

sartophagu Fabrett. III, 289.

portulaca Varro b. Non. 379, a, 3 fg. G. (vgl. Pott Plattl. u. Rom. S. 328 Anm. Diez Et. Wb. I. u. d. W. portulaca).

martulus = marculus (marcus Isid. Orr. XIX, vII, 2).

\*) Cl oder gl für dl == dul in einem einzigen Beispiele:

'glari (gratu<sub>1</sub>), non cracli' App. Prob. 199, 12 K.

cracli ebend. 195, 23. unter 'nomina generis masculini nutragli Leid. Donst. 376, 26 K. meri semper pluralis'.

Glari ist für gralli, Deminutiv von gradus; die weibl. Form grallae bezeugt Festas. Die Umstellung von r und l such in:

glaratores Non. 79, b, 8 u. 11 G. (gladatores Leid.).

clavatorem las man sonst Plaut. Poen. III, 1, 27, weil glabatorem der Decurtatus, clabatorem der Vetus hat (B = R). (Vgl. grabatores die Kodd. des Placid. Mai Cl. auct. III, 468.)

Wir haben also die vier Formen:

graduli

gragli gralli (gracli) glari.

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

Schon in den Kasseler Glossen (G, 25) martel.

It. pg. martello, sp. martillo, pr. martel, fr. marteau, churw. marti, altkymr. morthol.

Vgl. Caper S. 2246 P.: 'Martulus est sacerdos a Marte, non marculus.'

Mamertino, Μαμερτίνου sehr häufig im Chronogr. des Jahres 354 n. Chr., dem Chron. Pasch. u. den Fast. Hispan.

Lt steht für lc in:

faltus = falco Form. Baluz. XV.

Vgl. 'Mulciber a' multando, quasi Multiber' Don. zu Ter. Ad. I, 11, 10. Für Melchiades (von מלך, Name eines in Afrika geborenen Papstes von 311—314 n. Chr.) sehen wir oft Miltiades geschrieben; mit Assibilation Melsiadis Catal. pontif. I. Man vergleiche it. Milziade, sp. Milciades, fr. Miltiade. Umgekehrt it. Chieti = Teate. Ueber sculca u. s. w. = scult. = auscult. s. 'Aphärese'.

Wenn c überhaupt in t übergehen konnte, dann besonders vor j, durch welches es den palatalen Laut erhielt, der der dentalen Qualität näher liegt, als der gutturale. Kurz, ich beziehe die Verwechselung von CI und TI in den ältesten Denkmälern auf die Aussprache tj = cj.

Hinsichtlich der Chronologie bemerke ich Folgendes. Assibilation von ti, von der sich auch im oskischen Bansae eine Spur findet, ist von Corssen nachgewiesen in viciens, triciens u. s. w. = vicentiens, tricentiens u. s. w. (I, 30 b), in Acherunsia, Hortensius, Leucesie, Valesium u. s. w. (Krit. Beitr. S. 469 fgg.). Seit dem 2. Jahrh. n. Chr. begann die allgemeine Assibilation von ti; doch war sie zur Zeit des Ulfilas noch nicht durchgedrungen. welcher lectio durch laiktjo wiedergab. Ci nahm nicht gleichzeitig mit ti, wie Corssen will, sondern weit später die zischende Aussprache an. Dies geht hervor aus der weit geringeren Anzahl von Beispielen, in denen der Zischlaut ausgedrückt ist, sowie aus der im Italienischen erreichten Entwickelungsstufe. Consentius, Pompejus, Isidor, welche melden, dass TI wie zi oder z gesprochen werde, thun eines ähnlichen Lautes von CI keiner Erwähnung. Faskja gebraucht Ulfilas und unkjane kommt in einer goth. Urkunde von Arezzo (lig. von Massmann, 35) aus der Mitte des 6. Jahrh, n. Chr. vor. Doch, beweisen diese Formen wenig, da es fest steht, dass die Umwandlung von ci in ti verschiedene Jahrhunderte höher hinauf reicht. Vielleicht erhielt sich die gutturale Qualität vereinzelt, sei es in einzelnen Wörtern, sei es mundartlich, sei es in den Gelehrtenschulen. C mag vor i oder e mit folgendem Vokal nur wenig früher, als vor einfachem i oder e assibilirt worden sein. Die ältesten mir bekannten Schreibungen, welche die letztere Aussprache andeuten, sind diese:

Sesarion (= Caesarion?) Rev. arch. Par. X. Taf. XVIII, 1, 3 (Nikopolis, Aegypten, 199 n. Chr.).

cetaes (= zetaes = diaetaes) Or. 2620 (Verona) = Mus. Ver. 127, 4. Vgl. was Maffei anmerkt. Mir schon deshalb sehr zweifelhaft, weil z = di weich, z = c hart lautet.

Ceverianus Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 697 (Heddernheim, Nassau).

fes(it) ebend. 546 (Wiesbaden).

cimul Perret Catac. d. R. LXXII, 8.

Ciria Janssen Mus. Lugd. Inscr. Taf. XXI, 1 (Karthago).

 $\left. egin{array}{ll} intcitamento \\ Bincentce \end{array} 
ight. 
ight. S. 26.$ 

cygostaten, Til. Cod. Theod. XII, vii, 2.

erycissceptro Ver. Plin. 82, 17.

sisternae Pardess. CXI, 65 (Kopie, 528 n. Chr.).

paze Mur. 1915, 3 (b. Interamna, End. d. 6. Jh.n. Chr.?).

Tzutzintilles Bold. 431, a, 2 und Tzucinus Garrucci Vetri XXVIII, 7; vgl. dessen Anm.

Tzitane, Tzitani, Tzittane, Tazittune, Zitane Mar. pap. dipl. CXXII, 5. 71. 74. 86. 92. 98 (Ravenna, 591 n. Chr.) = Κειτανε ebend. 80.

Vgl. *Tzittani* Mur. 429, 2 (Albingaunum, 568 n. Chr.). *zeterorum* Pardess. App. XIII, 6 (Kopie, 700 n. Chr.).

Z für ch (vgl. sp. brazo, it. braccio (so schon Pal. Ev. 241, a, 14) u. s. w.; ahd. Zerubim) in:

cathezizatur, cathezizat Fuld. Gal. VI, 6.

cathazizat verschied. Gloss. des 8. Jahrh. b. Graff Ahd. Sprachsch. VI, 617.

Pr. cathezizar.

Auf Schreibweisen, wie considerunt = conciderunt Lond. Gran. Lic. 21, b, 12, mutuisedibus = mutuis caedibus Vind. Liv. XLI, xxv, 1,

exitus = excitus ebend. XLIV, xxxI, 11 u. a., lege ich kein Gewicht.

Diez Gr. I. 233 fg. sagt: 'Anfangs scheint dies c die Geltung eines scharfen z gehabt zu haben, wie noch in it. und port. Mundarten und im Südwalach., nicht allein, weil es von deutschen Schreibern dem deutschen z gleichgestellt ward, sondern auch weil es in den oben erwähnten Formeln cia, cio in die Stelle des t = z eintrat (etiam, eciam). Im Ital. und Nordwalach. vergröberte sich dieses ts in  $\dot{c}$ . Eine Vergröberung des dünnen Zischlauts lässt sich in vorliegendem Falle nicht gut annehmen. indem  $t\hat{s}$  dem  $t\hat{j}$  (=  $c\hat{j}$  = c) näher steht, als  $t\hat{s}$ ;  $\hat{s}$  ist Mittelstufe zwischen hartem j und s. Auch ist die Verdunnung breiter Sibilanten bei weitem häufiger. Doch bestreite ich nicht, dass die Aussprache z = c schon dem ersten Mittelalter angehört; daher die deutsche Anwendung des Zeichens C. Der Wechsel der Schreibungen CI und TI, wie in eciam = etiam, bezieht sich auf die Geltung von CI als ti. Dieser Lautprozess hat sich sicher unabhängig von dem umbrischen (aber parallel mit ihm) gebildet. Das umbrische d (in lateinischer Schrist S) wurde wahrscheinlich, wie auch Lepsius Inscr. Umbr. S. 156 annimmt, breit ausgesprochen; ein dünner Zischlaut hätte lateinisch ohne Erfindung eines besonderen Zeichens wiedergegeben werden können. und Corssen taxiren die lateinische Assibilation des c zu jung; sie rücken ihr Eintreten in das 7. Jahrh. n. Chr., ihr Durchdringen erst in die folgenden Jahrhunderte. Wenn diese Ansicht - wogegen die oben angeführten Beispiele streiten - auch die richtige wäre, so würde damit noch durchaus nicht gesagt sein, dass c bis in das 7. Jahrh. guttural gelautet habe. Beide Gelehrten vergessen die zwischen c und ts oder ts liegenden Mittelglieder ci, ti. Diese Umwandlungen konnten sich auch nur innerhalb längerer Zeiträume vollziehen. Richtig bemerkt Raumer Ges. sprachw. Schr. S. 93: 'Der Uebergang des gutturalen ci in palatales ći fallt in die Zeit vor der Völkerwanderung. Dagegen beweisen die Gründe, welche man gegen lateinisch c = tsch oder z vorbringt, dass die Verwandlung des palatalen  $\acute{c}$  in  $\it tsch$  und ts (z) erst in den Jahrhunderten der Völkerwanderung beginnt. Aus griechischen Schreibungen, wie dezuu, wezur, zoouzeg kann Nichts deduzirt werden. K vertritt schlechthin nur das lateinische Zeichen C, ebenso wie in  $\pi \rho \epsilon x \epsilon \iota \omega = precio$  f. pretio Mar. pap. dipl. CXXII, 82 (Ravenna, 591 n. Chr.) (umgekehrt Γενετιανει ebend. CXXI, 55 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.) = Γενεπειανει CXXII, 78 = Geniciani).

Noch bleibt ein spezieller Fall zu erörtern. Wir finden zuweilen im Anfange der Wörter vor i und e für SC S geschrieben:

sirpus u. s. w. = scirpus u. s. w. s. Kuhn in seiner Ztschr. IV, 23. Corssen Krit. Beitr. S. 31 fg.

sio Pal. Ev. 168, a. 6.

siet Ver. Gai 97, 18.

selere Lugd. Cod. Theod. VIII, 1, 11.

septrum Le Blant I. Chr. 209 (Saint-Cloud, 2. Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr.).

Umgekehrt: scitam Pardess. CXCVI, 2 (Kopie, 587 n. Chr.). scitas ebend. 7.

Hier muss c, ehe es gänzlich schwand, seinen gutturalen Laut aufgegeben und einen dem s verwandten angenommen haben. Wir haben oben Beispiele der Assimilation des sc zu ss (s) beigebracht. In allen diesen aber folgt e oder i (quissant fällt wohl nicht in die Wagschale, da die Vokale der Flexionsendungen dunkel und dem e ähnlich klangen). Ueberein stimmt hiermit die romanische Assimilation des sc, die auch nur vor den dünnen Vokalen Statt hat. Aus  $st\dot{s}^*$  = sc wurde  $\dot{s}$  (wie im Schwedischen skilja, skynda, skėn gleich silja, synda, sėn lauten), so it. pesce, pg. peixe, welches im Spanischen (pexe) gutturalisirt, im Provenzalischen (peis) und Französischen (faisceau) und zum Theil im Spanischen (pez) und Portugiesischen (conhecer), so wie in dem it. Worte rossignuolo verdünnt wurde. Es scheint, dass c vor i und e früher, als in anderen Fällen, nach s in einen Zischlaut über-S näherte sich den Guttural an. Wir sehen den Anfang dieser Annäherung im ital. st (stiantare f. schiantare, abrostino f. abroschino) und wal. st (peaste = piscis, stiintze = scientia); denn ti bildet den Uebergang von ci zu ts. Auch st assimilirt sich besonders vor i und Vokal, so dass vorausgehende Assibilaion tdes t angenommen werden darf. \*\*)

<sup>\*)</sup> Stå = sc ist im Walachischen erhalten, auch im Mailändischen. Wal. scena sprich ståena; mit Verdickung des ersten Sibilanten (stå): discinge. Aus stå: ss, s.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. plattd. Krischan = Christian. Beiläufig ein deutsches Beispiel des assibilirten k: Zifitz = Kibitz.

Die zetazistischen Veränderungen des t und c sind also in diese Reihenfolge zu bringen:

III. Per.  $\begin{cases} ti = ci. & c^j = c \text{ vor } i. \\ \text{Assibilation von } ti. & \text{Assibilation des } c \text{ in } sc \text{ vor } i. \end{cases}$ IV. Per. Assibilation von ci. tj = c.V. Per. Assibilation des c vor i.

Die Perioden der inneren Geschichte der römischen Volkssprache fallen im Wesentlichen mit denen der äusseren zusammen. Die Hauptepochen werden repräsentirt durch den Bundesgenossenkrieg, die Einführung des Christenthums, den Untergang des weströmischen Reiches. Wollen wir überhaupt peregrine Einflüsse gelten lassen, so hatten sie bei diesen drei Gelegenheiten den freiesten Spielraum. Als die italischen Völker die römische Sprache annahmen, konnte aus den Ursprachen Manches in das rustike Latein eindringen (vgl. Niebuhr Kleine hist. u. phil. Schr. 2. Samml. S. 201 fg.). Die Ausbreitung des Christenthums führte viele Orientalen nach Rom; durch sie wurde vielleicht die auch den semitischen Sprachen bekannte Prosthese des i vor s impurum gefördert. Die Germanen, obwohl sie auf römischem Boden rasch ihre eigene Sprache mit der lingua rustica Romana vertauschten, veranlassten doch einige Lautumgestaltungen; so ging lateinisches c vor a durch and. ch zu fr.  $ch = \hat{s}$  über.

Ich werde in zwei Abschnitten die qualitativen und die quantitativen Vokalveränderungen behandeln.

# Erster Theil.

### Qualitative Vokalveränderungen.

Wir stellen die wesentlichsten Uebergänge der Vokale ineinander in folgendem Schema dar:

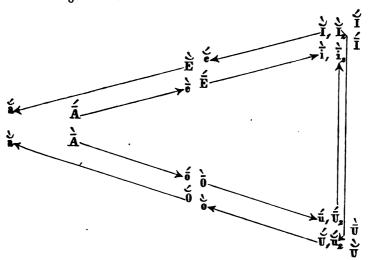

### Wir bemerken hierzu:

Sämmtliche vokalische Laute, sofern sie einfach sind, bilden eine ununterbrochene Reihe. Das Verhältniss irgend zweier zueinander wird durch die Worte 'heller' und 'dunkler' angegeben. Die Zeichen I, E, A, O, U bedeuten nicht einzelne Laute, sondern Lautregionen, zwischen denen ebensowenig ein Sprung stattfindet, wie zwischen den einzelnen Gliedern einer und derselben Region. Das hellste a fällt mit dem dunkelsten e, das hellste e

mit dem dunkelsten i zusammen. Unser Ohr ist nicht geschaffen, die feinsten Nüancirungen zu unterscheiden; doch nimmt es deutlich die Disserenz zwischen dem helleren (a) und dem dunkleren Laute (à) eines Vokales wahr. Jeder Uebergang eines Vokales in einen anderen ist ein allmählicher; sämmtliche zwischen beiden liegenden Stufen werden durchlaufen. Die Schrift zeigt z. B. O für U; wir wissen Nichts über den Laut des ursprünglichen u, noch über den des resultirenden o; aber soviel steht fest, die Wandlung  $\dot{u}$  in  $\dot{o}$  muss stattgefunden haben, mag jenes auch aus  $\dot{u}$  entstanden, dies weiter zu  $\dot{o}$  vorgerückt sein. Wenn in der römischen Volkssprache gewöhnlich o für ü, u für ö eintritt, so sehen wir uns zur Annahme einer qualitativen Verschiedenheit zwischen kurzem und langem Vokale genöthigt.\*) Und so ergibt sich für das rustike Latein, dass im Allgemeinen unter den helleren Vokalen (e und i) die langen den helleren, die kurzen den dunkleren, unter den dunkleren (o und u) die langen den dunkleren, die kurzen den helleren Laut haben. A, in der Mitte zwischen hellen und dunklen Vokalen stehend, klingt lang sowohl hell, als dunkel, kurz meist rein und wird daher (von der Schwächung zu e abgesehen) fast immer gewahrt. Die kurzen Vokale verwandeln sich nach a zu, die langen von a ab. Es beruht dies gewiss auf einer allgemeinen Ursache, wenigstens finden wir in anderen Sprachen dasselbe Prinzip. Man vergleiche die Aussprache der englischen langen Vokale:

 $\bar{a}$  wie  $\bar{e}$  (shade);  $\bar{e}$  wie  $\bar{i}$  (here);  $\bar{a}$  nach  $\bar{o}$  zu (fall);  $\bar{o}$  wie  $\bar{u}$  (move); nie  $\bar{e}$  wie  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$  wie  $\bar{e}$ ,  $\bar{u}$  wie  $\bar{o}$ .

 $\dot{v}$  und i sind die beiden äussersten Glieder der Vokalreihe; jenes kann sich in keinen dunkleren, dies in keinen helleren Laut verwandeln. Und doch besteht eine enge Verwandtschaft zwischen i und u; sie gehen auf näherem Wege ineinander über, als durch e, a, o. Auch hier also ein Kreislauf, ein Zusammenstossen der Extreme. Wir müssen ein doppeltes i, ein nach  $\dot{e}$  und ein nach  $\dot{u}$  zu liegendes, und ein doppeltes  $\dot{u}$ , eines nach  $\dot{o}$  und eines nach  $\dot{i}$  zu, statuiren. Parallel mit dem Uebergang des  $\dot{i}$ 

<sup>\*)</sup> Von Raumer nimmt eine nothwendige Yeränderung der Qualität der Vokale durch ihre Quantität an; man sehe die Diskussion dieser Frage bei Panitz Das Wesen der Lautschrift S. 11 fgg.

in  $\ddot{u}$  durch den Mittellaut  $\ddot{u}$  läuft der des  $\ddot{e}$  in  $\ddot{\delta}$  durch den Mittellaut  $\ddot{o}$ . Alle kurzen Vokale können zu e herabsinken; dies ist Vorstufe der Synkope. Dem entspricht im Hebräischen die Abstumpfung der Vokale aller drei Klassen zu Sägol und ihre Vertretung durch Schwa. Diphthonge schlagen selten in andere Diphthonge um, vereinfachen sich meist; einfache Vokale werden diphthongirt.

## 0 (U) = A

I. Langes a in offener Silbe kann im Rustiklatein in ē und in  $\delta$  übergehen. So auch gothisch jêr, mêl = jâr, mâl; gibôs, ahtandogs = gibas, ahtandags. Durchgreifender ist diese Trennung im Englischen. Ueber kymr. au (aw), ō, korn. ō (selten au), armor.  $\bar{a} = \bar{a}$  s. Zeuss Gr. Celt. S. 110 fgg. Vgl. au = aauf lat. und roman. Gebiete unter 'O = AU, A = AU', III. Durch ö schritt ä auch zu ü vor (in der Schrift kommen Verwechslungen von a und u vor, aus denen sich keine Schlüsse auf die Aussprache ziehen lassen, z. B. futus = fatus Pal. Aen. I, 586). Wie im Englischen a den o-ähnlichen Laut durch Einstuss von vorausgehendem qu und w und folgendem komplizirten l (über die Beziehung des l zu u s. 'Vokalisirung von Konsonanten') erhält, so scheint in der römischen Vulgärsprache besonders vor den mit den dunklen Vokalen wahlverwandten Lippenbuchstaben ā sich zu ō und ū hingeneigt zu haben. Wenigstens finden wir es vor m und b verdunkelt in:

clumat Vat. Aen. IV, 674.

Churw. clumar, clommar, clomar (1. P. S. Praes. clumm u. s. w.).

'dolumen, delubrum (d. i. dolabrum)' Gloss. Isid.
'dolumen, bellabrum' Gloss. Hildebr. 116, 380.
'dolumen, ascia, securis, asciculus' Thes. nov. lat.
Mai Cl. auct. VIII, 173, b.

dolumen Diefenbach Gloss. Latino-germ.

### Umgekehrte Schreibung:

camaco Ver. Plin. 120, 16; gr. κώμακον.

Vgl. rumon. romm = ramus; irom, unterengad. arom = aeramen; pg. fome, wal. foame, rumon. fomm, comask. Md. v. Nontron fom, Md. v. Le

Puy fon = fames (a ist, da es in der Tonsilbe steht, romanisch lang).

"dolubrum aliis. in glossariis ut VIII p. 166' merkt Hildebrand zum Gloss. S. 116 an, aber Mai Cl. auct. VIII, 166 steht dolabrum.

delubrum Gloss, Isid.

dolubra Gloss. Salem.

Dolobellae Grut. 499, 7 (Tarraco).

Δολοβέλλας Strab. Plut. Dio.

Dolobella Vat. Fast. Hisp. z. J. 595 d. St.

Dolobellam RH, Dolobellum BDGLKrh Prisc. I, 93, 7 H.

Dolobella, Dolobellam ein Kod. d. Oros. 416, 11. 431, 2. 432, 3 Hav.

Dolobella Kodices d. Livius u. sonst; s. Drakenborch zu Liv. epit. CXIX.

Aus Luduvicus Caelius exzerpirt Mai Jur. civ. antei. comm. praev. S. LXXXIV: 'Asciam nonnulli etiam dolabram dici rentur, unde inclinetur Dolabella, ut secunda syllaba prorsum habeat a, non o, ut fere vulgo receptum est; quod Caecilius Minutianus Apuleius in libro de orthographia monumentis prodidit.' qubrunes (= scabrones = crabr.) Gloss. Sangall.

Ferner sehen wir vor n  $\bar{a}$  häufig in  $\bar{o}$  verwandelt:

Acriones Vind. Liv. XLII, LI, 5.

Afronia Grut. 812, 4 (Patavium).

Afronio Fux. Vat. Fast. Hisp. z. J. 694 d. St.

Bassoniam Vind. Liv. XLIV, xxx, 7.

fasionus Straton. Ed. Diocl. IV, 17 u. 18 (301 n. Chr.) (nach Sherard's Lesung).

hemona als altlat, für humana von Festus angeführt, wie hemonem für hominem.

Niconor C. I. L. I, 1474 (Syrakus).

omousionorum Paris. Maximin. 11, 3.

homousionorum ebend. 11, 35.

(Dagegen *omoeusianorum*, *omousianus*, *omoeusianos* ebend. 11, 16. 12, 6 u. 7.)

Rumôneis goth. = Romani. Die Walachen nennen sich selbst Romuni (in diesem Namen haben die Nachbarvölker u für u Diez Gr. 1, 337). Ru-

monsch d. i. Romanice heisst die churwälsche Sprache denen, die sie sprechen.

Sempronionus Steiner C. I. D. et Rh. 2959 (Wildon, Steiermark).

Varonae Lugd. Cod. Theod. VI, xxvi, 15 = Varane. Daher in einigen Ausgaben Varone. So hat auch ein Kodex ebend. XVI, v, 51. xx, 3 Varrone.

Venafroni Mur. 1508, 1 (Monte Casino).

Umgekehrte Schreibung:

curianatus, Til. Cod. Theod. XVI, viii, 2.

Granniana (= Crannona) Vind. Liv. XLII, LXIV, 7.

Vgl. fr. taon = tabanus; it. Cefalonia = Centrallania (unter SA = E2 II): churw ay und ou

phallania (unter 'A = E', II); churw. au und ou =  $\bar{a}$ , z. B. cristiaun, saun soun, tavaun tavoun; wal.  $u = \bar{a}$ , z. B. funtune, lune, mune;  $u = \bar{a}$  in alune = avellana, teune = tabanus.

Sellener vor anderen Konsonanten:

vor D:

Gennodius (a?) Rec. de la soc. arch. de Constant. 1863 187, 14 (Tiddi).

vor J:

Coius Ann. arch. de Constant. 1862 103, 92 (Arsacal) = Caius?

Troiano Bull. arch. Rom. 1863 40, 3 (z. Z. von Trajan).

troiecto, Med. Aen. V, 488.

Vgl. treiectae, Treiectensi unter 'E = A', IV.

Vgl. sp. cerrojo (doch cerraja).

vor L:

aretologus Bob. Juven. XV, 16.

Boloniani Mar. pap. dipl. XCIII, 117 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.) (a scheint lang zu sein, da auch Ballonius inschriftlich vorkommt). (Boloniano in einer Urkunde von 1120, sonst Bailiniano, Beliniano, heute Balignano s. Mar. pap. dipl. Note 2) zu XCIII.)

fiola Schol. z. Juven. X, 27. Gloss. Amplon. 330, 56. 365, 21. Gloss. Lindenbrog. 95, a. Und öfter; s. Diefenbach Gl. L.-g.

Pr. fiola, fr. fiole, piem. fiola, korn. fiol, arm. fiolen, kymr. ffiol.

Man sprach phiāla  $= \varphi$ iālη, der griechischen Betonung folgend (Diez Gr. I, 472). So finden wir schon bei Prudentius chārisma  $= \chi$ ā $\varphi$ i $\varphi$ μα, cyāneus  $= \varkappa$ υάνεος, sophā $= \sigma$ ο $\varphi$ i $\varphi$ α, Asclepiādes  $= \lambda \sigma$ ληπιάδης, wie allophylus  $= \lambda$ λό $\varphi$ υλος, azymon  $= \lambda$ ζ $\varphi$ μον, eremus  $= \lambda$ ζ $\varphi$ ρητενές (s. Obbarius Vorrede S. XIX Anm. 67) = 69).

intermuroali Vind. Liv. XLIV, XLVI, 7 = intermuroli<sub>1</sub>?

Rumon. muroglia.

vor R:

numerarorius Lugd. Cod. Theod. VIII, 1, 7; s. Elision des I', 'vor R', b.

privatorio Straton. Ed. Diocl. VII, 76 (301 n. Chr.) (nach Bankes' Lesung).

Umgekehrte Schreibung:

allectari Boiss. I. L. VII, 17.

lavaratum Aquaes. Ed. Diocl. Einl. I, 2 (301 n. Chr.) (nach Fonscolombe's Lesung).

tributarium Flor. Dig. XIV, 1v, 5 § 1.

autarcio Pardess. CCCCLXXIX, 29 (711 n. Chr.). auctaretate ebend. XDVIII, 9 (716 n. Chr.).

Vgl. syr. qentinoro = centenarius, qestinuro oder qestunoro = quaestionarius, sudoro = sudarium.

VOF T.

'FBOe, Febrotiriae' (d. i. Fabrateriae) Kopp Lex. Tir. 137, b.

Pandotira I. N. 3528 (Pandateria, über die Zeit s. Marin. Att. S. 208).

It. Vendotena oder Ventotiena (mit volksthümlicher Etymologie).

ματουροτι Mur. 1925, 7 (der für das zweite T fälschlich T hat) nach Kopp Pal. cr. II, 1, 507 = maturate.

Sacroti Fröhner Inscr. terr. coct; web. 1852 (London).

Umgekehrte Schreibung:

ignatus, Taur. Cod. Theod. IV, vIII, 5 § 1.

natae Ver. Plin. 8, 23.

natas, Med. Aen. III, 444.

nato, ebend. VI, 221.

natos Fuld. Luc. II, 44 (es geht freilich cognatos voraus).

Vgl. agnasceret Bob. Front. 8, 9 (so Mai im Texte und merkt an: 'ita recte codex').

agnavit Pal. Aen. VI, 452.

cognascant Lugd. Cod. Theod. VI, xxvII, 3 § 1. patare Pal. Georg. III, 330.

Vgl. wal. lotru = latro (a romanisch lang) (lotro Gloss. Sangall.); wal. pelute, ungar. palota, syr. 125 polotin = palatium; ags. abbot = abbate.

II. Steht a in Position, so wird es selten durch o oder u vertreten. So in: condumnari C. I. L. I, 197, 10 (lex Bant., 621-636 d. St.). Worauf sich Caper S. 2248 P.: 'erumna, non eramna' bezieht, vermag ich nicht anzugeben. Eramna steckt in ermana (calamitas) Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 523, a und bei Papias. Onnorum, Til. Cod. Theod. XIII, vI, 10 (vgl. aennos unter 'E = A', III) wird vielleicht durch das rumon. onn gehalten. Im Churwälschen ist überhaupt der Uebergang des a in o vor komplizirtem m und n ziemlich häufig; so fidonza, flomma, grond, sonch. \*) Für Schreibfehler halte ich:

occolis Laur. Oros. 391, 11. orboribus Ver. Plin. 241, 16.

Damusco Lugd. Cod. Theod. VII, xxII, 9.

gozophylacio Cant. Ev. 284, 5.

trunslata Bull. di arch. crist. II, 34 (4. Jahrh. n. Chr.).

III. Für kurzes  $\alpha$  in offener Silbe lässt sich ebenfalls selten o(u) nachweisen. Einem vorangehenden u ist  $\alpha$  assimilirt in:

Quodratus Rev. arch. Par. X. Taf. XVIII, 11, 4. 5 (Nikopolis, Aegypten, 199 n. Chr.).

Vgl. κοδο-, Codrati unter 'Zusammenziehung', II, Anm.

<sup>\*)</sup> Das rumon. conif = cannabis fludet sich in der Gestalt coniva schon in Glossen des 11. Jahrh. und später (N. 131 u. 68 b. Diefenb. Gl. L.-g.). Vgl. auch fr. dommage == altfr. damage, pr. dampnatge.

Zuweilen vor Lippenbuchstaben o = a:

Hecoba = Εκάβη.

Oxoma (heute Osma) zur Gothenzeit = Uxama Esp. sagr. VII, 266.

Uxos. (= Uxamens.) in einer römischen Inschrift ebend. 270, a, 2.

So entspricht it. canova dem in Lyoner Inschriften und bei christlichen Schriftstellern vorkommenden canava\*), wie mlat. canobum, canopus, canops = cannabis. Ebenso it. carovana = carav., pr. cynobre, wal. chinovarju = cinnabaris (vgl. deutsch Zinnober; cenobrium ist die gewöhnliche mittellat. Form). In amiddola (unter 'A = E', I) = amygdala ist die Endung latinisirt, wie in pr. escandol = scandalum (scandolo schon Mur. Antt. It. V, 1008, 7 (Pisa, 754 n. Chr.)), cimbol = cymbalum. Ebenso in Heelagabolo Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 371 (Apulum). Zu it. Polegia = Palatium vgl. das eben angeführte syr. polotin. Gemeinromanisch die Umwandlung des ĕ in o ver l im Worte μυφοβάλανος: mlat. mirabolanum, it. sp. mirabolano, pr. mirabolan, fr. myrobolan.

Zweifelhaft sind mir:

corolitica Grut. 76, 9 (Praeneste).

Carolitano Cardin. Iscr. Vel. XL; s. Bull. arch. Sard. III, 148.

Solomo (=  $\Sigma$ 0 $\lambda$ 0 $\mu$  $\tilde{\omega}\nu$ ) scheint gebräuchlicher, als Salomo gewesen zu sein; s. Renier I. A. 2746. 3089. 3092. 3259. 3292. Eigenthümlich ist *lucuna* für *lacuna*:

lucunae, Med. Georg. III, 365.

lucunas Oblong. 1 Quadr. Lucr. III, 1031. Obl. Quadr. ebend. VI, 538. 1 Obl. ebend. VI, 552 (an allen drei Stellen hat Lachmann diese Form in den Text gesetzt; er macht auf sie aufmerksam im Kommentar S. 205).

Im Mittelalter lucuna, lucuna, lucunar, lucanar; s. Diefenb. Gloss. L.-g. Häufig wurde lacus mit lucus, locus verwechselt (z. B. Pal. Aen. VI, 134. ,Vat. Aen. VI, 393. Vind. Liv. XLI, 1x, 4. ,Flor. Dig. XVIII, 1, 69). Vgl. das it. lucerta (lucertola),

<sup>\*)</sup> In Betreff dieses Wortes vgl. Marin, Att. S. 423 Not. 524). Boiss. I. L. S. 399.

rumon. luschart = lacerta mit Anklang an luce, lucerna und zur besseren Unterscheidung von lacerto. Sehr früh muss das a in natare sich verdunkelt haben (vgl. oben  $nat-=n\bar{o}t-$ ): it. notare, wal. innota, alban.  $voró-i\gamma$  (1. Pers. S. Pr. Ind.), altfr. noer, churw. nudar (it. Diphthongirung im Prās. nuoto). Viel später in it. soddisfare. 'Camarus, non camurus' b. Caper S. 2248 P. ist entweder in 'camurus, non camerus' oder in 'camara, non camera' zu emendiren. Andere Schreibungen, wie:

Agothoclene Or. 4540.

oliis Ver. Plin. 25, 19.

antopodosi Bob. Sacerd. 40, 23).

oporiamur Fuld. Cor. II, 1v, 8.

areopogo Bob. Cic. de rep. 777, 19.

chotetum Arc. 1. Grom. 297, 17.

Epogathiano Steiner C. I. D. et Rh. 3902 (Viktring, Kärnth.).

Epominondae Laur. Oros. 150, 8.

potescat 1 Til. Cod. Theod. XIV, xvi, 5.

potiatur Vat. ebend. XIII, xi, 4 (wie umgekehrt patientiae == potentiae Laur. Oros. 261, 15).

Rodoni Laur. Oros. 320, 2. sopores Pal. Georg. IV, 62.

Voloterrane Arc. 1. Grom. 214, 10.

beziehen sich wohl meist auf die Aussprache  $a=\delta$ . Indessen mochte in griechischen Wörtern zuweilen der Bindevokal o vorschweben; vgl. pr. anotomia, hermofrodita (wie  $\xi o\mu o - \gamma \lambda v \varphi \epsilon v s$ ), melochites, onomothopeya, wozu man z. B. mlat. anologia, hermofrodita halte.

IV. Auslautendes  $\alpha$  konnte leicht zu o und u herabsinken. So vor m:

etium 1Vind. Liv. XLIV, xxx1, 2. propalum Clar. Epp. Paul. 339, 16.

Besonders war der Charaktervokal der ersten Deklination dieser Verdunkelung ausgesetzt. So schon im Umbrischen und Oskischen regelmässig, z. B. altumbr. tuta, tutu, neuumbr. toto; osk. tivtu, tovto. Nicht selten in den romanischen Sprachen: it. orecchio, festuco, merlo, utivo, tiglio (wal. teiu), midollo (sp. meollo), sp. lagarto, madero (Diez Gr. II, 16 fg.). Allgemein ist der Uebergang des a in o oder ou in den neuen südfranzösischen

Mundarten (das Altprovenzalische kennt ihn noch nicht), so memorio, gracio, glorio, miserio oder philosophiou, terrou u. s. w.
'Sine ulla querello' lesen wir in einer Inschrift Mus. Ver. 255, 4.
Aus bonae memoriae wurde bonae memoria, bonae memorio, welches, als Adjektiv aufgefasst, den Nominativ bone memorius ergab.
Le Blant I. Chr. I, S. 135 stellt eine Reihe von Depravationen
dieser Formel, die in christlichen Denkmälern Frankreichs vorkommen, zusammen. Ich lasse eine genealogische Uebersicht
der mir bekannten Schreibweisen folgen:

bonae memoriae.

bone memoria Aringh. Rom. subt. II, 119, a, 8. bonemoria (es steht B für E) Le Bl. a. a. O. (Vienne). bone memoria ebend. (Toulouse).

bone memorio Le Blant 14 (Écully, 518 n. Chr.). Bloss memorio Bold. 54, a, 8.

bonom memoriom Le Blant 59 '(Lyon). bone memorios Mur. 1919, 4 (Truillas bei Narbonne, 582 n. Chr.).

bone memorius Boiss, I. L. XVII, 29 (492 n. Chr.). Le Bl. a. a. O. (Coudes), (Vienne). Pard. XDVIII, 8 (716 n. Chr.).

bene memoria Bull. arch. Sard. I, 19, 1. bonae memorius Le Bl. a. a. O. (Vaison).

bene memorius.

benenorius Le Bl. a. a. O. (Arles).

bene memori Rossi I, 580 bene memoriens Mur (407 n. Chr.). 1899, 7 (Cagliari).

Auch für das A der Neutra im Plural findet sich O geschrieben: talio, Pal. Aen. X, 602. praetereo Bob. Front. 99, 3.

besonders im Clar. Epp. Paul.:

propter eo 47, 16.

stercoro 365, 6.

facto bono 425, 11.

exemplario 505, 9.

peccato 508, 4.

Umgekehrte Schreibung:

manifesta (= in manifesto) 14, 4. mendacia 400, 13.

Vgl. umbr. sevu, sevo, osk. teremenniù (2. Dekl.); umbr. arviu, arvio (3. Dekl.); pequo (4. Dekl.).

Infro liest man in einer christl. Inschrist b. Bold. S. 650.

# $\mathbf{A} = \mathbf{\breve{0}} \ (\mathbf{\breve{U}}).$

Der Uebergang des kurzen o in a wird erläutert durch die englische Aussprache des o in Wörtern, wie not, torrent. Man vergleiche ferner a für o in französischen Dialekten, z. B. pikard. nan, Rouchi amelette, gasio (gosier), lothr. valer, calère, valante, trap, hochels. hanne (homme), paris. ant, sant.

I. Zunächst scheint a aus b durch dissimilirende Wirkung von v entstanden zu sein. Die Abneigung der Römer gegen die Lautverbindung vu und theilweis gegen uv ist bekannt. Vor und nach v klang daher o mehr nach a, als nach u hin und schlug einigemal völlig in ersteren Vokal um. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass selten eine Lautwandlung innerhalb der Gränzen bleibt, die ihr durch ihre Ursache — irgend ein euphonisches Bedürfniss — vorgeschrieben sind, sondern an einzelnen Stellen, gleichsam tastend und flüchtig, wie ein plätscherndes Gewässer, über sie hinaustritt.  $v_0 = v_0$  und  $v_0 = u_0$  waren durch die nahe Verwandtschaft von u und v gerechtfertigt; in Folge davon, aher ohne gleich triftigen Grund, schob sich in ein paar Fällen  $v_0$ ,  $v_0$  zu  $v_0$ ,  $v_0$  vor. So in der klassischen Sprache:

vacare, vacatio, vacuus, für altlat. vocare, vocatio, vocivus. S. Bergk Ztschr. f. Alterthumsw. 1848 S. 1127. Fleckeisen Jahn's Jahrb. LX, 255. Bücheler Rh. Mus. XIII, 585. Corssen I, 238. Mommsen C. I. L. I. zu 198, LXXVII. Vgl.:

vocantis Med. Pal. Georg. III, 477 = vac. vocabant<sub>1</sub> Fuld. Actt. App. XVII, 21 = vac. vacat<sub>1</sub> Med. Georg. III, 43. <sub>1</sub> Aen. IV, 288. <sub>1</sub>V, 23

provacatione 1 Bob. Cic. de rep. 812, 8.

Valerius für \*Volesius von Volesus. So ist von der Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.-Lat.

Nebenform Volusus Volusius gebildet. Vgl. Volero. Va. C. I. L. I, 187 nach Mommsen Valesi — Volesi. (vautour fr. setzt \*valtor voraus, welches für pr. altfr. voltor — vultur.)

cavus für covus. Letzteres hat sich bei den Alten in einigen Bedeutungen erhalten, so covum, Himmelswölbung Enn. u. Fest. (Andere schreiben cohum; vgl. choum Varro L. L. V, 19), cous (covus) == 'cavum, quod bura extrema addita oppilatur' Varro L. L. V, 135, covus, Garbe (was man mit gekrümmter Hand fassen kann) Philarg. zu Georg. II, 517 (it. covone, lomb. cov, mail. coeuva, piem. cheuv). Im Mittellatein:

'C(o)Na, caverna' Kopp Lex. Tir. 73, a.

'C(o)Num, cavernum' ebend.

'CO(v)um, cavum' ebend. 75, b.

cova = cavea DC.

covare Gloss. b. Graff Ahd. Sprachsch. III, 302. Covadefonga span. Urk. v. 740 u. 741 n. Chr.

Esp. sagr. XXXVII, 303 fg. 305.

coba ebend. 339 (891 n. Chr.).

cueva ebend. XXVI, 460 (1075 n. Chr.).

Im heutigen Romanisch:

pg. covo (hohl), cova (Höhle, Loch).

sp. cueva (Keller, Höhle), covacha (dass.), covachuela, covezuela (Deminutiva).

it. cova, covaccio, covacciolo, covo, covolo (Höhle, Wildlager).

Diez Et. Wb. II, a leitet covone von cavus ab und vergleicht it. chiovo = clavus. Dass aber o schon auf lateinischem Gebiete stand, beweist der oberitalienische Diphthong. Aus gleichem Grunde kann ich es nicht billigen, dass Diez ebend. I. u. d. W. covare und Gr. I, 155 die oben angeführten pg. pg. sp. it. Substantiva (sogar das Adjektivum covo) aus cubare erklärt. Denn uo (ue, oa) steht nur ausnahmsweis für lat. ü; span. cueva ist nicht = cuba (was Festus als dem sabinischen Dialekte eigen anführt), sondern = cova = cavea. Auch stim-

men mit der von mir angenommenen Etymologie die Bedeutungen besser.

'cluaca, non clavaca' App. Prob.) 198. 12 K.

=clovacas C. I. L.

'clavaca, burca' Gloss. b.DC. u.d.W. I, 1178 (Arpinum).
It. chiavica.

favilla, favus von fovere s. Corssen Krit. Beitr. S. 57.
Von derselben Herkunst auch Favonius. Vgl.:

 $fave_1$  Med. Georg. IV, 230 = fov.

 $favere_1$  Pal. Aen. IX, 57 = fov.

foves Mone Mess. II (17, 3) = fav.

'Fovii, qui nunc Fabii dicuntur' Fest. S. 87 M. Vgl. Plut. Fab. Max. I.

Vgl. it. cravatta, pg. gravata, fr. cravatte = it. crovatta, croatta (sizil. cruvatta), sp. corbata.

Irgend ein archaischer Dialekt hat avilla für ovilla:

'avillas, agnas recentis partus' Fest. S. 14 M.

Daraus:

'abellum, agnus recens natus' Gloss. Vind. bei Endlicher Catal. n. CDXIX (9. Jahrh. n. Chr.).

'abellus, agnus recens natus' Gloss. Montecas. b. Montfauc. Bibl. bibl. I, 216, a (11. Jahrh. n. Chr.).

Man notire endlich die Schreibungen:

navam, Flor. de confirm. dig. I. Anf.

Vgl. sp. navaja, pg. navalha = novacula; doch woher pr. nau?

aliquad 2 ebend. XLIX, xv, 14 aus aliquid korrigirt.

aliquad Bob. Garg. 413, 10 = aliquot.

II. Sodann finden wir a für  $\delta$  im Auslaut des ersten Bestandtheiles von Kompositen:

'(opobalsamum), non ababalsamum' App. Prob. 198, 29 fg. K.

Apradite Donat. 411, 3 (Florenz).

Asclepiadorae Mur. 1141, 7 (Lavone b. Brixia).

(Vgl. Μητραδ(ω)ρωι C. I. Gr. 6587.) geametrarum Arc. 2. Grom. 67, 8.

<sup>\*)</sup> Die ätteste Form war freilich wieder av, so Skr. avi-, lat. ovis, návas, lat. novus; ebenso va: Skr. vam , lat. vomo, váćas, lat. vox.

Hermapodori Vind. Plin. XXXIV, 11 (P = D; die Silbe do am Anfange der Zeile wiederholt).

Marabade Rossi I, 264 (377 n. Chr.).

Merabaudus Mur. 1913, 7 (b. Mediolanum).

Philadespotus Grut. 640, 1 (Ravenna). Fabrett. X, 533. Guasc. Mus. Cap. 653. I. N. 3433 (Puteoli). 5379 (Corfinium). 6769, vi, 37 (70 n. Chr.).

Philadespot. I. N. 4699 (b. Venafrum).

Philadespoti Gori Columb. 201, CCXXXIII. Guasc. Mus. Cap. 280.

Philadespoto I. N. 2588 (Neapel, 62 n. Chr.). Mur. 2084, 1 (Placentia).

Filadespotus Fabrett. V, 229.

Vgl. it. pr. arnaglossa; pr. astralabi; pr. fleuvatomia; it. sp. mirabolano, pg. mirabalano, pr. mirabolan; pr. sicamaur, altfr. sicamor.

III. Sonst ziemlich häufig vor einfacher oder zusammengesetzter Liquida:

### vor L:

alucos = ulucos Serv. zu Virg. Ecl. VIH, 55. Welche von beiden Lesarten ist vorzuziehen? Alucus steht in den Gloss. Philox. Skr. uluka, it. allocco, comask. piem. oloch.

Ascalum Laur. Oros. 337, 19 ( $a = o = \ddot{u}$ ).

Batalum Rom. Pal. Aen. VII, 739 ( $a = o = \tilde{a}$ ).

dammala Sess. Aug. Spec. 40, 32 ( $a = o = \tilde{a}$ ).

gerala Gloss. Cass. G b, 14 ( $a = o = \ddot{u}$ ).

hosalluta (= absoluta) Kodex aus dem 7. oder dem Anf. des 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. 111, 434.

Poblicala Reines. V, 8 (Brixia).

salida Mar. pap. dipl. LXXXV, 14 (Ravenna, 523 n. Chr.) = solida? Marini emendirt Rav. die. It. saldo, ladin. sald.

salpuga Lucan. IX, 837 (Hdss.: salpiga, salpyga, sapiga, salpugra, salpinga). Isid. Orr. XII, IV, 33. Vgl. Plin. II. N. XXIX, IV § 92 Sill.: 'solipugas Cicero appellat, salpugas Baetica.' Variala I. N. 3412 (Puteoli). Vgl. Variolae Reines. XIV, 202.

vialavimus, Pal. Aen. XI, 255.

Häufig im Mittellatein z. B. calax Gloss. Hildebr. 42, 17; fundibalum, sind-abalum, -avalum,-ivalum Diefenb. Gl. L.-g.; scindalas L. Lang., sindales Diefenb. Gl. L.-g.

Vgl. it. altaleno = tolleno; sp. pg. regaliz = it. regolizia (liquiritia); pg. calostro = colostrum.

vor M:

amnem Med. Georg. IV, 396.

amnes<sub>1</sub> ebend. IV, 350.<sub>1</sub> Vind. Liv. XLV, xxIV, 4. amni, Vind. Liv. XLIV, xXIII, 7.

Umgekehrte Schreibung:

omnib. Med. Aen. IX, 30.

omnis Vind. Liv. XLV, xxix, 8.

Amphale Malvas. Marm. Fels. 377, 6 (Verona).

campagi und compagi = πομβαῶνες von πόμβος nach Mommsen Ber. der k. sächs. Ges. d. Wiss. Philhist. Kl. 1851 S. 72.

Im . Mittellatein:

bambacium u. s. w.; it. bambagio.

Bergamum; it. Bergamo.

condamina (σύγκτησις) DC.; pr. dame, dami, altfr. dame, dan, dant = dominus; alt- und neufr. dame = domina; altfr. damesche = domesticus, dantar = domitare.

Vgl. it. ramerino = ros marinus; sp. lambrija (pg. lombriga) = lumbricus; pg. tamiça = thomix (o roman. kurz; sp. noch tomiza); pr. amologuar (u. emologuar); altír. prametre.

vor N:

aprotani Mon. Apul. 2, 15.

abrotanum u. s. w. mlat. Diefenb. Gl. L.-g.

It. abrolano, neugr. ἀβρότανον.

cantra Bob. Comm. in Cic. orr. 127, 2.

Melerpanta \*) C. l. L. I, 60.

<sup>\*)</sup> Der Uebergang des b in m steht nicht vereinzelt da; man vergleiche:

Bellorophantem Kod. B Plaut. Bacch. 810 R. sanandum, Vat. Georg. III, 294.

sanare (= sonore) Rom. Aen. VII, 462.

[Verocandi Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 2096 (Neuvillele-Pollet, Normandie). Dies, wie hier geschieht, für Verecundi zu nehmen, scheint mir bedenklich.] -

Im Mittellatein:

canopium u. s. w.; it. canopè, wal. canapeu, sp. fr. canapé, altpg. ganapé (o roman. kurz).

Ydranto Vat. Geogr. Rav. = Ydronto Paris. desselb. = Hydrunto; it. Otranto.

Alcimiades Mur. 1293, 10. amnegaverit Or. 1175.

Pr. amnejar.

sumiacente Fabrett. II, 155.

'globus, non glomus' App. Prob. 198, 8 K.

'glomellum (so Guelf. 1) — quasi globellum' Isid. Orr. XIX, xxix, 6.

promuscis; s. 'U = 0', II, 'vor SC'.

cimum Ver. Plin. 25, 3.

radicimus Pal. Georg. I, 319.

convallimus ebend. II, 488.

mormo ebend. III, 95.

Sp. muermo, pg. mormo, pr. vorma (fr. morve, siz. morve). sumditam, Lugd. Cod. Theod. VIII, v. 30. cumito Gloss. Sangall.

gomitum L. Lang. S. 79 Vesme.

It. gomito; s. Pott Plattl. u. Rom, S. 322, Diez Et. Wb. I. u. d. W. cubito u. Gr. I, 260.

tames Gloss. Hildebr. 281, 14. Gloss. b. Mai Cl. auct. VI. 547, b.

So it. Giacomo, trementina, vermena u. s. w.

Auch für v trat m ein:

formus = forvus (Gloss. b. Mai Cl. auct. VII, 562, a) von fervere, vgl. Isid. Orr. XIX, v11, 3. XX, x111, 3.

primilegium s. S. 38.

inmenti Bob. Garg. 411, 21. promentus, Vind. Liv. XLV, XLI, 6.

aestimam, Ver. Plin. 15, 22.

umidus Rom. Virg. Ecl. X, 20. Georg. I, 418.

famis Pal. Georg. 1V, 22.

mox, Vat. Aen. VI, 626.

armis, Med. Aen. XII, 237.

. Vgl. it. maniglia, sp. manilla == monilia (vgl. gr. μάννος == μόννος); sp. cangilon, pg. cangirão von congius; sp. manicordio, fr. manicordion == μονόχορδον; pg. franzir == \*frontiare; pr. randola == \* hirundula; rumon. canuscher, sizil. canusciri; sogar fr. colophane == colophónium.

#### vor R:

Arsiniae C. I. L. I, 1382 (Perusia). Ist es derselbe Name wie Orsinia ebend. 1381 (ebend.)? Arsina ebend. 1374 (ebend.).

'martisia in mortario ex pisce flunt, unde et nominata' lsid. Orr. XX, 11, 29.

possessima Bob. Exc. Char. 560, 34. mel Flor. de concept. dig. II § 3.

Umgekehrt b = m in:

dubenus Fest. S. 67 M.

Vgl. 'dubius, δεσπότης' Gloss. Labb. canibus Rom. Virg. Ecl. IV, 3. invenibus Bob. Exc. Char. 558, 5.

So it. Bevagna.

V = m in:

Mavors.

pulventari Ver. Plin. 247, 22.

vyrtus, Med. virtus Pal. Virg. Ecl. VII, 61.

So it. novero, svembrare; altap. bierven; fr. dumet (Diez Gr. I, 200).

An vorhergehendes m assimilirte sich b (Diez Gr. I, 262):

commurat Or. Henz. 6404.

concammio Pardess. CCCCXL, 25 (697 n. Chr.).

concamio Form. Bignoh. XIV.

lemunculus Gloss. Labb.

Auch f und m wurden verwechselt:

forfae Lugd. Cod. Theod. VI, xxxII, 2.

merulae Ver. Plin. 168, 6.

mirmitatem, Til. Cod. Theod. XIV, 1, 2.

da f sich mit b (\*sibilus, nou sifilus' App. Prob. 199, 3 K. deftore Flor. Dig. III, v, 9. feneficio ebend. IV, 1, 6. defes ebend. XXXII, 1, 78 § 1. Foefum, ebend. XXXVI, 1, 81) und v (Fo. C. I. L. I, 783 (Veleja, 688 d. St.) nach Borghesi = Folcatius. fi Flor. Dig. XVIII, vI, 9. Vavius Rossi Rom. sott. I. Taf. XVIII, 4 (ebend. Favius). Fictorinus Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 2127 (Hanau). referencia Mar. pap. dipl. LXV, 13 (fränk., gg. 657 n. Chr.) u. ō. subvervefactis Ver. Plin. 205, 19) nahe berührte. Vgl. dea Uebertritt des m in f im Kymrischen, z. B. nyfer (altkymr. noch nimer) = horn. never, armor, niver (it. novero) = numerus (Zeuss Gr. Celt. S. 133 fgg.).

martarium, martorium mlat. robara Med. Aen. VII, 610.

lm Mittellatein:

caraula Graff Ahd. Sprchsch. V, 438 = choraules; pr. carolar, altfr. carole, kymr. karaul, korn. karol. gargarismus, gargarizare von gurges; it. gargarismo, gargarizzare, gurgozza = gorgozza.

tartuca von tortus; it. pg. tartaruga, pr. tartuga, sizil, tartuca.

Vgl. it. Cristofano, sp. Cristoval, pg. Cristovão; pg. arripiar = horripilare; fr. archal = orichalcum; tarte (= tourte) = torta; sizil. ardicula = it. ortica = urtica (Volksetymologie).

Vor anderen Konsonanten (auch in Position):

vor B:

(opobalsamum), non ababalsamum' App. Prob. 198, 29 fg. K.

aboedit<sub>2</sub> Fuld. Thess. II, III, 14. abaudire mlat.

Pr. abauzir (Diez Gr. II, 193 Anm.). abrigeum Gloss. Isid.

abregium Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 502, a. abrizum u. s. w. häufig im Mlat.

abunco Vat. Rom. Aen. VI, 597 (ebenso für diese Stelle ein Kodex des Macrobius).

Vgl. pr. abdurat, altfr. aduré == obduratus, altsp. odurado.

#### vor C:

'kakiana, cocina' Gloss. Placid. VI, 565, a Mai. cacullis Til. Cod. Theod. XIV, x, 1 § 2 ( $a = o = \vec{u}$ ); caculla hat ein Vokabularium bei Diesenb. Gl. L. - g.

Vgl. it. gracidare (mlat. glacitare, gracitare; gracitat Variante Auct. Philom. 19) = crocitare; sp. pr. langosta (pr. auch lengosta, lingosta), pg. lagosta, fr. langouste.

Merkwürdig ist fr. orteil = articulus, altfr. noch arteil, doch schos
 1215 n. Chr. ortilli DC. und sogar Gloss. Cass. Eb, 3 ordigas (lies ordiglas).

VOF G:

eulagie, eoblagium, oblagia, mlat.

vor P:

aptare 1 Rom. Aen. I, 425.

aptavit<sub>2</sub> Vat. ebend. VI, 501.

apulentos, Bob. Cic. de rep. 780, 17.

'kappadinarius, voluntarius' Gloss, b. Mai Cl. auct. VI, 530, b = 'coppedinarius, voluptuarius' Gloss. Hildebr. 80, 444? Freilich bezeichnet cupedinarius etwas Anderes, als voluptuarius und wird kappadenarius deutsch durch 'bereyt, willich' übersetzt (vgl. capedo, Begierde).'

parapsis für paropsis im Verc. Veron. Pal. Goth. Ev., im Amiat. u. Fuld. des neuen Testamentes, bei Isid. und im Mittellatein.

vor S:

Theudasia I. N. 4672 (Venafrum).

vor T:

subnatatio Goth. Ev.\*) 11, b, 15.

Vgl. nat = not - S. 173.

Teudata C. I. L. I, 1283 (Rajano b. Corfinium).

Teudat. Kandler Inscr. Istr. 435 (Aemonia).

In diesen beiden Formen ist die Einmischung des lat. dare erkennbar; s. 'U = 0', III, 'nach E'.

Vor o wurde o dissimilirt in:

caortis I. N. 1466 (Beneventum).

Ueber a = 0 = u = y s. 'A = E', 1.

## E(AE, I) = A.

I. Langes a (in offener Silbe) hat oft die Aussprache angenommen, die wir durch  $\ddot{a}$  bezeichnen. Durch die zahlreichsten Beispiele ist dieselbe belegt für die Ableitungen von ianua; wir stellen diese Beispiele daher voran:

ienuam Cant. Ev. 269, 1. ienuis Pal. Ev. 224, b, 12.

<sup>\*)</sup> Gothanus der Evangelien (aus dem 7. Jahrh.), von mir selbst durch-gesehen.

Umgekehrt Ianua im Mlat. für Genua. ienetricis Mur 1962, 1 (882 n. Chr.). Iaenuariae Or. 4429 (Aspalatos, Dalmat.).

Iaenuaria Rossi I. 1296.

Iaen. Torremuzza I. Sic. XVII, 65 (Catana).

Ienuariu(s) Or. Henz. 6832 a (Eporedia).

Ienuarius Mur. 1887, 9 (Aquileja).

Ienuarivium Guasc. Mus. Cap. 140 (260 n. Chr.) emend. von Marin. Att. S. 389. 420 Not. 448).

Ienuario Aringh. Rom. subt. I, 306, b, 4. Mai I.Chr. 392, 10. Rossi I, 1128 (338 n. Chr.).

Ienuari Bold. 490, a, 1.

Ienuaria Mur. 1608, 10 (Hadria). Bold. 400, 9. 401, 2. 478, 6. Fabrett. VIII, LXXIX. I. N. 6706.

Iενουαρια (für ε steht c) Bold. 483, a, 7.

Ienuariae Mur. 1887; 6. 1971, 9.

Ienuarie Bold. 55, b, 3. 477, a, 10. Perret Catac. d. R. V, xxxiv, 93.

Ienuaries, Ienuar... Fabrett. IV, 442 (vgl. Mur. 402, 1).

1enuares Bold. 53, b, 9.

Ιενουαφιων Mur. 1952, 2 (Catana).

Ienuarias ebend. 1837, 10.

Ienua(rias) Perret Catac. d. R. VI, 190, b, 3.

Ienuaras Rossi I, 37 (330 n. Chr.).

Ienuras Mai I. Chr. 387, 5.

Ienua Fabrett. VIII, Lxxxv. Margarin. Inscr. B. S. Paul. 274.

Ienu Mai 1. Chr. 443, 3.

Ien. ebend. 425, 1. Passion. XII, 44.

Zenuaria Lupi 37, 1.

Zenuara Bold. 475, a, 13.

Zenuarus Garrucci Vetri XXXIV, 7.

Genuarus Rossi Rom. sott. I. Taf. XXVII, 8.

Genarius Le Blant 1. Chr. 325 (Amiens).

Genabius (B = R?) Bold. 429, 11.

Gennara Rossi I, 1036 (530-533 n. Chr.).\*)

<sup>\*)</sup> Aus Gēnarus wurde Genarus, wie aus brutus, semina, sigere it. brutto, semina, sigere (Diez Gr. I, 457). So bezeichnet die Doppelkon-

Genaras Lupi S. 187.

So auch im Mittellatein z. B. Gennarius in einer Urkunde von 899 n. Chr. (Diez Gr. I, 254).

It. Gennaro, sp. Enero, pr. Genovier, Jenier, churw. Genèr, alban. (tosk.) Jεννάρ-ι, neugr. Γενάρης, arab. Yennayr (Aldrete Orig. d. l. leng. Cast. S. 364), deutsch Jenner. Dieses Wort behielt sein a in den drei entferntesten romanischen Sprachen: Janeiro, Janvier, Januarie.

## Sonst:

### vor B:

dolorebilius (= tolerabilius) Bob. Comm. in Cic. orr. 177, 16.

It. -evole = -abilis.

Febraterie Tab. Peut. segm. V, e.

Febrotiriae s. S. 172.

leve. (v = b) (zweimal) Taur. Cod. Theod. I, v, 9. Pg. laivo.

rigaebant, Vat. Aen. VI, 699.

Altfr. -eve = -abam u. s. w.

vor C:

paece Bold. 407, a, 2.

vor L:

belare Varro R. R. II, 1.

'B(e)Lat, balat' Kopp Lex. Tir. 45, b.

belat Gloss. Sangall.

'belat, balat' Gloss. Hildebr. 29, 25.

It. belare, fr. bêler, rumon. belar.

haelitus, Med. Aen. VI, 240.

'malum, melum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 532, b, welcher anmerkt: 'Nota vulgare Italorum vocabulum in codice saeculi VII.'

'MLus, melus' Kopp Lex. Tir. 227, b (Kopp deutet es als μέλος).

sonanz die Verkürzung eines langen Vokales in Aecclania I. N. 1175 (Aeclanum), Aecclaniae ebend. 1168 (b. Aeclanum), Febbruarii ebend. 7206 (Canusium, 519 n. Chr.) (it. Febbrajo), delubbra Arc. 2. Grom. 120, 14, macchina Pal. Acn. II, 337. IV, 89 (it. macchina) u. s. w.

'melum cotoneum' Grom. 321, 12.

melario, melarium Lex Sal. em. tit. XXIX § 8. 10. Das Zusammentreffen mit griech.  $\mu\tilde{\eta}\lambda o\nu$  halte ich, wie Diez Et. Wb. II, a u. d. W. melo, für nur zufällig.

lt. melo, rumon. meil, ladin. mail; wallon. mèlèie (Apfelbaum); sp. meladucha, melapia, melocoton. Vgl. mela für malae (genae) Gloss. Hildebr. 154, 22.

quaeles, Pal. Aen. X, 264.

Fr. quel.

So entstand auch *paelex* (dieses und nicht *pellex* ist die richtige Schreibung, wie Fleckeisen Fünfz. Art. S. 23 nachweist) aus *palax* = πάλλαξ.

#### vor M:

emanuensis Pardess. App. X, 38 (Kopie, 699 n. Chr.). emussitatos Gloss. Placid. III, 461 Mai.

emussitata Fest. S. 76 M. Non. 5, b, 23 G. emusitata die Kodd. Plaut. Mil. 632 R.

emeussiaetas Non. 310, a, 20 G.

### Umgekehrte Schreibung:

extramo, Med. Georg. IV, 116.

vor N:

Aenisaiu (I = T) Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 27 (Wiesbaden).

Iuliaeni ebend. 1249 (Livorno).

Iulieni ebend. 1250 (Noviomagum Bat.?). Fr. Julien.

Vareni, Varenilla Mur. 409, 1 (Poitiers, 456 n. Chr.). Vgl. Varonae S. 171.

### Umgekehrte Schreibung:

Caesana Or. Henz. 5210, II (Vicarello am lacus Sabatinus).

vanae Ver. Plin. 72, 2.

vor R:

Aesturaeru Steiner C. I. D. et Rh. 469 (Mainz, 1. Jahrh. n. Chr.).

annonaerias Lugd. Cod. Theod. VII, IV, 3. annonaeria, Til. ebend. XI, XIV, 1. averia Pal. Georg. II, 430.

```
honorerii Fleetwood 468, 1, 18.
      apperet Pal. Aen. VIII, 557.
          aperiat Arc. 2. Grom. 183, 2.
          aperiturum Vind. Liv. XLII, xxxvIII, 5.
        pere Rom. Aen. V. 728.
           Altfr. apert, pert u. s. w.
      avere Vind. Liv. XLIII, vII, 8.
        averitiam ebend. XLIV, xxvi, 1.
          Altfr. aver.
      clamerem Pal. Virg. Ecl. III, 19.
        labefactaere, Til. Cod. Theod. IX, xxv, 1.
        lapiderent Pal. Ev. 163, a, 14.
        parere Vind. Liv. XLII, x111, 5. L111, 2.
          Umgekehrte Schreibung:
        calaret (= calleret) Ver. Plin. 53, 16.
        parare Vind. Liv. XLV, xxIII, 16. xxv, 13.
          Fr. -er = -are (lnf.).
     glerias Grom. 361, 32.
          Altsp. glera.*)
      Vere Pal. Virg. Ecl. IX, 27.
Umgekehrte Schreibung:
      Varo Zeitz. Ostert. z. J. 167 n. Chr.
     Celtibari Veron. Provinzialverz.
                       vor S:
```

caeseus, Pal. Virg. Ecl. I, 34. Sp. queso, pg. queijo.

glara

glara

glera (it.).

glevaria (sp., 977 u. 1027 gravarium(pr., 1192 u. Chr.).

gravarium(pr., 1192 u. Chr.).

gravarium(pr., 1192 u. Chr.).

gravarium(pr., 1192 u. Chr.).

gravarium(pr., 1211 u. Chr.).

graveira (pr.), gravella (fr.).

greva (fr., 1220 u. Chr.).

grevia (fr.).

<sup>\*)</sup> Das fr. grève, pr. grava leitet Diez Et. Wb. II, c aus dem Keltischeu her (kymr. gro, bret. graé, ir. grian, vgl. deutsch Grand). Ich möchte wenigstens die Möglichkeit einer Abstammung vom lat. glarea aufrecht erhalten. Konnte aus gla(r)ia (it. ghiaja) nicht glavia werden, wie pr. glavi aus gla(d)ius (Diez Gr. I, 176)? Oder vermischte man glera = glarea und gleba? Man vergleiche folgende mittelalterlichen Formen bei DC.:

Vespesiano auf einer seltenen Münze und zweimal in einer gefälschten Inschrift; s. Marin. Att. S. 207. Ουεσπεσιανου Rev. arch. Par. XI, 425, 1 (Elefantine, 77 n. Chr.).

vor T:

Caleteiaea (= Calatia) Vind. Liv. XLII, xx, 5. cleta s. unten.

Fabreteria Arc. 1. Grom. 234, 6.

Vgl. Febrot. S. 172.

graeciae Vind. Liv. XLII, xxxv, 2.

letae Bob. Comm. in Cic. orr. 139, 19.

laeta ebend. 158, 2.

Umgekehrte Schreibung:

delatae Vind. Liv. XLIV, xLII, 9.

mediran Gloss. Cass. G., 17 = materiamen.

Fr. merrain (altfr. meirain, pr. mairam).

Umgekehrte Schreihung:

effatae Pal. Aen. V, 396.

effata Rom. ebend. VII, 440. 452. Pal. ebend. VIII, 508.

#### vor V:

cavo, cevi, ceveram, cevero Bob. Serv. 451, 3. serveveram Bob. Comm. in Cic. orr. 169, 2.

vor Vokal:

Didymaeonis Rom. Aen. V, 359.

Leudiciam Kod. des 7. od. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 220.

In anderen Schreibweisen erkennen wir griechischen Einfluss, so:

Bienor I. N. 6833, 111, 18. Ion. Βιήνωρ.

creterra; s. Hildebr. Gloss. zu 54, 105. Ion. ποητήφ. 'πηνίον, penus, penucula' Gloss.

Priepo Grut. 95, 1 (Karlsburg, 155 n.Chr.).
Priepium Diomed. 505, 19 K.

In den romanischen Sprachen, mit Ausnahme der französischen, ist selten e für ä eingetreten. Hierbei ist, wie bei allen Vokalveränderungen, der Unterschied der lateinischen und romanischen Quantität zu beobachten. E für ä ist lateinisch in Jēnuarius, it. Genaro, romanisch in it. allegro (sp. alegre), lat

alăcer, kann an und für sich schon lateinisch, aber auch erst romanisch sein in it. Chieti = Teate, Rieti = Reate, wal. chiem = clāmo. Im Französischen hat die Trübung des a zu e und ai weit um sich gegriffen. Das Rhätoromanische neigt sich hierin dem Französischen sehr zu. So rumonisch - eivel, ladinisch - aivel = -abilis, lad. ailch'un = aliquis unus (nicht languaig, laig u. s. w., wie Fuchs will; hier ist  $ig = \tilde{g}$ ). Besonders im oberengadinischen Dialekte z. B. quel, pechèder, nès, restèr (untereng. qual, pechader, nas, restar). Auch im Keltischen finden wir den französischen entsprechende Formen, so kymr. lleidr = latro, altfr. lerre, dreic = draco (Zeuss. Gr. Celt. S. 99), korn. funten, arm. feunten = fontana, fr. fontaine, arm. pechel = peccatum, fr. peche, arm. Christen = Christianus, fr. Chrétien (ebend. S. 112 fg.). Alban. αjουτέτ-ι, σεντέτ-ι, βερτέτε-α erinnern auffallend an altfr. citet, sanitet, vertet; doch stammen sie aus der Römerzeit. Die französische Schreibung AI für  $E^*$ ) ist nur aus einer etymologischen Rücksicht angenommen worden und deutet nicht, wie in contraire, sais, einen ursprünglich diphthongischen Laut an. AI hat sich in, der lateinischen Schrift noch lange, nachdem es seine diphthongische Geltung verloren, erhalten:

coloniai Grut. 362, 2 (321 n. Chr.).

Valeriai Rossi I, 113 (352 n. Chr.).

filiai, quai ebend. 410 (393 n. Chr.).

dulcissimai ebend. 638.

Brumasiai Bold. 403, 9.

saivit Pal. Georg. IV, 456.

Romai, Flor. Dig. 1, 11, 2 § 47.

Scaivola ebend. XXXIX, v, 32.

Tirasonai Münze Rekkared's Florez III, 211.

<sup>\*)</sup> Merkwürdig im Vindob. Liv. ai (d. h. getilgtes i) = a: intaicta, straige XLI, xxi, 7. probaimus XLI, xxiii, 7. aitroci XLII, viii, 2. aid XLII, Lxv, 13. (aėid XLIII, xix, 7.) nuntiaibat XLIII, xiii, 6. curaivit XLIV, xvi, 10. Romaim XLV, i, 1. paitrum XLV, vii, 2. Daiorseis XLV, xxvi, 14. taim XLV, xxxvii, 1. Vgl. Fiorelli Giorn. d. sc. d. Pomp. 15 S. 84: 'La voce LAIVI, che trovasi nel primo verso della seconda colonna in luogo di lavi, con la intrusione di una i tra le due sillabe, come nel nome La(i)tialis di una terra cotta del museo di Bonna (Steiner Codex tm. II. pg. 123 [lies 103]; Fröhner Inser. terr. coct. pg. 50, n. 1298)' u. s. w.

quaimento (= caem.) Mar. pap. dipl. CXXXII, 1. 2 (Ravenna, Mitte des 7. Jahrh. n. Chr.).

Unter den oben zusammengestellten lateinischen Schreibweisen liefern einige keinen strikten Beweis für die Aussprache  $e=\bar{a}$ , weil in ihnen auch eine andere Lauterscheinung, die Attraktion, gesucht werden kann (s. Th. II.).

Nur ausnahmsweis ging ā durch e in i ūber. Aus cerăsea, roman. cerāsia wurde pr. serisia, fr. cerise (e in ceresia Gargil. Mart. III, 422, 13 Mai; sp. cereza, pg. cereja; im it. ciriegia ist das dunkle e, wie lat. dunkles e, kurzes und langes, diphthongirt\*)). Gibulum = gabalus Gloss. Sangall.; daher fr. gibelet, gibelot, gibet. Diez Et. Wb. I. u. d. W. giubetto gibt eine andere Etymologie des Wortes gibet, die mir nicht zusagt (Jāckchen = Galgen? fr. jupon = it. giubba, aber gibet, nicht jupet = giubbetto?). Das mittellat. cleta, cleda, cleida, clia (schon L. Baiw., Capitt. L. Alam.), dem fr. claie, alt cloie, pr. cleda entspricht, pflegt aus dem altirischen cliath, altkymr. korn. cluit (neukymr. clnyd), arm. cloued hergeleitet zu werden. Ich bin der Ansicht, dass diese sāmmtlichen Formen dem lat. crates entstammen. Man sehe:

| crata == crates:                                                                                                                                   | Deminutiv cratella:                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| grata it. cleta,clida mlat. grada sp. u. s. w. grade pg. cratie wal. krata poln. krátis lith. u. s. w. S. Diefenbach Wb. d. goth. Spr. 11, 536 fg. | gradella (graticula) mlat. gratell altkymr. gradella, gratella (graticola) it. graïlle, graïl, greil altfr. |  |

Die Bedeutungen stimmen vortrefflich, jeder Lautwandel ist belegt. Eigenthümlich:

falliciam Flor. Dig. II, xv, 9 § 2. IV, 111, 1 § 2. fallicia ebend. IV, 111, 23.

#### Aehnlich:

<sup>\*)</sup> Diez Et, Wb. I. v. d. W. cirtegia: 'ie durch Einwirkung des folgenden e = i, wie in primiero aus primarius'; aber Gr. I, 136: 'In cirtegia it., sp. cereza, pr. serisia, aus cerasum, ceraseum, widerspricht die prov. Form der Annahme einer solchen Einwirkung.'

Tarricinens. Grut. 381, 1 (Corocollo zw. Gabii u. Tibur,
1. Hälfte des 3. Jahrh. n. Chr.).

Tarricinensibus Or. Henz. 6669.

Tarricin. I. N. 4060 (Minturnae).

Tarric. 

Zwei Kopieen einer Inschrift Or. Henz.

Tarric. 

5594.

II. Kurzes, tonlosés a (in offener Silbe) wurde zu e geschwächt, besonders vor r in der Paenultima; dieses e als Vorstufe der Synkope verdünnte sich fast nie zu i.

### vor B:

hebenas, Med. Aen. XII, 471.

Saebiniae, Saebinius Mur. 1557, 6 (Marino).

Vgl. Sebini, Sevini bei Fest. und Plin. =

Sabini.

### vor C\*):

adiecentias Pardess. CCCXXVII, 4. 7 (656 n. Chr.).
adgaecencias ebend. CCCXXXI, 12 (658 n. Chr.).
adgecentias Mar. pap. dipl. LXVIII, 10 (frānk., gg. 659 n. Chr.).
adiecencies Pardess. CCCLXI, 38 (670 n. Chr.).
ageciencias, agiecenciis, agecienciis Mar. pap. dipl.
XCVI, 3. 16. 18. 30 (frānk., 690 n. Chr.).
adiecencias Pardess. CCCCXXIX, 10. 19 (692 n. Chr.).
aieciencias ebend. CCCCXXXI, 42 (693 n. Chr.).
adiecencias ebend. CCCCXXXII, 6. 22 (695 n. Chr.).

adiecencias ebend. CCCCXXXIII, 6. 22 (695 n. Chr.).

adiecenciam ebend. App. XI, 14 (Kopie, 699 n. Chr.).

adiecentiis Form. Andegav. XXXVI. XLV. Form. Marc. II, xix.

adiecencias Pardess. CCCCLVI, 5 (703 n. Chr.). adiecentia, adiecentiis ebend. CCCCLXXV, 25. 30. 33. 36. 40. 43. 48. 51. 54. 58. 61. 65. 68. 70. 74. 77. 80. 86. 89 (Kopie, 709 n. Chr.). adiaecenciis ebend. XDVII, 18 (716 n. Chr.).

<sup>\*)</sup> Monicus Le Blant I. Chr. 73 (Lyon) = monachus nach dessen Meinng; es ist aber ein auch sonst (so Malv. Marm. Fels. 461, 4) vorkommender, von Monnus abgeleiteter Name.

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

adiaecentiis ebend. DXXVII, 25 (726 n. Chr.).
adiaecentiis Dronke Cod. dipl. Fuld. 21 (760 n. Chr.).

adiecentias Neugart Cod. dipl. Alem. LXVI (776 n. Chr.).

u. s. w.

Scheint der gallikanischen lingua rustica eigenthümlich zu sein.

eculeus für aculeus in alten Glossen nach Schneider Gr. I, 10; ich habe es nur in den lat.-griech. Glossen des Labbäus gefunden: 'eculeus, κέντρον μελίσσης'. Im spätesten Latein (N. 147 b. Diefenbach Gl. L.-g.) allerdings auch, aber in Folge konstanter Verwechselung ähnlich aussehender Wörter, wie umgekehrt aculeus für eculeus geschrieben wird.

Vgl. fr. aiguille == acucula.

segradas Gloss. Cass. Ga, 13.

Fr. serment, aber = altfr. sairement (Erweichung des g zu i).

Tarreco Münze Svinthila's Florez III, 240. vaecillare, Til. Cod. Theod. XII, 1, 142.

vor D:

Arcedes, Med. Aen. XII, 281.

vor G:

quinqueginta Grut. 853, 10 (Brixia) (s. Schneider Gr. I, 10).

vor L:

Ateleta C. I. L. I, 1501 (Praeneste).

'depetata, manisestata' Gloss. Isid.

Gelaesus Rom. Aen. VII, 535.

Gelaesti (st == s) ebend. 575.

vor M:

keminada Gloss, Cass, Ga. 9.

Fr. cheminée, abd. cheminâta.

vor N:

Sequena Pardess. CCCCXLI, 5 (697 n. Chr.). Ags. Sigen.

vor R (vgl. kl. camera, capper, laser, phalera, tessera, in welchen e aus griech.  $\alpha$  entstanden ist):

Admederensium Mur. 1056, 2; vgl. Ammedarenses Marin. Att. 405, 1.

Aeristione Mur. 24, 1 (Aquileja) (ebend. Aristio).

Amerillis Furlanetto Le ant. lap. Pat. CCCCXVII.

Aspere Til. Cod. Theod. XIV, xvi, 3. So versch. Kodd. ebend. V, 111, 1 und Vulg. Cod. Iust. I, 111, 20.

Caesaeris Mus. Ver. 471, 3 (z. Z. v. Alexander Severus).

Caesaeri Mai I. Chr. 268, 2 (Nocchi b. Luca, z. Z. v. Valens, Gratian, Valentinian).

Caeseris Mus. Ver. 96, 4 (Verona, 1. Jahrh. n. Chr.). Or. 2639. 4205 (Florenz). Reines. IX, 102. Fabrett. IV, 334. Mar. Iscr. Alb. 65, 3. ebend. (Anm. 3).

Caeser. Gori Columb. 81, XIII.

Caeserianensis I. N. 1394 (b. Beneventum).

Caeserini ebend. 1544 (Beneventum).

Gori I. Etr. I, 137: 'De vico Caeseris. Nos dicimus vulgo Ceseri pro Cesare et montem prope Faesulas Ceceri, quasi Ceseri, id est Caesaris.' Ags. casere, ahd. keiser.

'cithara, non citera' App. Prob. 197, 26 K.

It. cetera, cetra; pr. cidra.

compere Bold. 408, a, 1 = 409, 3.

comperaberunt Fabrett. II, 148.

[comperavi Mur. Antt. It. II, 995; aber Or. 4370 emend. v. Henz. S. 473 hat comparavi.]

comperatorem 13 comperatore 17 gg. 540 n. Chr.).

incomperabili Doni X, 111.

incomperabilis Mur. 808, 6 (Caesena).

Synkope: inconravili Aringh. R. s. II, 79, a, 1. It. comperare, comprare, altfr. comperer, wal. cumperà; sp. pg. pr. comprar.

aequiperare archaisch und vulgär z. B. aequiperant Flor. Dig. L, xvII, 104.

disperatione Iul. Vict. Ars rhet. 66, 9 Mai. disperat Gloss. Hildebr. 111, 305.

seperatim Amiat. (s. Tischend. Prolegg. S. XXIX). seperationibus Jenens. Abschr. des Arc. Grom. 244. 9.

Häufig im Mittellatein z. B.: seperari Lugd. Prisc. II, 36, 30 H.

seperate, Halberst. ebend. 56, 12.

seperatos Paris. A Diomed. 300, 13 K. seperat ebend. 453, 15.

It. sceverare, altfr. severer, engl. sever; pr. sebrar, fr. sevrer, churw. zavrar.

perata Bob. Symm. 38, 7 (in der Mailander Ausgabe irrig als peracta gedeutet).

Dasserentiorum Vind. Liv. XLV, xxv1, 13.

farferi Plaut. Poen. II, 32.

herena Vat. Aen. VII, 31.

herenae, Med. ebend. IX, 714.

haerens (== harenis) Ver. Plin. 106, 18. Ahd. erîna.

Isera Mar. pap. dipl. LXIII, 5 (frānk., gg. 640 n. Chr.).
Iseram Pardess. CCCLXV, 13 (Kopie, 671 n. Chr.).
Hyssera ebend. DXXXV, 7 (726 n. Chr.).

Fr. Isère, Oise.

maguderis = magudaris.

Marmeritae Veron. Provinzialverz.

materis Sisenn. b. Non., Auct. ad Her., Non. = mataris Liv., matara Caes.; vgl. Zeuss Gr. Celt. S. 97.

Fr. matras (altfr. matelas Roques.).

Pandere Rom., Med. Aen. V, 496.

samera Colum. = samara Plin.

Silerus und Siler bei Mela, Lukan, Colum., Vib. Seq. Sileri, Med. Georg. III, 146.

In plinianischen Kodices des 2. Buches: Silero § 70. 226 Sill., des 3.: Silerum § 9. Silero § 71. 74.

It. Sele.

Vgl. cellerarium, vesterar. unter 'Elision, des I', 'nach R', b ( $e = \delta = \bar{a}$ ').

vor S:

Arces Rom. Aen. VIII, 129. Vgl. oben Arcedes.

vor T:

anites, aneticula, anetina bei Plautus; s. Lachmann z. Lukr. S. 16.

aneta Glossen, Lex Sal., Alam. u. sonst im Mlat., auch anneta, eneta, Plur. anetes, sowie anetarium, anetarius.

It. anitra; pr. altfr. anet (Fem. altfr. anete).

'fetigati an fatigati? melius fetigati, quod fetigo dicatur et fessi, non fassi' Prob. De nom. exc. S. 212 K. Vgl. defetigo und defatigo.

Für den Uebergang eines betonten kurzen a in e haben wir nur ein sicheres Beispiel:

\*grevis; it. greve, pr. greu, grieu, altfr. grief, wal. greu, rumon. grev, ladin. greiv. Diez Et. Wb. I. u. d. W. greve: 'Sprach man grevis, um das Wort seinem Gegensatze levis anzugleichen? man erwäge die prov. Formel ni greu ni leu.' Davon:

grevetur Mar. pap. dipl. LXXXII, 1, 8 (Ravenna, 489 n. Chr.).

It. aggrevare, pr. grevar, fr. grever.

In allen anderen Fällen, in denen E für  $\dot{a}$  geschrieben ist, wird entweder ein Schreibfehler oder romanische Verlängerung des a, Attraktion u. s. w. anzunehmen sein:

aegrum Vind. Liv. XLII, xxIII, 2.

ėaggros ebend. XLIV, xIII, 7.

aenimi Vat. Verr. 423, 12.

asperagus Kopp Lex Tir. 33, a und sonst mittellateinisch (auch aspergus, aspergo).

Fr. asperge (altfr. asperague Roques.).

enes. Caper S. 2247 P.: 'haec anas et enes utrumque femininum est'; eneta DC.

Erabas Vind. Liv. XLV, 1x, 6.

gaeleae, Pal. Aen. III, 468.

'calpes, geleae militum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 513, a.

geleae nach Mai a. a. O. bei Isidor.

hebent Clar. Epp. Paul. 175, 17.

Vgl. hebere Lugd. Cod. Theod. VII, xviii, 7.

Umgekehrt: habet Rom. 1 Med. Aen. V, 396. 'lecebra, occulta' blanditio' Gloss, b. Mai Cl. auct.

VI, 531, b.

'lecebra, seductio' Gloss. Hildebr. 193, 81.

'lecebra, seductio, occulta blanditio' Gloss. Amplon. 317, 46.

'lecebra, seductio vel occulta blandicio' Gloss. Sangerm. bei DC.

'L(e)C(e)is, laecebris' Kopp Lex Tir. 209, a.

Aus dem Kompositum illecebra wurde das einfache Wort zurückkonstruirt, es behielt den Umlaut (doch auch lacebra DC.). Vgl. oben fetigati, unten demnabunt, demnationem.

Necteria Le Blant I. Chr. 51 (Lyon, 541 n. Chr.). repiunt, Bob. Cic. de rep. 788, 28.

Vgl. repiebantur Vat. Verr. 512, 18.

Auslautendes a ist im Französischen regelmässig zu e herabgesunken. Beispiele des Vulgärlateins sind:

Nom. Sing. 1. Dekl.:

filie Boiss. I. L. VIII, 24. Bull. arch. Rom. 1861 17, 3 (Viterbo).

anime, Pal. Ev. 178, a, 17.

Besonders in Eigennamen nach Analogie der griechischen *Berenice*, *Cyriace*, *Irene* u. s. w.:

Cassiane Grut. 699, 1 (b. Sora).

Iuliane Mai I. Chr. 404, 7 (Septempeda).

Masime Fabrett. VIII, xxvi.

Maximasie Rossi I, 383 (390 n. Chr.).

Sabiniane Mai I. Chr. 444, 5 (Urbinum).

u. s. w.; s. Garrucci Vetri S. 57, b.

Akk. Sing. 1. Dekl.:

filiem meem Perret Catac. d. R. V, xLIX, 22. poenem Mar. pap. dipl. CXXXIII, 5.

Abl. Sing. 1. Dekl. (über die Verkürzung von a Corssen II, 395): quaelibet Mar. pap. dipl. LXXIV, 1v, 5 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.).

Nεαπολιταναε ebend. XCII, 18 (Rom, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

matronae suae ebend. LXXVII, 14 (fränk., gegen 690 n. Chr.).

Besonders beim Relativ:

que Mur. 2098, 4 (Florenz). I. N. 1064 (Accadia b. Vibinum). 4951 (Saepinum).

quem I. N. 4796 (Allifae).

quen Mai I. Chr. 420, 6. 439, 4.

It. che, sp. pg. que, wal. ce, pr. fr. qui, que für alle Geschlechter.

1. Pers. Sing. Konj. Praes.:

faciem recipie attinae

bei Festus und Quinti-(lian; s. Corssen I, 304.

dicem (dice Placid. III, 452 Mai)

3. Pers. Sing. Ind. Imp.:

habebet<sub>1</sub> Pal. Ev. 186, b, 10. Altfr. -vet = -bat.

Nicht selten ist in Positionssilben e (ae) aus a entstanden. Vor Doppelkonsonanz kann natürlich jeder Vokal ebenso gut lang wie kurz sein. Weil aber hier die Quantität nicht, wie in offenen Silben\*), stets erkennbar ist und auch in Wirklichkeit gewiss vielen Schwankungen unterworfen war, so behandeln wir meistens die Veränderungen in Position stehender Vokale besonders. Ueberdies ist denkbar, dass ein kurzer Vokal eine andere Disposition zur Umwandlung vor einfachem, eine andere vor komplizirtem Konsonanten besitze. Wenn a in comparare zu e geschwächt endlich aussiel, so konnte ein Gleiches nicht in calcaris geschehen, da die Form c'Icaris eine unmögliche ist. Fänden wir daher celcaris geschrieben, so würde e hier anders erklärt werden müssen, als in comperare, nicht als Schwächung von a, sondern ihm quantitativ gleichstehend. In der Mehrzahl der nachfolgenden Beispiele scheint e (ae) langes a zu vertreten. Ueber die Dehnung der Vokale durch Einfluss von folgendem zusammengesetzten n oder s s. 'Die Aussprache des E', Schluss.

<sup>\*)</sup> Unter offenen Silben verstehe ich der Kürze halber auch die Schlusssilben mit einfacher Konsonanz.

vor BB:

rebbitis I. N. 3492 (b. Neapel).

vor CT:

Atrectianar. Or. 2223 (Firmum) = Atractianar. ebend. 3888 (Falerii).

vor LL:

convelle, Bob. Lucan. V, 196.

vor LM:

Delmatia = Dalmatia; vgl. Vel. Long. S. 2233 P. Cassiod. S. 2287 P.

vor LX:

felx Arc. 1. Grom. 201, 8.

vor MN:

demnabunt Pal. Ev. 324, b, 6.

demnationem ebend. 414, a, 19.

Vgl. condemnare.

 ${\it Interemnia~I.~N.~4681~(Venafrum)~(Umlaut~wie~in~\textit{perennis}).}$ 

vor ND: gredia, Pal. Virg. Ecl. X, 25.

quendo Vind. Liv. XLV, 111, 6.

vor NL:

Menliae Mur. App. IV, 7, 7 (Caserta).

(Mānilius.)

vor NN:

aennos Boiss. I. L. XVII. 64.

'EN, annus', 'ENum, annotivum',

'ENo, annuo' 123 a

'ENo, anno', 'ENos, annos', 'E(o)Na, annona' 123, b

'E(n)Lis, annalis' 121, a

E(n)R(s)rius, anniversarius128, a

Vgl. onnorum S. 173.

Paenonio Mur. 1512, 1.

vor NS:

mensura Bob. Garg. 413, 16 (es geht freilich mensura voraus).

mensuram, Med. Aen. III, 86.

vor NT:

Alixentrom C. I. L. I, 59.

Alixente(r) ebend. I, 1501 (Praeneste).

Aentoni C. I. I, 80 (Praeneste, 6. Jahrh. d. St.); Ritschl möchte Aenioni lesen, aber T ist deutlich auf dem Steine.

Entoni oder Enntoni Rossi I, 313 (382 n. Chr.). Rossi liest die Buchstaben VENNTONICTSIAGRIYYCC:
.. ve Antoni et Syagri vv. cc. Aber der dritte Buchstabe ist ein N, freilich halb ausgekratzt; und was für ein Wort kann den Konsulnamen vorausgehen, als consulatu, dessen u noch erhalten ist?

Atelet(a) ebend. I, 1501 (Praeneste).

Casenter(a) ebend.

Constaeni (= Constantis?) Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 804 (Rheinzabern).

praestentiam Grut. 408, 1, 22 (Tergeste, 2. Jahrh. n. Chr.).

vigilentia Gloss. Hildebr. 273, 226.

vor PT:

betisste (= baptistae) späte Inschr. b. Mur. Antt. It. III, 682.

vor RC:

Maercia Reines. XVI, 19 (Laibach).

Mercelloni Ber. d. Berl. Ak. 1861 57, 1 (Cordova). Vgl. Maarco C. I. L. I, 1006. Maarcium, Μααφπιο(ν) ebend. 596 (687 d. St.). u. s. w.; s. Schmitz Rh. Mus. X, 116. XI, 300. Franz El. ep. graec. S. 248 bemerkt: 'quae productio nomen prodit ex Mamercus contractum.' Mártis ist im Elog. XXII.

vor RD:

Serdica Grut. 540, 2.

Serdicensis, Serdicense Kod. des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 106. 212.

vor RM:

ermis, Pal. Virg. Ecl. X, 44.

hermoniam, Bob. Cic. de rep. 766, 5.

vor RN:

Pernasia, Rom. Virg. Ecl. VI, 29.

### vor RR:

ferra Pal., Georg. I, 101. Med. ebend. III, 127. Gloss. b. Mai Cl. auct. VII, 561, a.

ferrago Caesen. Varr. R. R. I, xxxi, 5. Gloss. bei Mai a. a. O. Gloss. Hildebr. 141, 104. U. sonst; s. Hildebr. a. a. O.

It. ferrana, sp. herren, pg. ferrāa.

serracam Sidon. Epp. IV, 18.

serratum Vocab. opt.

Saerrano Pal. Serrano, Med. Georg. II, 506.

Das römische Kognomen Sarranus wurde in späterer Zeit (nicht vor Cicero) in Serranus umgewandelt (Mommsen C. I. L. I. zu 549). Doch findet sich z. B. noch Sarrano, Med. Aen. IX, 454.

Terracin. Gud. 101, 2 (ligorianisch).

Terracena Grut. 152, 8 (Anxur, z. Zeit Theoderichs des Gr.) (Inschriftkopie).

Terracina Tab. Peut. V, e und in Kodices; s. Kortte Orthogr. lat. III S VI. Fabretti Gloss. Und so heutigen Tages.

Terr. cona Münze Rekkared's Florez III, 207.

Veroniano Rossi I, 177 (364 n. Chr.).

vor RS:

pers, Ver. Plin. 208, 6 (es steht freilich unmittelbar darüber per se eorum).

vor RT:

pertae (von pars) Vind. Liv. XLIV, xL, 5. Quertinaes Mur. 2097, 29.

'sartrix vel sertrix, quae sarcit' Beda S. 2345 P. Inc. de orth. S. 2799 P.

Vgl. pg. serzir.

vor SC:

Aesculapius = 'Ασκληπιός. Vgl. die Formen: Aesclepius Mus. Ver. 296, 9.

(Asclepio Mur. 18, 3 (Bellunum). 19, 3 (Valentia,

Span.). 20, 6 (Bracara) (Var.: Aesclepio).) Aisclapi Bull. arch. Rom. 1864 S. 24.

(Asculapio I. N. 6752.

Asculapius Bull. arch. Rom. 1850 S. 155 (Viterbo).)

Vinelesca und Vinelasca C. I. L. I, 199, 10 (sent. Minucc., 637 d. St.).

Man vergleiche die übrigen ligurischen Flussnamen daselbst: Neviasca, Tulelasca, Veraglasca.

vor *SP*:

esportarent Vind. Liv. XLII, 111, 3.

vor SS (auch = X):

Abresses (= 'Αβράξας) Gemme bei Kopp Pal. cr. II, 11, 376.

esilos Gloss. Cass. Ga, 16 = axicellos.

Fr. aisseau; vgl. essieu.

hibernaes..nt (= -assent) Vind. Liv. XLI, x, 1. vor ST:

aest Rom. Aen. XI, 293.

Aesturaeru Steiner C. I. D. et Rh. 469 (Mainz, 1. Jahrh. n. Chr.).

Anestase Mus. Ver. 321, 8.

In Position finden wir auch zuweilen i = a:

vor NG:

ingustior Ver. Plin. 49, 10.

vor RR:

Tiracon. Grut. 437,7 = Tirac. ebend. 1028, 6 (Reate). Vgl. Terracona oben.

vor ST:

(canistrum = κάναστρον.)

cistitatis Passion. XII, 47.

Vgl. incestus.

lepista == lepesta == λεπάστη. S. Mommsen Unterit. Dial. S. 352.

monistirium Le Blant I. Chr. 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.).

monistirio, monisterio Mar. pap. dipl. XCVI, 20. 24. 49 (frank., 690 n. Chr.).

monisterio Kod. d. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III. 287.

Ahd. munisteri.

Vgl. monesterium mlat. (z. B. monesterio, mone-

sterii in einer zu Anfang des 11. Jahrh. n. Chr. geschriebenen Rechtsformel Pott Rom. El. in d. lang. Ges. S. 202. 205. — Aehulich ergesterio Paris. B Diomed. 492, 6 K.).

Altsp. monesterio, pr. monestier.

ravistellus Fest. = gravastellus Plaut. (einige Kodd. gravistellus).

In manchen Fällen mag I für A Schreibsehler sein, wie wir auch als solchen A für I finden, so aus einem Steine pravato = priv.; vgl. Le Blant I. Chr. I, S. 374.

IV. Kurzes und langes a geht durch Einfluss eines unmittelbar folgenden i oder j in e (ae) über:

Athenaeis Guasc. Mus. Cap. 958.

Athenaeidi Malvas. Marm. Fels. 442, 2 (Bononia). Cyrenaeicae Or. 4380.

(C)yrenaeicae I. N. 6350.

Cyreneicae ebend. 3542 (Calvizzano b. Atella).

u. s. w.; s. Renier Mél. d'épigr. S. 113 Anm. 2. ebraeice Cant. Ev. 576. 3.

hebreice Pal. Ev. 113, b, 4.

ebreice ebend. 215, b, 20.

u. s. w.

Esaeiae Verc. Ev. 337, 5. 649, 2.

Eseiae Veron. Ev. 649, 2.

Esciam Verc. Ev. 7, 10. Veron. Verc. Ev. 63, 1.

Eseia Veron. Ev. 182, 4.

Eseias Pal. Ev. 16, a, 12. 88, b, 1 u. s. w. Bob. Aug. Serm. 47, 1.

u. s. w. Vgl. goth. Eisaeiins Luc. IV, 17.

Hermeisci I. N. 6306, 80 (Hipponium).

Leidis Grut. 1160, 15 (Verona).

Vgl. korn. leic = laicus.

treiectae Or. 794 emend. v. Henz. S. 78 (130 n. Chr.). Treiectensi Le Blant 1. Chr. 215 (Chartres).

Aus Treiecto wurde Triecto; so im Catalog. des lèg. des monn. mérov. (Rev. num. Par. 1840 S. 216 fgg.) N. 13. 45. 193. 235. 287. 358. 565. 581. 714. 827. Heute *U-trecht*, Mas-tricht.

Vgl. wal. trec == trancio.

Umgekehrte Schreibung:

pharisaici, Bob. Serm. Aug. 5, 11.

Die älteste Gestalt der Endungen von Eigennamen -aeius, -eius, -eus, -ius mag -aius gewesen sein. So finden wir noch Anaia neben Annaeius. Corssen I, 193 nimmt ein ursprüngliches italisches Suffix -aijo an, gewahrt in den oskischen Formen: pimpaiians, pimpaiianai. Aber dieses -aijo ist erst aus -aio (nicht umgekehrt dieses aus jenem) abgeleitet; vgl. osk. bivaianud. Das Oskische wirst ein helles Licht auf diese Lauterscheinung. Der Vokal i und der Konsonant j spalteten sich nach a in ii, ij. Das erste i vereinigte sich mit a zu ai, ae, e; so fr. pays = pai-ys, payer = pai-yer. Der germanische Umlaut des a beruht auch auf dieser Spaltung (s. 'Attraktion').

Die Gutturale haben sich in den romanischen Sprachen nach a oft in i aufgelöst und mit jenem einen Diphthongen oder einen einfachen Laut gebildet. Wir kennen einige Schreibungen, in denen ai, ae, e lat. ac, ag entspricht, der Guttural aber in Uebereinstimmung mit der Etymologie, in Widerspruch mit dem lebendigen Laut daneben steht:

Bellovaeco merov. Münze Rev. num. Par. 1840 S. 228 N. 410.

Fr. Beauvais.

Crisciaeco, Childriciaecas, Childriciaegas Pardess. CCCCLXXIII, 1. 5. 10. 15. 22. 34 (709 n. Chr.). contrecta Flor. Dig. XXXIII, vii, 18 § 12 = contreta daselbst Pal. I.

detraecta Bob. Sacerd. 9, 66).

Auch altfr. traict, neufr. trait.

flaigegellus Gloss. Sangall.

Altfr. flaiel (vgl. pr. flajelar), neufr. fleau.

pecten s. S. 102. Von der Entstehung des span. ech = lat. act habe ich S. 88 gesprochen. Aus faito (fr. fait) wurde pg. feito (merkwürdig mit dem umbrischen feitu, fetu stimmend).

# A = E(I, Y, AE).

I. Kurzes e ist besonders vor einfachem und komplizirtem r und vor komplizirtem n in a übergegangen:

vor R:

Amarimnus Mur. 617, 6 (Pitulum) (ligorianisch).

'anser, non ansar' App. Prob. 198, 22 u. 33 K.

'assares, lattas, latinum est' Gloss. b. Mai Cl. auct. VII. 552. a.

'passer, non passar' App. Prob. 198, 33 K.

passar I. N. 7160.

Passara Mur. 1920, 7.

Passarino Grut. 341 (Pferdename. — Passarini noch heute italien. Name).\*)

Sp. paxaro, pg. passaro, pr. passaretta, sizil. passaru, kors. passaretta, mail. passarin, passarera. (Ebenso pg. tubara = tuber, chicharo = cicer; vgl. cisara Diefenb. Gl. L.-g.)

Haric. C. I. L. I, 1474 (Syrakus).

Marabade Rossi I, 264 (377 n. Chr.).

oparae Vind. Liv. XLIV, xix, 9.

oparasti Pal. Ev. 332, a, 1.

Paracuntiae (= Berecynthiae) Garrucci Les mystères du syncrétisme phrygien S. 39 Ann. 3.

Paracentiae I. N. 1398. 1400. 1401 (alle von Beneventum); s. Schmitz Rh. Mus. XVIII, 146; ūbsigens deutete schon Orelli Anın. 1) zu 2328 die Form richtig. Es schwebte ein Kompositum mit παρά vor. pareat Pal. Ev. 34, a, 3.

pareat Paris. A, Monac. = paereat Paris. B Diomed. 467. 31 K.

Vgl. paer unter 'Die Aussprache des E', III, B, 1, 'vor R'; bargina = peregrina? s. 'E = I', II, 'vor NN'.

Fr. oberit. Diall. par, gallur. (sard.) pal.

<sup>\*)</sup> Passer ist kein unhäufiger Name, er findet sich z. B. Varro R. R. III, 11. Mur. 1606, 7 (Ferrara). Bull. arch. Rom. 1850 170, 9. Passerilla steht Mur. 323, 2 (126 n. Chr.). Mehr Beispiele bei Cardinali Opusc. lett. Bol. II, xon und lacr. Vel. S. 209 Anm. 1).

Phalarin Pal. Aen. IX, 762.

'taratrum, quasi teratrum' Isid. Orr. XIX, xix, 15. taradros Gloss. Cass. G., 17.

taratrum DC. Thes. nov. lat. Mai Cl. auct. VIII, 577. traratrum ebend. 591, a.

taretrus DC. (813 n. Chr.).

Pr. taraire, fr. tarière, altfr. tarelle, sp. taladro, pg. trado, churw. taràder, tardi, tradèl, altkymr. tarater, breton. tarar, tarer, talar (Bohrer). — It. taradore (Rebenwurm). — Fr. taraud (Schraubenbohrer). — Pr. taravel, dauph. taravella, pg. travoella (Bohrer). — Sp. taraza, pg. traça (Kleidermotte). Diez Et. Wb. I. u. d. W. taraire.

Vgl. tarmes (Holzwurm), wofür auch termes gelesen wird; mlat. tarmus, tarnus, terma, termus, termes u. s. w. It. tarma, sp. churw. tarna; it. tarlo == romagn. terlo.

Aehnlich schrieb Andreas Presbyter von Bergamo (Ende des 9. Jahrh. n. Chr.) pharetrum für feretrum (Pertz Arch. f. ält. deutsche Geschichtsk. IX, 661). Ph für f in pheretrum Pal. Rom. Aen. XI, 64, pheretro Rom. ebend. XI, 149.

Tarentinus = Terentinus od. Ter. = Tar.? Favorinus bei Macrob. Sat. II, 14 bezeichnet die 'oves et nuces tarentinas quasi terentinas a tereno', was in der Sabinersprache 'molle' bedeuten soll und wovon Varro auch den Namen Terentius herleitet. Bob. Garg. 406, 9 steht terentinas; Mai hat tarentinas. Tarentinae bietet der Ver. Plin. 243, 12 (terentinae Sill.). Vgl. Terenti = Tar., Med. Georg. II, 197.

. Ουαλαφιων Rev. arch. Par. XI, 429, 8 (Elefantine, 120 n. Chr.).

Bαλαφίου Em. Ambr. Chron. Pasch. z. J. 470 v. Chr. Vgl. sizil. baddariana = valeriana (Baldrian). \*)

<sup>\*)</sup> Das Sizilianische begünstigt a vor r in der Paenultima sehr, z. B. chiappara = it. cappero = capper und capparis, ciparu = cyperus, cucummaru = cucumis, -eris.

In einigen griechischen Wörtern wahrte das plebejische Latein a vor r, während es das klassische in e umwandelte:

camara, gr. καμάρα, kl. camera.

'camara dicitur, ut Verrius Flaccus adfirmat, non camera per e.' Charis. 58, 25 K. = Inc. de orth. S. 2779 P.

'camera, non cammara' App. Prob. 198, 11 K. ('camarus, non camurus' Caper S. 2248 P. s. S. 175.)

camaram Doni XIV, 66.

camarat. ebend. II. 187.

camaratum Mur. 1004, 5 (ligorianisch).

cumcamaratum Gud. 132, 4 ) (ligorianisch) (s. Ind. concamaratum ebend. 333, 1 gramm.).

concamarationes Renier I. A. 2181 (Rusicada).

camara schreibt nach dem Bambergensis Sillig im Plinius (s. praef. S. LXXI).

camara, camaradum, camararius DC.

Sp. pg. camara, ahd. kamara, nord. kamar; pr. camarier, encamarar; fr. camarade.

carcar, gr. κάρκαρον, kl. carcer.

carcares Marin. Att. XXIV, 11, 10)

(91 n. Chr.). XXXVI, 8 (z. Z. v. Kommodus oder Mark Aurel);

carcar. ebend. XXXIII, 1, 4 (z. Z.

v. Kommodus);

Sizil. carzari, goth. karkara, ahd. karkari; altkvmr. carcharawr (Gefangener).

vgl. Kommentar

S. 280.

lasar, gr. λασάριον, kl. laser.

Nach Marin. Att. S. 281 citirt Passeratius (De litterarum inter se cognatione S. 2. 4) aus alten Glossen lasar. Lasare steht Veg. A. V. II, xLVIII (III, 327 Bip.); lassar hat Papias; s. DC. u. d. W. crema.

sisarum, gr. σίσαρον, kl. siser.

sisarum mlat.; sisaro it., pg.

Vgl. Καμαρίνη, Καμερίνη, Camarina, Camerina, it. Camarana; Σέραπις, Σάραπις, Serupis, Sarapis.

#### vor RC:

Arcavica zur Gothenzeit = Ercavica Esp. sagr. VII, 72. marcatoris Mar. pap. dipl. XCIII, 125 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

Marcator ebend. CXXXI, 4 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

marcado, marcadus, marcatus Pardess. CCCCLXXVIII, 9. 11. 40. 41. 45 (710 n. Chr.).

marcado Mabill. De re dipl. 496, XLVIII (frank., 769 n. Chr.).

Fr. marché, marchand, churw. marcau, -chà, -chò, mail. marcaa.

'noverca, non novarca' App. Prob. 198, 34 K. quarcus, Med. Georg. III, 332.

Vgl. quaercus unter 'Die Aussprache des E', II, 'vor RC'.

casneti (= quercin.) Pardess. LXXVIII, 32 (Kopie, 508 n. Chr.); s. S. 94.

## vor RD:

Ardona Grom. 260, 23.

Ardoneas 2 Put. Liv. XXIV, xx, 8 (Dardaneas 1). Heute Ordona.

### vor RG:

Pargama Vat. Aen. VII, 322.

pargamina Cass. Not. Tir. (8. od. 9. Jahrh. n. Chr. (Kopp Pal. cr. I, 1, 299)).

bargina Althelm De laude virg. 29. (= bocfel) Gloss. Aelfr.

Pr. pargami, fr. parchemin, wal. pargament, siz. parciminu.

### vor RM:

Armogenes Bold. 411, 9.

#### vor RN:

lacartus und lucarna müssen wenigstens schon im 6. Jahrh. n. Chr. für lacertus und lucerna im Gebrauche gewesen sein, da dieses fr. lucarne, jenes sp. pg. lagarto (pg. lagarta, Raupe) lautet. Denn, wenn nach der Zeit, da c vor den dünnen Vokalen assibilirt wurde, in diesen Wörtern e in

a umgeschlagen wäre, so würden die heutigen Formen etwa luçarne, lazarto, laçarto sein, wie sp. zarcillo == circellus; Diez Gr. I, 236. Im fr. lėzard, rumon. luschart ist daher der Uebergang des e in a ein weit späterer. Für die alte Aussprache lucarna haben wir noch mehr Belege: geth. lukarn, altir. luacharnn, korn. lugarn, kymr. llygorn. Zeuss Gr. Celt. S. 28 Anm. sagt: 'Patet inde forma gallica lòcarn, quae et hodie integra manet, ut videtur, in nomine Locarno, oppidi ad caput lacus Verbani (lago maggiore); latinam formam contra exhibet Lucerna, nomen civitatis helveticae ad finem lacus Lucernici.'

### vor RR:

'sarra,  $\mu o \chi \lambda \delta g'$  Anall. gramm. E. E. 105, 24 (rustik rr = r).

Pr. sarrar, rumon. sarar, piem. sare, mail. sara; altsr. sarre, sarruze.

sarra DC. Diefenbach Gl. L.-g.

Temp. (sard.) sarra (wie auch farru, tarra), alban.  $\ddot{\sigma}\dot{\alpha}\rho\rho\varepsilon-\alpha$ .

sarralia. Isid. Orr. XVII, x, 11: 'Lactuca agrestis est, quam sarraliam nominamus eo, quod dorsum eius in modum serrae est.'

Sp. sarraja (pg. serralha).

vor RT:

Camartis Mus. Ver. 101, 1 (Verona).

lacartus s. oben.

libairtis, libar. I. N. 6871 (I ist im ersteren Worte vor R eingeflickt).

vor RV:

arvo Rom. Virg. Ecl. III, 100.

Sp. arbeja, churw. arveigl, -vaigl, -baigl, mail. arbion (u. erbion).

Zwischen r und a besteht eine enge Wahlverwandtschaft (vgl. Fuchs Unreg. Zeitw. S. 135 Anm.). Wir finden Bethätigungen derselben in den semitischen, in den germanischen, in den romanischen Sprachen. Ich lasse noch einige romanische Beispiele folgen:

It. marangone, marcorella, margotto, starnutare.

Sp. barbasco, barrer, sargento, sarta, zarceta.

Fr. farouche, marcotte, sarcelle.

Burg. anfar (korn. yffarn, yfforn), çartain, harbe (qeap. arve), hyvar, sarmon (arm. sarmoner = sermonarius), tarre (wal. tzare).

Auvergn. couvartoura (ahd. chubarturi == coopertorium), bārgē, gouvarnar, sarvir (kalabr. sarvu == servus), tarro, vartā (rumon. vardad).

Vgl. altir. sacart == sacerdos; kymr. sarff == serpens.
Vor komplizirtem n:

## vor ND:

kalandae Bob. Exc. Char. 549, 16.

kalandas Pardess. App. XXXV, 15 (715 n. Chr.). XXXIX, 20 (717 n. Chr.). Neugart Cod. dipl. Alem. XIV (744 od. 745 n. Chr.).

calandas Neug. ebend. XV (744 od. 745 n. Chr.). Gr. καλάνδαι (aber neugr. κάλενδα), oberengad. chalanda (sonst churw. chalonda, calonda); neap. calannárejo, alban. καλjανdάφ-ι.

Inlandina (I = K) Steiner C. I. D. et Rh. 2916 (Kalsdorf, Steierm.).

Calandina ebend. 3234. (St. Veit, Steierm.).

Kalandina ebend. 4036 (Obertarvis, Kärnth.).

Calandinus ebend. 2931 (Frauenthal, Steierm.). Fleetwood 492, 1.

Kalandino Steiner C. I. D. et Rh. 2927 (St. Ruprecht, Steierm.).

(Die Schreibweise Kalendin., Calendin. z. B. ebend. 2941. 3919. 4066.)

'rhododendrum, quod corrupte vulgo lorandrum vocatur' Isid. Orr. XVII, v11, 54.

It. oleandro, sp. oleandro (neben eloendro), fr. olé-andre. S. S. 37.

#### vor NN:

Herannius Garrucci Gr. Pomp. XXVII, 65. Sisanna Mur. 1277, 2 (Antiquaria).

vor NS:

excellans Lugd. Cod. Theod. VII, vII, 2. trian (= triens) Grom. 339, 29.

trians Mar. pap. dipl. CXVI, 7 (Ravenna, 540 n. Chr.).

Marini bringt in der Note 8) zu diesem Papyrus
Beispiele der Form trians aus einer Urkunde v.

Aquileja (681 n. Chr.) und einem münchener
Kodex bei.

vor NT:

Bibantia Fleetwood 423, 2.

Conbulantia (= Confluentia) Geogr. Rav. IV, 26.

invanti Bob. Garg. 399, 10.

iantare = ientare. 'Ακρατίζω, ianto', 'ἀκρατισμός, iantaculum' Gloss. Iantaculum und iantaculis schreibt Lindemann Isid. Orr. XX, 11, 10 nach der handschriftlichen Ueberlieferung. Iantare, iantaculum mlat.

Altsp. yantar, pg. jantar.

mantun Gloss. Cass. D<sup>c</sup>, 17 (fr. menton, altfr. auch manton). ostantandum Bob. Front. 254, 3.

pallante Veron. Virg. Ecl. III, 39.

'parentalia, non parantalia' App. Prob. 199, 4 K.

Pantasilea v. Hefner D. rom. Bayern DLXXXIX.

piantisimo Gori I. Etr. 1, 86, 11 (Florenz).

tantoria Bob. Symm. 35, 8.

triantes Form. Marc. II, xxvi.

treanto Form. Andegav. XLVIII.

triante Lex Sal. em. tit. XXXVII § 4.

triantem ebend. tit. XL § 13.

S. Pott Plattlat. S. 322 Anm.

A in griechischen Wörtern vor nt von der Vulgärsprache gewahrt:

talantum, gr. τάλαντον, kl. talentum.

Talantaria Gori I. Etr. I, 152, 73 (Florenz).

talanta Cant. Ev. 152, 2.

'TL(an)um, talentum' Kopp Lex. Tir. 378, a. Sp. talante, pr. talan.

Tarantum, gr. Τάρας, -αντος, kl. Tarentum.

It. Taranto (davon it. tarantola, sp. tarantula; so schon im Mlat. und nd. tarant im Voc. opt.).

Bekannt ist die fr. Aussprache des nasalen e = a. Häufig ist auch a geschrieben, z. B. courant, Durance, séant, Vande;

und so gewöhnlich in Dialekten, z. B. burg. arjan (kymr. ariant, aryant, korn. argans, arm. argant, alban. (geg.)  $\alpha o\dot{\gamma}j\dot{\alpha}\nu d-\iota$ ) fant. Nicht nasalirtes a=e z. B. in fr. banne, Terouanne, Vannes. Sellener tritt e vor zusammengesetztem n in den übrigen romanischen Sprachen zu a über, z. B. rumon. juvantschella.

Beispiele der Verwandlung von  $\mathcal{E}$  in  $\alpha$  vor anderen einfachen wie komplizirten Konsonanten sind (vgl. 'Die Aussprache des E', II. III):

vor BR:

habraicis Pal. Ev. 414, a, 7.

Neap. abbrájeco.

Vgl. Haebraeorum.

vor C:

Paracuntiae, Paracentiae s. S. 206.

sacena Fest. 318, b, 17 M.

sacet, Pal. Virg. Ecl. X, 49.

saccuras Gloss. Cass. Gc, 7.

Rumon. sagir (und sigir).

Vgl. sic-.

vor CL:

aclesia Perret Catac. d. R. V, Lxx, 2.
aclisie Mar. pap. dipl. CXIX,98 (Ravenua, 551 n. Chr.).
Vgl. aeccl., aecl.

vor CR:

Menacraten Laur. Oros. 433, 10.

vor CT:

nactar , Pal. Virg. Ecl. V, 71.

vor D:

ador = edor nach Festus. Etymologische Grille.

vor F:

Istafanius Bold. 54, b, 4.

vor G:

congragati 1 Lugd. Cod. Theod. VI, xxx, 15. Vgl. graeg -.

ναγουζατφο Mar. pap. dipl. XCIII, 83 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

vor L:

\*alimosina (wie von alere; vgl. alimonia Diefenbach Gl. L.-g. elimoniis Pardess. XDV, 41 (716 n. Chr.)).

Altsp. pr. churw. almosna, fr. aumône, and. alamuosan, ags. âlmes, altnord. almusa.

Vgl. aelemosyn-.

Calemnae Rom. Aen. VII, 739.

Calaeno Pal. Aen. III, 713.

Vgl. Caeleno.

vor LF:

Dalfinus Pardess. CCCCLXXVII, 35 (710 n. Chr.).

Dalfinus, Dalfino ebend. CCCCLXXVIII, 3. 23 (710 n. Chr.).

Pr. dalfin, fr. dauphin.

vor M:

Artamo C. I. L. I, 1539 a (Cortona). Plaut. Bacch. 799. 832 R.

Vgl. "Αφταμις = "Αφτεμις; s. Ritschl Parerg. Plaut. I, 154.

Vgl. Artim-, Artaemisium.

cramailas, (crimailas,) Gloss. Cass. Gb, 24.

cramacula Gloss. b. Graff Ahd. Sprachsch. IV, 772; so, gramacula, cramaculus u. s. w. sehr häufig im Mittellatein.

Altfr. cramal, burg. cramail, wali. crama, champ. cramaille; sp. gramailera.

mamoriae Guasc. Mus. Cap. 140 (260 n. Chr.); vgl. Mar. pap. dipl. Not. 13) zu LXXV.

Neap. mammorta.

Vgl. maemoriae.

tramesso Lex Sal.; s. Pott Plattlat. S. 402.

Vgl. trim-.

vor MP:

camplo (C = T) iVind. Liv. XLI, xv, 1.

'exapla, exempla' Gloss. Isid. Wird gewöhnlich auf die έξαπλα des Origines bezogen.

Pr. eyssample, eixample.

vor N:

panates 1 Med. Aen. XI, 264.

Vgl. paenates.

phranas Ver. Plin. 48, 9.

It. farnetico, pg. ebenso, farnesis.

vor P:

Apagatho Or. 4822 (Ammendola).

Vgl. Aepagat-.

Vgl. pr. apenthezis, avesque.

Euprapes Guasc. Mus. Cap. 607.

Vgl. Praep -.

Drapanam Bob. Comm. in Cic. orr. 209, 9.

It. Trapani.

vor S:

Pantasilea s. oben.

vor SS:

assidario Or. 2584 (Lyon).

cassan(te) Mar. pap. dipl. XC, 14 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

cassare ofter in Fredegar's Chronik; s. DC.

cassabundo, titubanti Gloss. Placid. VI, 556, b Mai.
cassantem, tardantem aut morantem aut deserentem ebend.

Für crassabundum und crassabundo Gloss. Placid. III, 447. 450 ist nach VI, 559 cass. zu lesen. vor T:

Amatista I. N. 214 (Volceji). (De-Vit stellt diese Na-Amatistus ebend. 251 (Polla b. Atina). (De-Vit stellt diese Namen mit Amatia, Amatius zusammen.)

amatixus DC.

amatistus, amatistes Diefenbach Gl. L.-g.

It. amatista, sp. amathyste, pr. almatist, ematiste, altfr. amathiste, hochd. Amatist (15. Jahrh.).

Vgl. Amaethysti.

Mataurensium Grut. 463, 4.

Matauro Fabrett. V, 288 (Umbrien, 292—305 n.Chr.). Matauriae ebend. 290.

Mat. ebend. 291 (Tifernum Met., Anf. des 2. Jahrh. n. Chr.).

Mataurus Mur. 1768, 9 (b. Regium).

Mataurum Tab. Peut. segm. IV, b.

Für die richtige Schreibung der bruttischen Stadt hält R. Fabretti Mataurum.

It. Marro (und Metro, Metauro = Métaupos).

'mataxa, quasi metaxa' Isid. Orr. XIX, xxix, 6. mataxae Vitr. VII, 111, 22. Til. Cod. Theod. XII, 1, 19. mataxa Gloss, u. sonst mlateinisch.

It. matassa, sp. madexa, pg. madeixa, pr. madaisa, altír. madaise.

Philatero Vind. Liv. XLII, Lv, 7.

vor TR:

Patronia I. N. 539 (Brundisium).

Etrusk. Patruni.

Vgl. Paetronia.

Am Schlusse der Wörter:

mesa (= menses) Mar. Iscr. Alb. 192, b, 1. Vgl. meo = menses Mai I. Chr. 414, 5.

paca Rossi I, 119 (353 n. Chr.). Es kann = pascha oder = pace gedeutet werden; Rossi: 'paca pro pace plus semel legi.' Ich habe nur I. N. 6725 paca gefunden. Marin. Att. 342, b steht pca (nach Marini Buchstabenversetzung); in baca od. in bacai lese ich Renier I. A. 3254 (zw. Tebessa u. Constantine).

Vgl. pacae.

libertabusqua Mur. 1717, 16.

nequa Clar. Epp. Paul. 407, 12 u. 13.

Umgekehrt: neque = ne qua ebend. 527, 4. 'nequa, non' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 535, a.

Vgl. -quae.

quinqua Mar. pap. dipl. CXVI, 7 (Ravenna, 540 n. Chr.). Vgl. quinquae.

paena Bob. Cic. de rep. 764, 20.

Vgl. paenae.

saepa ebend. 810, 15.

Vgl. saepae.

Im Romanischen wird hauptsächlich in erster unbetonter Silbe a für e begünstigt. Und zwar am häufigsten, auch vor anderen Konsonanten, als r und komplizirtem n, im Italienischen (s. Diez Et. Wb. Vorr. S. XXIV). In einigen Wörtern ist a = e mehreren Sprachen gemeinsam und muss daher früh eingetreten sein, z. B. in it. ganascia, pr. ganacha, fr. ganache, churw. ganascha (vgl. wal. giane); it. regalare, sp. pg. regalar, fr. regalare.

Spät hingegen z. B. in fr. jaloux (altfr. noch geloser, gelosie), pg. tanaz neben tenaz.

Durch e (s. 'E = I', I. II) rückte i zu a vor:

vor B:

turabulum Fuld. Apoc. VIII, 5.

turabulo Vat. 2. Aug. Serm. 130, 7.

'turibulum, turabulum' Gloss. b. DC.

'turibolum, turabolum Gloss. b. Mai Cl. auct. VII, 584, b. turabulum Descr. orb. K. XVIII (DC.).

vor CN:

'ACM(0), acneumon (Grut.), ecneumon (Cass.)' Kopp Lex. Tir. 11, a.

vor D:

aradam Pal. Ev. 66, b, 5.

Vgl. areda.

vor F:

volnaficus Rom. Aen. VIII, 446.

vor G:

Aγουβινο, Agubio Mar. pap. dipl. XCII, 22. 30. 36. 42. 49. 54 (Rom, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

Agubio, Agobium bringt aus einem Kodex Marini in der Note 9) zu diesem Papyrus bei.

Der Name dieser umbrischen Stadt hat viele Veränderungen durchgemacht:

**Iguvium** 

| Eguvium s. 'E == I', III. |                                    |                        |  |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| Gubium                    | Agubium                            |                        |  |
| heute                     | Augubium                           | <i>Eugubium</i>        |  |
| Gubbio                    | s. $^{\circ}0=AU$ , $A=AU'$ , III. | s. 'AU, E, 0, U=EU', I |  |
|                           | $\mathbf{vor} \; LV$ :             | `                      |  |

salvaticis Kod. E 11 L. Baiw. text. tert. XX, 6 u. so ofter im Mlat., s. DC.

It. salvaggio, sp. salvage, pr. salvatge, fr. sauvage (auch Sauvan = Silvanus Voc. hagiol.), churw. salvadi.

Vgl. selvarum.

vor M:

existamaverit Straton. Ed. Diocl. Einl. II, 22 (301 n. Chr.).

tramacium Lex Sal. S. 74 Lasp. (Pott Plattlat. S. 402) = mlat. tremaculum.

It. tramaglio = mail. tremagg = piem. trimaj, fr. tramail = norm. tremail, pg. tramoia.

Vgl. tramesso = tremiss. S. 214, it. traliccio = trilicium, tramoggia = pr. tremueia = sizil. trimoja = trimodius, auch travertino = trivortinus S. 39.

## vor NC:

'A(no)Ma, anchoma (Grut.), encoma (Cass.)' Kopp Lex. Tir. 23, b.

#### vor NT:

achanti im Med. Georg. IV, 137 von neuerer Hand, und so die Berner Kodd. a c ebend.

Ahd. jachant (auch jachent).

### vor R:

arundo Form. Baluz. XV. Sangall. Lugd. Prisc. I, 79, 20 H. Lugd. ebend. 123, 7.

Pr. arondeta, altfr. aronde, alondre, arondel, arondelle, arondeau, neufr. aronde (Schwalbenschwanz), arondelat.

Vgl. erundo, herundo.

'assaratum apud antiquos dicebatur genus quoddam potionis ex vino et sanguine temperatum, quod Latini prisci sanguinem assir vocarent.' Fest. S. 16 M.

Vgl. 'asser, αἰμα' Gloss. Labb.; ascer Gloss. b. Montfauc. Bibl. bibl. I, 216, a.

### vor RP:

arpica (arpita) oft im Mlat.; s. Diefenbech Gl. L.-g.
 arpagarius Gloss. b. Graff Ahd. Sprchsch. I, 112.
 Churw. arpagar, arpchar.

Vgl. erpica, - arius.

## vor ST:

adminastrato Lugd. Cod. Theod. VII, 1v, 34. Vgl. admenestr.

vor T:

asperatudo Kopp Lex. Tir. 11, b. Vgl. -etud-.

geanatrici Torremuzza I. Sic. IV, 34 (Catana, z. Z. Konstantins d. Gr.).

terraturium Form. Andegav. IV. XXII. XXXIX. LIII.

terraturio ebend. XXI. XXXVI == terreturio ebend. VIII.

terratorium in italischen Urkunden, dem Testamente des Bischofs Bertichram und einem Diplome Karls des Gr. BC.

Pr. terratori.

veratatis 1 Pal. Ev. 190, a, 20.

Vgl. rumon. eivradad, faulsadad, perpetuadad u. s. w.

Aehnlich pr. piatat, piatos, pg. piadoso, altit. piatoso, nesp. piatate, sizil. piatusu = pietas, \*piet(at)osus.

Am häufigsten entstand a aus i im Französischen und besonders vor n: langue (langua im Kod. P d. Sall. a. d. 10. Jahrh. n. Chr. Catil. VI, Dietsch Comment. I, S. 3 Anm. 4)), revancher, sangle, sanglier, sanglot, sans, tanche, balance, Damigny, paresse. Italienisch: anguinaglia, cornacchia, magrana, maraviglia, sanza. Spanisch: balanza, barrete (altsp.), maravilla, zarzillo (vgl. alban. zjaqx-ov, Kreis, zjaqx, ringsum). Rumonisch: anamig (alban. (geg.) aveμίχου, (tosk.) αρμίχ-ον), languaig, saniester, vartid.

Wir können sogar die Reihe a = e= i = y belegen.

Zunächst für amandola = amygdala, wie nebenstehende Stammtafel nachweist. Dieselbe ist auch anzunehmen für:



enfateutici Taur. Cod. Theod. V, xiv, 5.

Vgl. enfet. unter 'U = Y, I = Y', I, 'vor T'.

neofatae I. N. 1848 (Beneventum).

- Vgl. it.  $tr\acute{a}pano = it.$  sp. pg.  $tr\acute{e}pano$ , fr.  $tr\acute{e}pan = \tau \varrho \acute{v} \pi \alpha vov$  (auffällig ist  $\acute{a}$  für  $\acute{v}$ ).
  - it. zampogna, sp. zampoña, pg. sanfonha, churw. sampugn, sampuoign = symphonia.
  - it. bambagino, sp. bombasi, fr. bombasin = bombycinus.
  - it. Cassáro = Cacýrum.
  - sp. gazapo == dasypus.
  - sp. talega, pg. taleiga, pr. taleca = θύλακος.

Dagegen ist a durch o = u aus y entstanden in:

Arantheo 1 Zeitz. Ostert. zum Jahre 372 n. Chr.

Vgl. Aronteo unter 'U = Y, I = Y', II, 'vor NT'.

cariophalum ('Carocophilum, sic scribimus, quod vulgus cariophalum dicunt. Caro enim sic scribimus per o.' Gloss. Placid. III, 441 Mai); so und cario-, gario-, -phalum, -phalus, -ballum mlat.

It. garofano.

Vgl. mlat. cariopholum, careoffolus u. s. w.

Ebenso fr. calandre = \*colandre = cylindrus.

II. Lateinisches  $\bar{e}$  ging im sermo plebeius wohl kaum in a über.\*) Griechisches  $\eta$  aber ist häufig durch a vertreten worden, meist freilich durch Vermittelung des Dorismus. So zunächst in Eigennamen:

Aesculapius.

Varutienses Flor. de confirm. dig. I § 9. Vgl. Byrit - S. 237.

Calchadona C. I. L. I. Elog. XXXIV (Arretium, gg. Ende des 7. Jahrh. d. St.) ('forma plane romana' Momms.).

Cepallaniam Vind. Liv. XLII, xxxvII, 3. xLVIII, 9. Cephallaniam ebend. LvI, 1.

So Hertz im Texte.

Vgl. it. Cefalonia.

<sup>\*)</sup> Neben Aletrium finden wir auch Alatrium geschrieben; gr. Alifzquor, it. Alatri. Vgl. facias = facies S. 249.

Dassaratiorum Vind. Liv. XLII, xxxvi, 9.

Epictatianae Mur. 990, 6 (ebend. Epicteto).

Lyrnasi Rom. Aen. XII, 540.

Philamatio Mur. 1538, 11 = 1618, 33.

Tabaide ebend. 1456, 4 = 1662, 13 = 2080, 8.

Thabanorum Vind. Liv. XLII, xLI, 5.

Damaratus, Onasigenes, Philodamus u. s. w. in Inschriften.

## Ferner:

caractares Kod. vor Mitte des 7. Jahrh. n. Chr. geschr. Nouv. tr. de dipl. III, 182.

Altir. carachtar; pr. caracta.

cathazizat versch. Gloss. des 8. u. 9. Jahrh. n. Chr.

b. Graff Ahd. Sprchsch. VI, 617.

catacizat Kodd. Galat. VI, 6.

u. s. w. mlat.

· Sizil. catachisimu.

carinarii Plaut. Aul. III, v, 36.

clathri.

amicirculus Grom. 249, 17. 250, 8. 405, 15. 406, 16. Vgl. aemitonion S. 240.

machina.

sacoma.

sarica, sareca Mar. pap. dipl. LXXX, n, 6. 7. 13 (Ravenna, 564 n. Chr.).

saraca, sarca mlat.

It. sargia, sp. sarga, pg. sarja; fr. sarge. Vgl. siric - S. 241.

Vgl. pr. apoziopazis.

Sehr oft bieten die alten Denkmäler A für AE:

adem Inschr. b. Kopp Pal. cr. I, 1, 354. Vind. Liv. XLV, xv, 10.

Alius, Alia (zweimal) Renier I. A. 217 (Lambaesa) (ebend. Elia).

Amili ebend. 4120 (Enchir-Arleb).

Amilia Doni XII, 4.

aquun Ver. Gai 221, 20.

Asinnatem Ver. Plin. 63, 10.

astum 1 Pal. Virg. Ecl. V, 46.

Cacilia (zweimal) C. I. L. I, 833.

Caciliae Kellerm. Vig. Rom. lat. d. 83 (Ostia).

cales(ti) Cardin. Iscr. Vel. II.

Cas. Steiner C. I. D. et Rh. 2798 (Henndorf, Salzburg, 213 n. Chr.).

Casari, Vidua Inscr. ant. in turc. it. coll. Taf. XXVI (z. Z. von Valerian und Gallien).

Ags. casere, casyr.

Catronia Steiner C. I. D. et Rh. 3964 (Tanzenberg, Kärnthen); s. S. 226 Anm.

facatum Ver. Plin. 206, 16.

ladant, Pal. Virg. Ecl. X, 48.

Lalius Marin. Att. S. 389 (ebend. Luelius).

Lambasentium Renier I. A. 34 (Lambaesa, z. Z. von Mark Aurel).

Macilia Marin. Att. 612, b, 2 (ebend. Maecilius, Maecilia).

maret, Vat. Aen. IV, 82.

Platorio 1 Fragm. iur. Vat. 54, 11.

prameditari Pal. Ev. 392, b, 12.

praroga... Mur. 1967, 1 (z. Z. v.. Gratian, Valentinian, Theodosius).

prastatione Lugd. Cod. Theod. VII, xix, 1 § 2. Ladin. imprastar.

pratendere , Pal. Aen. VIII, 128.

prateritis Bob. Cic. de rep. 808, 18.

prat. Passion. III, 20.

quaror Marin. Att. 170, 1.

quarens Pal. Ev. 340, a, 6.

quare 1 Med. Georg. II, 274.

quari Vind. Liv. XLII, xIV, 4.

saculo Momms. 1. Helv. 51 (St.-Bernhard).

Manche dieser Schreibungen beruhen sicher auf einem sehr naheliegenden Schreibfehler \*); manche aber haben ebenso sicher

<sup>\*)</sup> So deute ich z. B.:

Falix Grut. 576, 9 = Faelix = Felix.

Sevarino Margar. I. Bas. S. Paul. 356 = Sevaer. = Sever. necessitata, necessitatae, Bob. Cic. de rep. 764, 3 = neces-

sitate.

ihren Grund in der vulgären Aussprache; man vergleiche roman. a für tonloses ae z. B. sp. arambre, pg. arame, pr. aram, altfr. aram, wal. arame, ladin. aram, arom = aeramen, churw. latezia = laetitia, (rum.) damuni = daemon, (Münsterth.) astà = aestas. Wenn langes e nicht in a übertrat, so lag dies daran, dass es hell zu lauten pflegte. Ae jedoch klang wie unser breites e und konnte daher ebenso gut, wie dieses, in a verwandelt werden. Vgl.:

 $\begin{cases} \text{thüring. } n \hat{a} m == n \hat{e} h m e n; \ git == g \hat{e} h t. \\ \text{vulg\"arlat. } quarere == \text{it. } ch\`{e}rere; \ micum == \text{it. } m\acute{e}co. \\ \text{Auch in griechischen W\"ortern sank der Diphthong zu } a \end{cases}$ 

lat. crapula = πραιπάλη (crepula, Goth. Ev. 364, a, 16);

it. amatita = αίματίτης;

herab:

it. paggio, fr. page =  $\pi \alpha i \delta lov$ ;

pr. camaleon = chamaeleon;

pr. iana (neben hyena) = hyaena.

Die Ableitungen des it. agio (auch asio), pg. azo von αΐσιον, und des sp. pg. asco (sard. ascu) von αἶσχος sind zweiselhast. Agemiensium = Aeg. Vind. Liv. XLV, xxvII, 3 ist verschrieben; vielleicht auch Aristaneti Malv. Marm. Fels. 346, 2.

## E = AE = AI.

Der Uebergang des ai in e ist, wie der des au in o, in den meisten Sprachen heimisch. Die Sanskritgrammatik rechnet è und o als Stellvertreter von ai und au unter die Diphthonge. Aus bâlâ irsâ wird bâlêrsâ, aus nê-ana nayana. Auch in den semitischen Sprachen ist der diphthongische Ursprung dieser beiden Vokale noch sehr deutlich; das Altarabische kennt nur ai und au. Gothisch snaivs, vai hat sich in ahd. snêo, wê gewandelt. Aus chaïne, faïne ist fr. chaîne, faïne entstanden. Die Neugriechen sprechen ai wie ä aus. Im Lateinischen finden wir als Mittelglied zwischen ai und e den Diphthongen ae. Wir

ras<sub>1</sub>, raes<sub>2</sub> ebend. 766, 25 = res.

illa<sub>1</sub>, illae<sub>2</sub> ebend. 769, 15 = ille.

inprassit<sub>1</sub>, inpraessit<sub>2</sub> ebend. 817, 11 = inpressit.

interpratatio<sub>1</sub>, interpraetatio<sub>2</sub> ebend. 840, 7 = interpretatio.

dürfen hier nicht den Laut unseres ä (ae) citiren; dieses Zeichen hat im Deutschen nie einen Diphthongen bedeutet. sprach man Phäthon = Phaëthon. Die Synärese ist in diesem Worte zuweilen von Dichtern angewandt worden und Pethontis lesen wir im Rom. Aen. X, 189. Aber ai kann ebenso gut durch ei, indem a sich dem folgenden i assimilirte (s. S. 204 fg.), zu e fortschreiten, z. B. alts. hême = ahd. heime von heim = goth. haims. Eine Spur davon finden wir im Provinziallatein, die Form queistores (S. 89). E = ae hat den breiten, e = ei den dunnen Laut. Schon in den ältesten Inschriften begegnen wir dem Lautwechsel e = ae (ai), welchen auch Lucilius und Varro ausdrücklich bezeugen. Ausführlicheres findet man darüber bei Schneider I, 50 fgg. und Corssen I, 185 fgg. Ich begnüge mich, aus Rossi's Sammlung christlicher Inschriften Bd. I. eine Reihe von Formen, in denen E für AE steht, zusammenzustellen, um einen Begriff von der Ausdehnung dieser Schreibweise während der späteren Jahrhunderte zu geben.

| Jahr n. Chr. | N.           |                                                                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24</b> 9. | 9.           | Emil(iano).                                                                         |
|              |              | Genetiv und Dativ der 1. Dekl.:                                                     |
| <b>269.</b>  | 11.          | φελειε, $oldsymbol{\Sigma}$ εβη $oldsymbol{arrho}$ ε, χα $oldsymbol{arrho}$ ιστιμε. |
| <b>29</b> 0. | 15.          | filie, dulcissime.                                                                  |
| <b>33</b> 0. | 37.          | laudatissime, digne.                                                                |
| 337.         | 47.          | (Con)stantie.                                                                       |
| 338.         | <b>,</b> 50. | anime.                                                                              |
| <b>JJ</b> O. | <b>§</b> 51. | Attie, Publicie.                                                                    |
| 339.         | <b>5</b> 3.  | sue, dulcissime, filie.                                                             |
| <b>340.</b>  | <b>59</b> .  | dulcissime.                                                                         |
| u. s.        | w.           | u. s. w.                                                                            |
| <b>2</b> 79. | 14.          | seculo.                                                                             |
| 367.         | 193.         | seculum.                                                                            |
| <b>368</b> . | 207.         | seculo.                                                                             |
| <b>382.</b>  | 317.         | secula.                                                                             |
| 403.         | <b>521</b> . | secul., seculo.                                                                     |
| 419.         | S. 260.      | secu(lo) (Mailand).                                                                 |
| 483.         | 882.         | seculi.                                                                             |
| 329?         | <b>36</b> .  | elernum.                                                                            |
| <b>380</b> . | 388.         | elerna.                                                                             |

| Jahr n. Chr.     | N.                         |                           |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>33</b> 0.     | <b>3</b> 8.                | )                         |
| 335.             | 41.                        |                           |
| <b>336.</b>      | <b>4</b> 5.                | (zweimal)                 |
| 337.             | <b>46</b> .                | que.                      |
| <b>338.</b>      | 50.                        |                           |
| u. s.            | w.                         |                           |
| <b>34</b> 8.     | 99.                        | preditus.                 |
| <b>383.</b>      | <b>32</b> 9.               | prestat.                  |
| 408.             | <b>5</b> 88.               | Prefectianu(s).           |
| <b>494</b> .     | 904.                       | Presidiu.                 |
| <b>521</b> .     | 975.                       | preposito, presentia.     |
| <b>526.</b>      | 1004.                      | prepositus.               |
| <b>554</b> .     | 1090.                      | presumserit.              |
| <b>360.</b>      | 142.                       | Cesar.                    |
| 367.             | 195.                       | Cesarius.                 |
| 376?             | <b>254</b> .               | Cesare.                   |
| 397.             | (441.)<br>(451.)<br>(452.) | Cesario.                  |
| 366.             | `185.                      | Cecili.                   |
| 365—373.         | 241.                       | Cecilius.                 |
| <b>369.</b>      | 211.                       | lesione.                  |
| 388.             | <b>372</b> .               | Celestinus.               |
| 395.             | <b>425</b> .               | celestiu, celestis, celo. |
| 386-422.         | 626.                       | celest(ia).               |
| 393.             | 412.                       | premia.                   |
| 406.             | 560.                       | hymeneu(m).               |
| <del>44</del> 7. | 737.                       |                           |
| 472.             | 841.                       | (zweimal) } hec.          |
| 472.             | 844.                       | questor.                  |
|                  |                            |                           |

Der im Mittelalter fast regelmässige Gebrauch von E für AE ist in den ältesten Kodices noch nicht allzuhäufig, am häufigsten vor Vokalen, so im Verc. Veron. Pal. Ev.: Mattheus, Galilea, Iudea. Iudea bieten auch Münzen des Vespasian: Cohen Méd. imp. I, 306, 307. 307, 308. 310. 311. 312. Daher Placid. III, 471 Mai: 'Iudea cum a scribendum.' Aber nicht einmal die Grammatiker wussten immer das Richtige. So wird in den Auszügen aus einem alten Glossar (Mai Cl. auct. VI, 577 fgg.) gelehrt, Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. Lat.

nicht bloss cete, celeritas, equus u. s. w., sondern auch cementarius, chaere, praestans 'per e solam' zu schreiben. In den Glossen des Placidus steht erugo unter e. Und eine Menge dergleichen. Diesem Umstande ist es zuzurechnen, wenn wir theilweis bis vor Kurzem, theilweis noch jetzt über die richtige Schreibung mancher Wörter im Ungewissen sind. Ist z. B. taeter oder teter, caerimonia oder cerimonia vorzuziehen? Nach Fleckeisen (Fünfzig Artikel) muss cena, nicht caena, ceteri, nicht caeteri, paelex, nicht pellex, Paeligni, nicht Peligni, paenula, nicht penula, raeda, nicht rheda (doch lautete dies Wort im Gallischen gewiss red, wie das altir. riad zeigt; s. Zeuss Gr. Celt. S. 21), saepio, nicht sepio, saeculum, nicht seculum geschrieben werden.\*) Bei späteren Dichtern ist in griechischen Wörtern ae oft kurz gebraucht, d. h. zu & herabgesunken, so bei Prudentius: Enigmata (Apoth. 331), hěreses (Praef. 39), hěresis (Ham. 64. Psych. 710), romphěali (Cathem. VII, 93), sphěra (Apoth. 210) (s. L. Müller De re metr. S. 358).

# Die Aussprache des E.

E, langes, wie kurzes, lautete theils hell, nach i hin, theils breit, nach a hin. Wir geben zuerst vollständig das von uns gesammelte Material und suchen sodann allgemeine Resultate aus demselben zu ziehen.

 $AE(\vec{e})$ :

I. für E in offener Silbe:

A. In griechischen Wörtern:

 $a) = \eta$ :

Vgl. die von Mai Iur. antei. Die Schreibung  $i=\eta$  kann rell. comm. praev. S. LXXIV nichts Sicheres beweisen, da auch aus Luduvicus Caelius exzerpirte im Griechischen die jotazistische Stelle: 'Saltationem hanc (nudo- Aussprache des langen e schon rum) sive id genus alteram sig- früh eingetreten ist. So schreibt

<sup>\*)</sup> Und so ist gewiss auch caetra besser, als cetra. Caetronius ist in Inschriften häufiger, als Cetronius; Caetra steht Bob. Comm. in Cic. orr. 6, 21, caetra Rom. Aen. VII, 732, 'CA(e)Ta, caetra' Kopp Lex. Tir. 55, bu, s. w.

pificasse Iuvenalem eo versi- Ulfilas Baibil = Βαιδήλ, Bibania culo:

Qui Lacedaemonium paedaemate lubricat orbem Caecilius Minutianus Apuleius, ac legendum paedaemate, prioribus syllabis diphthongum recipientibus, quia sit utrubique apud Graecos  $\eta$ , et verbo eo plane saltationem innui.'

= Bηθανία, Filippisius = Φιλιππήσιος. Goldast irrt, wenn er (ad Valerianum de bon. disc. putat in libro de orthographia S. 103) bemerkt: 'Fortasse scribendum Sirico more illius aevi, Christianis maxime usitato, qui  $\eta$  Graecorum (imo et  $\varepsilon$ ) in *i* breve commutarunt. Hinc illa passiva et proletaria: erimus, mathisis, phrenisis, eclisia, ithica et his similia magis atque centum, quae in ecclesiasticis scriptoribus reperire est.' Dem  $\eta$  entsprach nicht kurzes, sondern langes i. Freilich konnte dieses durch den Einfluss des griechischen Akzentes verkürzt werden, so in energima Prud. Apoth. 400 (ἐνέργημα), paraclitum ders. Cath. V, 160 (παράκλητον). Nachfolgende Beispiele werden aus Schriftstellerkommentaren (z.B. Muncker zu den Mythogr. I, 76. 288 fg.) und grammatischen Werken leicht zu vermehren sein.

> Nom. S. d. 1. Dekl. Fem. in  $-\eta$ : Artikel:

ae Garrucc. Cim. d. ant. Ebr. 31, 3.

# Eigennamen:

Andronicae Or. Henz. 6322. Bernicae , Fuld. Actt. App. XXV, 13. 23. XXVI. 30. Callistae Grut. 567, 4.

| Deiphobi, Pal. Aen. VI, 36. Euchi Guasc. Mus. Cap. 613. Meliti Reines. XX, 351. Tychi C. I. Gr. 6601 b. Circae Med. Aen. VII. 20. Med. Tici Garrucci Vetri XXXV. 8.

,Vat. ebend. 282. , Med. Virg. Ecl. VIII, 70. Cyrenae , Med. Georg. IV, 530. Daphnae Malv. Marm. Fels. 354, 1. Dryopae Rom. Aen. X, 551. Inarimae ebend. IX, 716. Magdalenae Verc. Ev. 177, 6. 178, 4. 179, 3. Prag. Marc. XV, 40. 47. XVI, 1. Perus. Luc. 567, d. Nicae Mur. 1485, 13 (ligorian.). Niseae Med. Aen. V, 826.

Nymphae Grut. 944, 5.

Onesimae Malv. Marm. Fels. 229. 2.

Procnae Grut. 478, 4.

Rodae Amiat. Actt. App. XII,

Salomae Amiat. Fuld. Prag. Marc. XV, 40.

Tycae Mus. Ver. 291, 5.

Tychae Donat. 374, 13 (Forum Sempronii).

Zoae Garrucci Mon. del Mus. Later. I, 119.

Cthlicai Garrucc. Gr.

Pomp. XVII, 1. Nom. Fem. 9 Patagricai, Onagri-

cae ebend. 3.

welcher dazu S. 71, b Anm. 1) unpassender Weise Asclepiodoti, Creni, Euchi aus Furlanetto Le lap. ant. Pat. citirt. Denn dies sind ebenso wenig, wie Daphni Mur. 602, 1 und andere Formen, Nominative Fem.

Vgl. goth. Abeileni = 'Aβιληνή.

## Appellativa:

rhetoricae Bob. Anall. gramm. 202, 2) - 5.

poeticae, musicae, grammaticae, mechanici, thectonici Bob. Anall. gramm. 202, 7). 8). Pr. sincopi.

#### Abl. S. d. 1. Dekl. Fem.:

archierosynae Til. Cod. Theod. XII, 1, 112.

Gen. S. d. 1. Dekl. Fem. in  $-\eta s$ :

Eurydicis Laur. Oros. 168, 3.

Hellisponti Taur. Cod. Theod.

XIII, xx, 2.

## Nom. S. d. 1. u. 3. Dekl. in $-\eta s$ :

Achillis Rossi I, 1047 (534 n. Chr.). Vat. Aen. II, 197.
Acillis Garrucci Vetri XXXV, 2.

Aletis Med. Aen. IX, 246.

'A(r)M(e)tis, Archimetis' Kopp Lex. Tir. 23, b.

'CALis, calamaulis' ebend. 55, a u. ähnlich öfters das.

Cylis i Til. Cod. Theod. XI, xxxvi, 8.

Dioris, Pal. Aen. V, 345.

Eugenis Le Blant I. Chr. 39 (Lyon, 544 n. Chr.) (oder sollte es etwa = Eugenius sein?).

Eumenis Vind. Liv. XLII, LVIII, 14.

Heraclidis Rev. arch. Par. X. Taf. XVIII, 11, 6 (Nikopolis, Aegypten, 199 n. Chr.).

Herculis Grut. 48, 6 (Narbo). Laur. Oros. 190, 12.

Hermis Mar. pap. dipl. CXLIII, vi (S. 209) (gg. 600 n. Chr.).

Hermogenis Fuld. Timoth. II, 1, 15.

Johannis Rossi I, 904 (494 n. Chr.). 1055 (536 - 537 n. Chr.). Hist. de l'acad. des inscr. XXV, 142, V (Coudes). Pal. Ev. 101, b, 18. 102 a, 8. 104, a, 11. 19. 164, b, 4 u. s. w. Amiat. Cap. l.

ep. Joh. I. Apoc. I, 9. Fuld. Luc. IX, 54. Gal. II, 9. Bob. Aug. Serm. 34, 17. Catal. pontif. I. Mar. pap. dipl. LXXIV, 1,8. vi, 4. vii, 11. viii, 4 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.). LXXV, 34. 37. 46. v. I, 1 (Ravenna, 575 n. Chr.). LXXXV, 21 (Ravenna, 523 n. Chr.). XC, 28 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). XCII, 64 (Rom, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). XCIII, 123 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr., XCV, 18. 53 (Ravenna, 639) n. Chr.). CXVI, 22 (Ravenna, 540 n. Chr.). CXX, 3 (Ravenna, 572 n. Chr.). CXLI, 4 (6. Jahrb. n. Chr.). CXLIII, b, 36 u. III (S. 209) (gg. 600 n. Chr.). LIX, 9 (frank., 627 n. Chr.). U. s. w. It. Giovanni, Gianni. Levitis Pal. Ev. 320, a, 17. Miroclis Fleetwood 345, 1 (Mailand, gg. 300 n. Chr.). Parnacis C. I. L. I, 1035. Theagenis Gori I. Etr. I, 107, 82 (Florenz). Vgl. goth. Jannis = Iavvns Timoth. III, 111, 8.

Akk. S. d. 1. Dekl. Mask. in  $-\eta \nu$ :

Anchisaen 1 Med. Aen. V, 614.

Vok. S. d. 1. Dekl. Mask. in  $-\eta$ :

Alcidae Med. Aen. X, 461. Laridae Rom. ebend. 395.

Nom. Pl. d. 3. Dekl. Neutr. in  $-\eta$ :

cetae Med. Pal. Aen. V, 822.

Kass. obll. d. 3. Dekl. in  $-\eta \tau o \varsigma$  u. s. w.:

Acnite Rossi I, 894 (490 n. Chr.). Agnite Mar. pap. dipl. CXXI, 64 (Ravenna, Ende d. 6. Jahrh. n. Chr.). Apeliti Or. 1175 emend. v. Henz. S. 124 (ebend. Apelleti). Eutychitis Reines. XX, 57. Hermitis Mur. 2097, 4. pap. dipl. CXLIII, b, 3 (gg. 600 n. Chr.). Johannitis Rossi I, 975 (521 n. Chr.). Joannitis ebend. 977 (522 n. Chr.). Johanniti(s) ebend. 1341. Vgl. Joannti ebend. 338 (384 n. Chr.). — Johannitis (Nomin.) Mar. pap. dipl. CXI,

Kass. obll. d. 3. Dekl. in  $-\eta \nu o_S$  u. s. w.\*):

Agathaeni I. N. 6921.

Charitine I. N. 7011.
Chrestini ebend. 921 (Ausculum Ap.).

4 (Ravenna).

<sup>\*)</sup> Ich habe schon oben (S. 34 fg.) der metaplastischen Deklinationen iu -tis und -nis Erwähnung gethan. Bei ersterer erinnere man sich an die gemeingriech. Formen Θάλητος, Χάφητος und die alexandrinischen 'Αννῆτος, Βελλῆτος, Πάσιτος, Σαφαπιοῦτος u. s. w. (Sturz De dial. Maced. et Alex. § 10). Aelter ist die andere. Wir finden sie schon in sehr alten Denkmälers, so: Danaene C. I. L. I, 819. Lampyrini ebend. 1031. Hymnini ebend. 1059. Hymninis ebend. 1206 (Capua). Ein männliches Beispiel ist Parnaceni ebend. 1064. Beim Zusammenstoss zweier n fällt häufig die Silbe en oder in aus, so Eromini = Eromenini, Hermioni = Hermioneni, Hedoni = Hedoneni, Seleni = Seleneni (Scalig. Ind. gramm. zu Grut. unter 'metaplasmus'). Dieser Metaplasmus muss ebenfalls griechischen Ursprungs sein,

## 2. P. S. Konj. Aor. 1. Akt. in -σης:

zesis Garrucci Vetri XXX, 3.

aetimata Grom. 379, 8.

anathimatus

Adj. in  $\eta log$  ion.  $= \epsilon log$ :

Bacchaeia Med. Georg. II, 454.

## Nomina in $-\eta\mu\alpha$ :

LXXVI, 97 (frånk., 7. Jahrh.
n. Chr.).
Vgl. it. epittima, sp. epitima
= ἐπίθημα.
diastimatibus Arc. 2. Grom. 183,
deastimatibus Arc. 1. 6.
peripsima Amiat.
perissima Fuld.
Cor. I, IV, 13.

Mar.

pap.

dipl.

diastaematae Arc. 1. Grom. 184, 6.

# Nomina in -ήμων:

Filimonem Clar. Epp. Paul. 469, a, 19.

da er sich am frühesten und am häufigsten in griechischen Eigennamen zeigt. Formen, wie Marcianenis, Secundenis (und gleicherweise Marcianetis, Sabinianetis) sind nach Analogie gebildet, deren Einfluss, wie wir S. 198 gesehen haben, sich auch auf den Nominativ erstreckt. Es ist sehr wünschenswerth, dass eine gründliche Untersuchung über diese dunkten Flexiouserscheinungen einiges Licht verbreite.

Philimon Amiat. Prolegg. vet. test. (Tischendorf S. XVI).

Nom. in  $-\eta\nu$ , -os,  $-\eta$ ,  $-\alpha los$  u. s. w.:

Aemisina Renier I. A. 714 (Lambaesa).

[Athaeniensis Guasc. Mus. Cap. 1308 ('aliculus recentioris lapicidae commentum').]

Cyllaene Med. Aen. VIII, 139.

'Byzacenus, non Bizacinus' App. Prob. 198, 1 fg. K. Bizacina Veron. Provinzialverz. Cyllinae Rom. Aen. VIII, 139. Cyrinicus Grut. 558, 10. Cyrineum Verc. Ev. 173, 11. Fuld. Matth. XXVII, 32. Cyrinei Fuld. Actt. App. XI, 20. Cyrinenses Cant. Actt. App. 79, 12. Cyrinensium Arc. 2. Grom. 122, 15. Cyzecinos Laur. Oros. 373, 9. Dyrrachinus wird als klassische Form betrachtet; die andere z. B. Vind. Liv. XLIV, xxx, 10: Durracenorum. Irine Oderic. Diss. 337, IV. Irineti Fabrett. V, 376. Irinaeus Mur. 1365, 12 (Arelate). Irineus Renier I. A. 3437 (Sitifis, 405 n. Chr.). Magdaline Pal. Ev. 223, a, 12.

Nazaraenum Verc. Ev. 684, 5. 9.
Nazaraenus ebend. 694, 5.
Nazaraene Perus. Luc. 564, c.
Osroaena Veron. Provinzialverz.
Pyraeneum Or. Henz. 5210, 1
(Vicarello am lacus Sabatinus).

Tyrrhaenae Med. Aen. X, 691. Vgl. goth. Gairgaisaine Matth. VIII, 28.

ċ

## Nomina in -ήφιον:

monasthirium Mar. pap. dipl. LXIV, 42 (fränk., 653 n. Chr.). monasthirii ebend. LXVI, 3. 16. 33 (fränk., gg. 658 n. Chr.). LXVII, 2 (fränk., 658 n. Chr.). monistirium Le Blant I. Chr. 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.).

monastirie, monastirio, monastirium Pardess. CCCLXI, 11. 17. 18. 24. 28. 35. 41. 50. 64 (670 n. Chr.).

monastirie, monastirii ebend. CCCXCVII, 13. 15 (681 n. Chr.).

monasthirio, monasthiriae ebend. CCCCX, 9. 15. 26. 30 (688 n. Chr.).

monistirio Mar. pap. dipl. XCVI, 20 (fränk., gg. 690 n. Chr.\. monastirio, monastirii Pardess. CCCCXXXV, 3. 8. 13. 23. 29 37. 53 (696 n. Chr.).

monastirio, monastiriolo, monastiriae ebend. CCCCXXXVI, 6. 8. 11. 20. 27 (696 n. Chr.). monasthirio, monasthirie ebend. CCCCXL, 9. 14. 16. 34. 38 (697 n. Chr.).

monasthirio, monasthiriae ebend. CCCCXLI, 7. 14. 17 (697 n. Chr.).

monastirio Form. Andegav. XLV.

u. s. w.

It. monastèro Diez Gr. I, 313. Nach Blanc Gr. S. 47 ist überhaupt e in der Endung –ero offen, also mistèro, saltèro u. s. w.

Wal. munestire.

mystirium Mone Mess. II (18, 7).

mystiria ebend. VI (29, 19).

mistirium Mar. pap. dipl. LXIV,

6 (fränk., 653 n. Chr.).

psaltirium Mone Mess.

#### Nomen in - nois:

Sitiretis (i = u = ω) Rossi I, 495 (401 n. Chr.).
Sutiridi Perret Catac. d. R. V, xxix, 68.

Nomina in  $-\eta\tau$ -,  $-o\varsigma$ ,  $-o\nu$  u. s. w.:

acoenonitus Gloss. Hildebr. 3. 27. Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 502, b. acnonitus Gloss. Amplon. 263, 348. 266, 82. Agapitus Gud. 365, 3. Mur. 1836, 8. Donat. 434, 3. Catal. pontif. I. Acapitus Catal. pontif. II. Agapiti Mur. 1823, 3. Mai I. Chr. 119, 4 (Praeneste). Rossi I. S. 433 (Nola, 517 n. Chr.). N. 967 (518 n. Chr.) Millin Voyage IV, 150 (Vaison, 519 n. Chr.). Mar. pap. dipl. CXXXIX, 14(6. Jahrh. n. Chr.). Agapito Gud. 370, 5. Mur. 1836, 7. Rossi I, 930 (517 n. Chr.). 965 (desselb. J.). I. N. 3892 (S. Angelo in Formis b. Capua, dess. J.). Kodex v. J. 517 n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 209. Agapitilla Rossi I, 601 (415 n. Chr.) (ebend. Agapeties).

It. Agapito (Agapio, Bito), fr.
Agapit Voc. hagiol.
Anicitus Catal. pontif. I. II.
Atimitus Ann. arch. de Constant.
1860-61 252, 2.3.4 (Tebessa).
capitum == capetum.
Clitus Catal. pontif. l.
cymiterium Mar. pap. dipl. IV,
6. 10 (Rom, gg. 690 n. Chr.).

dioecaetae 1 Til. Cod. Theod. XIV, xxvII, 1.

emporitica Ver. Plin. 147, 23.
emporiticae ebend. 148, 26.
paraclitum Vat. 1. Aug. Serm.
88, 5.
paraclitus bei christlichen Dichtern.
Sp. paraclito.
purpuriticis Grut. 128, 5 (156 n. Chr.).
tapitibus Bob. Char. 61, 32.
Pr. tapit, fr. tapis, sp. pg. tapiz.

#### Ausserdem:

Aelei Med. Georg. III, 202.
Aeli Vind. Liv. XLII, xxxvii, 8.
Vgl. Alis, Alii b. Plautus.
Aepytus Pal. Aen. II, 340.
Aepytiden Rom. ebend. V, 547.
Aepytides ebend. 579.

Agisilus Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 41 (Westerndorf, Bayern). Anthirus\*) Catal. pontif. I. Archimidem Arc. 2. Grom. 184, 7.

<sup>\*)</sup> Name eines Papstes († 236 n. Chr.) = 'Λνθηφός od. 'Λνθήφως? Wenn die vorletzte Silbe nicht als lang zu betrachten wäre, so könnte man an 'Αντέφως denken (Antirotis dies Kap. III, A, 'vor R'). Antheri mit H freilich auch Mur. 1966, 1.

caelas Rom. Georg. I, 33. · 'cete per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 577.

Craetam Fuld. Actt. App. XXVII, 13.
Craeteis Vat. Aen. III, 117.
(Creata, Fuld. Actt. App. XXVII, 21 = Craeta.)

Asclipi(odoto) Osann. Syll. V, xxviii, S. 557 emend. v. Rossi Prolegg. S. XXIII Anm. 2) (Laus Pompeja, 423 n. Chr.). birillus Amiat. Apoc. XXI, 20. byrillus Fuld. Sizil. birillu. Boithi Mur. 419, 1 (Aouste, 523 n. Chr.). Vgl. Boytiae unter U = Y. I = Y', Schl. Byrito Taur. Cod. Theod. I, xxxII, 7. Lugd. ebend. VII, xiii, 11. VIII, v, 41. Til. ebend. X, xxiv, 3. XIII, 1, 9. Byritho Til. ebend. XI, 1, 9. 11, 4. xv, 2. XII, 1, 54. 63. Byriti Lugd. ebend. VII, xxII, 7.

Wal. chit.

Calcidonius Mai I. Chr. 368, 3 (Malta). 9 (Regensburg). calcidonius Amiat. Apoc: XXI, 19. Chalcidonius Bob. Sacr. Gall. cliro Mur. Antt. It. V, 367, 3 (Luca, 685 n. Chr.). clirecus, clirico Pardess. CCCC-XXXIV, 12. 15. 22. 24 (695 n. Chr.).

Cynigio 1 Zeitz. Ostert. z. J. 388 n. Chr.

Daninil (N=H) Le Blant I. Chr. 366 (Lavigny).

Dmitriias Renier I. A. 3761 (Pomaria, 554 n. Chr.). diatritarii Til. Cod. Theod. XIII, IV. 2. eclisiae Mone Mess. X (37, 5). XI (38, 16). eclisia, ηχλισια Mar. pap. dipl. LXXV, 23. 26 (Ravenna, 575) n. Chr.). ecclisia ebend. XCIII, 69 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). exlivie ebend. XC, 42. 49 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). aeclisia ebend. LXVIII, 4 (frank., gg. 659 n. Chr.). ecclisiae ebend. LXXVI, 41. 42. 63 (fränk., 7. Jahrh. n. Chr.). aecclisiae Pard. CCCLXXXVIII. . 3 (677 n. Chr.). ecclisiae ebend. CCCCXXXIII, 23 (695 n. Chr.). eclisiarum ebend. CCCCXXXVI. 2 (696 n. Chr.). ecclisia, ecclisiarum ebend. CCCCLII, 81.101 (700n. Chr.). Fr. eglise, alban. (tosk.)  $xji\ddot{\sigma}\varepsilon$ -α, (geg.)  $xi\ddot{\sigma}\varepsilon$ -α.

aelysium Bonon. Lact.\*)
Vgl. altfr. Aleschans, neufr.
Arlecamps (Elisii campi).

entichae Til. Cod. Theod. XV, 1, 12. It. endica.

ypoticae Mar. pap. dipl. LXXX,
11, 1 (Ravenna, 564 n. Chr.).

Vgl. sp. pg. botica, pr. botiga, fr. boutique, wal. potice, churw.

<sup>\*)</sup> Bologneser Kodex des Lactanz aus dem 7. Jahrh., von desseu Orthographie mir Hr. Dr. Zangemeister einige Proben mittheilte.

Epaebia I. N. 5235 (Larinum; Guarini hat Ephebia).

'EPHA(e)is, ephymeris' Kopp Lex. Tir. 126, a.

Aeticus Mur. 1497, 6 (Saguntum). Eudaemo Os. Syll. III, cxcv, S. 461. Vgl. goth. Neikodaimau Skeir. VIII, c. Vgl. Philodamus u. ähnl. Formen in Inschr.

Aelias Grut. 716, 4 (ebend. Heliadi). Mur. 1503, 7.

Aeliadi, Aeliades Mur. 1269, 7.

Aeliodorus Steiner C. I. D. et Rh. 636 (Hadernheim, Nassau): vgl. ebend. III, S. 404.

Aeliofon Momms. Unterit. Dial. 87, 6 (Barium); als hibrid von Momms. angesehen.

butia, mail. bottia, sizil. putiga = apotheca; fr. apoticaire, pr. ipoticaire für apoth. ephibi Guasc. Mus. Cap. 252.

Calimera Mur. 1931, 2.

It. effimero, sp. efimera, pr. efimer.
Vgl. Acathym. Calymera unter
'U = Ü = Ï (E)'.

Epictisi Gori I. Etr. I, 49, LXXXV
(Florenz).

epissimo Kod. aus dem Ende des
6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr.
de dipl. III, 167.
herimo Bob. Sacr. Gall.

Pr. epidimia.

Vgl. sizil, rimitu.

Eufimiae Gud. 367, 9 (Gradus).
Mur. 1511,4 (Nemausus). Rossi
Prolegg. S. LXXII, 2 (Massignani b. Cupra, 463—541 n.
Chr.). Kal. Carth.
Euphimia Mur. 1864, 1 (Neapel, sehr spät).
Grigori Goth. Ev. 24, a, 10.

Haelioni Lugd. Cod. Theod. VII, viii, 14.

aemitonion Arc. 2. Grom. 185, 5. 6. | pentimimeren ) triaemitonion ebend. 3.

Vgl. amicirculus S. 221.

Haeracleae Til. Cod. Theod. XI, xxx. 13.

Aerodano Furlanetto Le ant. lap. | Hirodis Guasc. Mus. Cap. 108 Pat. CCXIV.

Aerodianos Verc. Ev. 131, 6. Aerode Osann. Syll. V, xx11, S. 555 (Mediolanum).

Vgl. goth. Hairodiadins Marc. VI. 17.

aeros unter A bei Isid. Orr. X. Aesaia Sess. Aug. Spec. 3, 26.

Huesionae Pal. Aen. VIII, 157. Laeda Grut. 99, 3. Laede (zweimal) Mur. 1895, 4. Laedae ebend. 1487, 4 (b. Bri-

Laedeam Rom. Aen. VII, 364. Laeneum ebend. IV. 207. Laetea Med. Georg. IV, 545. Laetheum Rom. Aen. VI, 705.

1 Med. 1 Pal. ebend. 749. maedicae Straton. Ed. Diocl. I.

28 (301 n. Chr.).

Maenophilus, Maenophilo Mur. 323, 2 (126 n. Chr.).

Bob. Donat. 480, 1. eptimimerae (

(Mitte des 2. Jahrh. n. Chr.).

iroum I. N. 2988 (Neapel. Isaias b. Tertullian. Isychio Grut. 552, 2. Isicho I. N. 5397 (Corfinium). Fr. Hisque Voc. bagiol. Hisionae Rom. Aen. VIII, 157.

Pr. litargia.

Midon Vind. Liv. XLII, LVIII, 7 (so Hertz im Texte). Militopolin Laur. Oros. 372, 7. Minoturano, Minoturani Or. 2353 (377 n. Chr.). nominiae Amiat. Col. II, 16. numiniis Sess. Aug. Spec. 62, 1. 81, 15.

Vgl. Onasigenes u. ähnl. For- | Onisimeni Mur. 1383, 11. men in Inschr.

Paelide Med. Aen. II, 548. Paelidae Vat. ebend. V, 808. Paeneum Vind. Liv. XLII, Lv, 6. LX. 3. LXI. 7. Paenei ebend. LXII, 1. Paeneus ebend. XLV, xxix, 8.

Vgl. goth. Aunisimau Col. IV, 9. parallilon Arc. 1. Grom. 187, 7.

raetoribus Fragm. iur. Vat. 40, 7. scaemata Bob. Front. S. 161 am

Rande.

schaemu, schaematis Bob. Sacerd. 47, 4) u. s. w.

scaina, scaena schon in den älte- ascinis Ennod. Epp. IX, 20. sten Inschriften (vgl. Varro L. L. VII, 92).

scaenopaegia Pal. Ev. 133, b,

scaeptrum; s. Varro L. L. VII, 92. Vgl. sarica S. 221.

profitavit Pal. Ev. 16, a, 11. profiteza ebend. 406, b, 11. profitica Mone Mess. IV (21, 9). profitiam Clar. Epp. Paul. 68, 11. propitetis, Amiat.) Cor. I, x1v, 1. profitetis Fuld. prosilitum Sess. Aug. Spec. 20, 6. prosilitis ebend. 71, 6. prosylitum Pal. Ev. 66, b, 7 (Y - I = I - Y wie inbyrillus, Byrito).

Vgl. schenopygia unter 'U== Y. I = Y', Schl.

siricaria Fabrett. X, 345. siricarius Doni VIII, 85. Grut. 645. 3 emend. von Fabretti (Tibur). siricis Vat. Cod. Theod. XV, v11. sirici Fuld. Apoc. XVIII, 12 (hier

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

Vgl. neap. trasoro.

Zaenobia I. N. 2061 (Rocca Rainola b. Nola, 490 n. Chr.?).Vgl. it. Zanobi = Zenobius.

σιριχοῦ auch in griech. Handschr.). ricorum Salv Cub. D. IV xxv

siricorum Salv. Gub. D. IV, xIV, med.

olosiricopra... Inschr. b. Mar. pap. dipl. Not. 45) zu LXXIV. olosiricoprata Mar. pap. dipl. LXXIV, v, 13. vi, 6 (Ravenna, Mitte d. 6. Jahrh. n. Chr.). tramosirica ebend. LXXX, 11, 6 (Ravenna, 564 n. Chr.). Sp. sirgo, pr. sirgua, bask. ciricua.

Timisitheus Or. Henz. 5531 (3. Jahrh. n. Chr.).

quisauris (QV = TH) Taur. Cod. Theod. I, xxxII, 3.

Kalabr. trisoru, ahd. triso. Tiseus Mur. 1292, 5 (Tarraco). triirarchi Renier I. A. 3939 (Cāsarea).

Anmerk. Bibrycia Rom. Aen. V, 373 ist = Bēbrycia = Bεβουκία. — Ticla Cardin. Iscr. Vel. CXXIV = Thecla = Θεόκλεια?

#### b) = $\varepsilon \iota$ :

In der Wiedergabe des griechischen  $\varepsilon\iota$  sind die Römer sehr ungleichmässig verfahren; so schrieben sie Polycletus, aber Heraclitus. Schwanken zwischen e und i bei folgendem Vokal ist sehr häufig; s. Schneider I, 69 fgg. Ueber pleb. e = klass. i =  $\varepsilon\iota$  s. 'E = I', HI, B, a. Hier geben wir eine Uebersicht von Vulgärschreibungen, in denen AE und I klass. E = EI vertreten.

Alphaeum Pal. Georg. III, 19. Rom. Aen. III, 694. Alphaea Rom. Georg. III, 180. Apamaea Or. 3311 (am lacus Ascanius, 58 n. Chr.).

choraeis Kod. langob. Schr. Astle The origin and progress of writing S. 93. Deiopaea Rom. Georg. IV, 343.

Epacos Med. Aen. II, 264.

genicaeis Taur. Cod. Theod. I,
xxxII, 1.
cynecaei Til. ebend. IX, xxvII, 7.
gynecaei ebend. X, xx, 2.
gynecaeis ebend. xxI, 1.
gynecaeo ebend. XVI, vIII, 6.
So auch gynecaeariorum ebend.
X, xx, 16 = gyneciar.

mausolaei I. N. 6908.

mesolaeum Renier I. A. 512
(Lambaesa). Fabrett. X, 430
(Verona).

maesolaeum Boiss. I. L. II, 17.

musaeario Straton. Ed. Diocl. VII,

6 (301 n. Chr.).

Ariopagum 19 Ariopagi 22 Ariopagita 34 App. XVII.

Dioclia Grut. 1140, 5.

Epius Plaut. Bacch. 937 R.

Epios Pal. Aen. II, 264.

gynaecium hie und da.

Heracliae Lugd. Cod. Theod. VI, xxx, 7. VIII, IV, 18. ypotin. Arc. 2. Grom. 190, 11. ypothinusarum ebend. 14.

musium s. 'E == I', III, B, a,  $\alpha$ .

nymfium Guasc. Mus. Cap. I, S. 14 (andere Lesart: nympeum). Panopiae Med. Georg. I, 437. Penthesilia Rom. Aen. I, 491. PhilippiorumVind.Liv.XLIV,xrv,3. Phoebaeae Pal. Aen. III, 637.

Polyclito Mus. Ver. 133, 1 (Verona).

Policlito Mur. 1496, 11 (Brixia).

Polyclit(us) Momms. I. Helv.

348, 14 (Genf).

Sigueis Med. Aen. VII, 294.

#### B. In lateinischen Wörtern:

Nom. S. d. 3. Dekl. in -es:

(Genet.  $-\bar{e}dis$ ):

heris Fragm. iur. Vat. 69, 13. Fuld. Ebr. XI, 7. Rom. IV, 13. eris Marin. Att. 549, 2. Lond. Gran. Lic. 7, a, 19. mercis Pal. Ev. 282, a, 11. Sess. Aug. Spec. 21, 31. 35, 18. 41, 21. 44, 10. Pardess. CCCLXI, 45 (670 n. Chr.). CCCCXXXVI, 4. 31 (696 n. Chr.).

# (Genet. - ĕris):

Ciris (geschr.: SIRIO) Raspe
Descriptive catalogue N. 1853
(S. 141).

# (Genet. -is):

Wir haben eine Reihe von Nominen, die im Nominativ bald auf — is endigen. Haben wir zwischen — ēs und — is — ēs oder — īs als Mittelglied anzunehmen? Denn wenn auch die Analogie der Wörter mit stammhaftem i, wie amnis, febris, den Uebertritt von — ēs in — is veranlasste, so kann derselbe doch kein sprungweiser

caedaes, Med. Aen. XI, 885.

famaes, Med. Aen. VII, 184.

gewesen sein, sondern muss, freilich rasch, eine Zwischenstufe durchlaufen haben. Ich lasse, da auch die Deminutiva auf -iculus keine Entscheidung herbeiführen, die Sache dahin gestellt. 'aedes, non aedis' App. Prob. 198, 17 K. Uebrigens s. Forcell. 'apes, non apis' App. Prob. 198, 14 K. (apes Prisc. I, 107, 13. 241, 18 H. Prob. Cath. 26, 17 K. Sacerd. II § 30 u. sonst). caedis Laur. Oros. 110, 14. 428, 2. Bob. Aug. Serm. 9, 23. canis = canes (so bei archaischen Dichtern). 'cautes, non cautis' App. Prob. 198, 12 fg. K. cautis Prud. Perist. X, 701. 'clades, non cladis' App. Prob. 198, 16 K. 'fames, non famis' ebend. 'fames, non famis dicitur' Caper S. 2246 P. famis Varro R. R. II, v (183, 22 Bip.). Prud. Psych. 479. Pal. Ev. 264, b, 15. 354, a, 7. Clar. Epp. Paul. 47, 9. Fuld. Matth. XXIV, 7., Rom. VIII, 35. Laur. Oros. 278, 2. Sess. Aug. Spec. 110, 14. Bonon. Lact. Bob. Sacerd. 40, 22). φάμις Wannowsk. S. 2. felis = feles. fidis == fides. indolis Bob. Symm. 43, 5.

'lues, non luis' App. Prob. 198,

15 K.

luis Prud. Hamart. 249. Psych. 508. molis Bonon. Lact. 'nubes, non nubis' App. Prob. 198. 14 K. nubis Pal. Ev. 309, a, 1. Amiat. Luc. IX, 34. 'palumbes, non palumbis' App. Prob. 198, 15 K. 'plebes, non plebis' ebend. 13. plebis Sess. Aug. Spec. 87, 10. 'proles, non prolis' App. Prob. 198, 17 K. pubis Prud. Cath. VII, 162. Perist. IX, 190. puppis = puppes (so Prob. Cath. 26, 13 K. Sacerd. II § 30). sedis Lugd. Cod. Theod. VIII. IV, 26. Til. ebend. XII, I, 173 § 4. Sess. Aug. Spec. 3, 5. 48, 34, 51, 24, 'senes, non senis' App. Prob. 198, 17 K. 'suboles, non subolis' ebend. 14. subolis Bonon. Lact. ('Syrtes, non Syrtis' App. Prob. 198, 16 fg. K.) 'tabes, non tabis' ebend. 13. torquis = torques. trabis Pal. Ev. 283, b, 8. Hdsch. (Arg. Ald. Asul. Bass. Antw.) Jul. Obsequ. CXXII. tramis Bonon. Lact. 'ungues, non unguis' Caper S. 2250 P. vallis = valles (so Prob. Cath. 26, 13 K.). 'vatis, non vates' App. Prob. 198, 13 K.

vehis = vehes.

'vepres, non vepris' App. Prob.
198, 16 K.

Verris C. I. L. I, 1150 (Cora).

'vulpes, non vulpis' App. Prob.
198, 14 fg. K.

vulpis Avian. XL, 7 und so
schreibt man im Phaedrus
nach der regelmässigen Ueberlieferung des Remensis.

#### Nom. Pl. d. 3. Dekl. in -es:

comparaes Reines. XX, 36.

auraes Pal. Georg. III, 500. cautaes, Med. Aen. XI, 260. mensuraes Arc. 1. Grom. 191, 15. Häufig in christl. Inschr. z. B.: parentis Rossi I, 91 (346 n. Chr.). 491 (400 n. Chr.). Lersch Centralm. III, 62 (Trier, 4. Jahrh. n. Chr.). (par)entis Rossi I, 256 (376 n. Chr.). patris Lersch Centralm. III, 61 (Trier). dulcis Rossi I, 518 (403 n. Chr.). tristis ebend. 943 (528 n. Chr.). Bes. aber in Kodices; so dominationis, orantis, supplicis, omnis in Mone's Messen (II. III. XI). Man selie Pal. Ev. 68, b, 11. 72, b, 11. 197, a, 7. 200, a, 7 u. s. w. Clar. Epp. Paul. 150, 19. 151, 1. 261, 17. 269, 12. 283, 20. 284, 4 u. s. w. Amiat. Marc. XIII, 19. Cor. I, xiv, 23. II, x, 10. Gal. V, 21. Eph. V, 19. Col. III, 24. Thess. I, 11, 10. Pet. II, 11, 13 u. s. w. Fuld. Luc. XXIII, 29. Joh. VI, 23., Actt. App. VII, 11., Rom. IX, 29. Cor. l, x1, 19. II, x, 10., Pet. II, 1, 4 u. s. w.

Lugd. Cod. Theod. VI, xxvi, 7. xxviii, 8 § 2. xxix, 4. VII, xvi, 3 u. s. w. Taur. Cod. Theod. IV, xii, 2. VI, xxii, 7. xxiv, 8 u. s. w. Flor. Dig. IV, i, 3. XXIV, i, 32 § 23. XLVII, ii, 27. L, xvi, 178 § 2 u. s. w.

#### Akk. Pl. d. 3. Dekl. in -es:

Inschristliche Beispiele:

mensis, mesis, menssis, mesesis
Rossi I, 31. 78. 108. 112. 175.
179. 230. 275. 324. 345. 419.
426. 530. 572. 749. 1101.
1110 (310—565 n. Chr.).
tris ebend. 923 (500 u. Chr.).
985 (522 n. Chr.). Le Blant
I. Chr. 337 A (Pikardie).
Hist. de l'acad. des inscr.
XXV, 141, II (Coudes, 526 n. Chr.).

| Handschriftliche:

Carthaginiensaes Vind. Liv. XLV, praecis, omnis, virtutis u. s. w. xxII, 6. Mone Mess. II. VIII. IX. Pal.

raecis, omnis, virtutis u. s. w. Mone Mess. II. VIII. IX. Pal. Ev. 10, b, 4. 297, b, 2. 378, b, 9. 17. 332, a, 12. 390, a, 7. 391, b, 20 u. s. w. Clar. Epp. Paul. 6, 15. 46, 2. 81, 12. 114, 21 u. s. w. Fuld., Luc. 1, 53. Rom. X, 18. Cor. 1, vi, 4. Col. II, 19. Ebr. Vi, 5., 12. IX, 1. Apoc. I, 11 u. s. w. Amiat., Thess. II, II, 15. Pet. II, II, 20. Apoc. I, 11., II, 24 u. s. w.

Den Unterschied, welchen die klassische Sprache zwischen Nom. u. Akk. Pl. d. 3. Dekl.

machte, kannte die Volkssprache Beide Kasus lauteten nicht. gleicherweise in -is aus. So noch heute im Dialekte von Cagliari: partis, tentazionis, ziutadis u. s. w. Die östlichen Sprachen haben das s abgeworfen: it. fiori, wal. flori (die südwestlichen erhielten e und s: sp. pg. flores; nordwestlichen bloss s: pr. altfr. flors).

#### Nom. S. d. 5. Dekl. in -es:

luxuriaes Bob. Comm. in Cic. diis Mone Mess. orr. 11, 10. Vgl. facias Gloss. Cass. Db, 16; it. faccia. Ueber -ia = -iess. Schneider II, 483 fg. sp. dia = dies, pr. especia = species, it. ghiaccia = glacies; s. Diez Gr. II, 15. raes Bob. Cic. de rep. 766, 25.

Cagliarit. dii. fidis Bob. Conc. Chalc. Bonon. Lact. (Vgl. Agroet. S. 2266 P.: 'fides de fidelitate dicitur, fidis de chorda'.) Cagl. fidi.

ris Mar. pap. dipl. CXV, 1, 9 (Ravenna, 540 n. Chr.). spis Mone Mess. VIH (32, 4.34, 6). Vgl. rabis unter 'Zusammenziehung', II, 'I = IE'.

# Gen. S. d. 5. Dekl. in -e (und -ei):

184, 10 (Fausta); vgl. republice ebend. 523, 12 (Anthemius).

diae Sess. Aug. Spec. 75, 15. fidaei Bob. Aug. Serm. 59, 82 (bei Mai nicht angeg.). Sess. Aug. Spec. 13, 40.

'raepublicae Cohen Méd. imp. VI, acii, pernicii, fami u. a. Schneider II, 357 fgg. φεδιιοσσουρε Mar. pap. dipl. CXXII, 80 (Ravenna, 591 n. Chr.).

#### Akk. S. d. 5. Dekl. in -em:

miridiaem Mone Mess.

rim C. I. L. I, 206, 44 (lex Jul., 709 n. Chr.).

#### Abl. S. d. 5. Dekl. in -e:

aciae Vind. Liv. XLI, x, 4. XLIV, xxxvii, 1., Med. Aen. X, 178. diae Or. 1120 (Sestinum, 375 n. Chr.). (zweimal) Rossi I, S. 326, a (Clusium, 4. Jahrh. n. Chr.?). N. 342 (384 n. Chr.). 623 (386-422 n. Chr.). 709 (442 n. Chr.). 847 (439—472 n. Chr.). 847 (439–472 n. Chr.). Bull. di arch. crist. II, 78, 2 (Comum, 486 n. Chr.). ((di)ae) Boiss. I. L. XVII, 33 (507 n. Chr.). 35 (517 n. Chr.). Rossi Prolegg. S. XLIII (Lyon, 520 n. Chr.). (DIAF) I, 990 (523 n. Chr.). Bull. di arch. crist. II, 15, b (Ariminum, 523 n. Chr.). Mar. pap. dipl. CXIV, 75 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). (= diem) Mur. 427, 1 (Ravenna, 549 n. Chr.). Mar. pap. dipl. CXIX, 87 (Ravenna, 551 n. Chr.). Rossi I, 1098 (565 n. Chr.). (RIÆ) 1118 (568 n. Cbr.). Mur. 2004, 1 (Ravenna, 574 n. Chr.). Rossi I, 1125 (584 n. Chr.). Mar. pap. dipl. CXXI, 33 (Ravenna, Ende d. 6. Jahrh. n. Chr.). CXXXI, 9 (Ravenna, 6. Jahrh. Chr.). XCII, 41 (ebend., 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). XCV, 1. 18 (ebend., 639 n. Chr.).

dii Fast. Praen. Mart. 19 (752 — 763 d. St.). Le Blant. I. Chr.
 I, S. 355, Anm. 5). Perret Catac. d. R. V, xxvi, 55. Mar.
 pap. dipl. LXIV, Ende (fränk., 653 n. Chr.).

(= diem) Pardess. CCCLXI, 25. 61 (670 n. Chr.). Mar. pap. dipl. LXXVII, 20 (frank., gg. 690 n. Chr.). Pardess. CCCCXXIV, 12 (692 n. Chr.). App. IX, 15 (697 n. Chr.). CCCCLII, 106 (700 n. Chr.). Neugart Cod. dipl. Alem. LlI (773 n. Chr.). — Margarin. I. Bas. S. Paul. 203. Perret Catac. d. R. V, vII, 11. Mone Mess. Arc. 2. Grom. 188, 12. cottidiae (zweimal) Rossi I, 677 (432 n. Chr.). cotidiae Bob. Aug. Serm. 26, 29. Pardess. CCCCLII, 59 (700 n. Chr.). hodiae Paris. Maximin. Foroiul. Ev. (s. Blanch. Ev. quadr. II, 547, a). Sess. Aug. Spec. 11, 21. meridiae (= meridiem) Arc. 1. 2. Grom. 190, 3. 4. pridiae Rossi I, 463 (398 n. Chr.). Mur. 1967, 1 (z. Z. v. Gratian, Valentinian u. Theodosius). Rossi I, 609 (419 n. Chr.). 909 (454—494 n. Chr.). ((pri)diae) Boiss. I. L. XVII, 50 (473 n. Chr.?). Rossi I, S. 415 (Interamna, 503 n. Chr.). Inschr. b. Mar. pap. dipl. Not. 20) zu XC (548 oder 563 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXI, 53 (693 n. Chr.). - Fabrett. VIII, xcui. Margarin. l. Bas. S. Paul. 203. Mur. 1825, 4 (Aquileja). effigiae Prag. Marc. XVI, 12.

Arc. 1. Grom. 293, 3.

Vgl. it. oggi, sp. hoy, pr. huei, fr. hui (aber pg. hoje).

Vgl. pridi unter 'Zusammenziehung', II, 'I = IÉ'. faciae Mur. 1690, 6 (Venedig) (= faciem). Mone Mess. Fuld. Cor. I, xIII, 12. II, 1, 11. Sess. Aug. Spec. 2, 9 und so daselbst fast immer. glaciae Med. Rom. Georg. I, 236. inluviae Renier I. A. 3289 (Sitifis, z. Z. v. Valentinian, Theodosius u. Arcadius). luxuriae Rom. Georg. I, 191. planitiae Vind. Liv. XLII, LxIV, 8. progeniae, Bob. Cic. de rep. 775, 14. rabiae, Med. Aen. VI, 49. saniae, ebend. III, 618. scabiae Rom., Med. Georg. II, **22**0. seriae Mar. pap. dipl. LXXIX, 20 (Reate, 557 n. Chr.). speciae Paris. Maximin. Ver. Gai 23, 7. Rom. Aen. IV, 170. Arc. 2. Grom. 37, 24. Arc. 1. ebend. 47, 19. Lugd. Cod. Theod. VIII, x1, 1., Til. ebend. XII, r, 111. Sess. Aug. Spec. 5, 29.

inluvii Med. Georg. III, 561.

#### Gen. Pl. d. 5. Dekl. in -erum:

misirum I. N. 5460 (h. Sulmo); vgl. meserum Fontan. Antt. Hort. 186, XVII. \*)

#### Dat. Abl. Pl. d. 5. Dekl. in -ebus:

diaebus Grut. 686, 1. Malv. Marm., diibus C. I. L. 1, 206, 5 (lex Fels. S. 316. 335, 1. Boiss. I. L. XV, 107.

Jul., 709 n. Chr.). Marang. Cos. gent. S. 464.

<sup>\*)</sup> So von demselben Worte der Gen, Pl. nach der 2. Dekl.: #nomeer Rossi I, 11 (269 n. Chr.); misoro ebend. 18 (291 n. Chr.). Vgl. δευρων = dierum in ersterer Inschrift; diorum Bold. 429, 3.

Vgl. dibus unter 'Zusammenziehung', II, 'I == IE'. ribus Med., Aen. XII, 643. Pardess. CCCCXXXVI, 12.22 (696 n. Chr.). App. IX, 1 (697 n. άγεντεσηρίβους Wann. S. 2.

#### Akk. Pl. d. 5. Dekl. in -es:

diaes Grut. 772, 7 (Brixia). Fa- diis Bull. di arch. crist. I, 69, brett. VIII, XLII. Pardess. CCCCXLI, 23 (697 n. Chr.). diae (= dies) Kod. d. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 416.

1 (355 n. Chr.). Rossi I, 749 (450 n. Chr.). ((d)iis) Le Blant I. Chr. 74 (Lyon, 466 n. Chr.). 322 (Amiens). Mai I. Chr. 419, 4. Perret Catac. d. R. V, LI, 33. Vgl. dis unter 'Zusammenziehung', II, 'I = IE'. ris Pardess. CCCCXL, 17 (697 n. Chr.). Form. Andegav. III. XVIII.

#### Akk. Abl. S. der pers. Pronomina:

mae Mone Mess.

mi ebend. XCV, 32 (Ravenna, 639 n. Chr.).

n. Chr.).

Ladin. mai.

μικου C. I. Gr. 6712. micum Form. Andegav. XXII. It. mė, mėco; sp. mi, conmigo, altpg. mi (neupg. mim), commigo, pr. mi, altfr. mi, mei, rumon. mei, oberit. mi (Nom.), bologn. migh == mecum.

'*μι, mi* Mar. pap. dipl. XC, 44. 54 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh.

tae, Pal. Virg. Ecl. X, 17., Med. ti Or. Henz. 5774(5. Jhrh. n.Chr.?). Aen. VIII, 154. Bob. Cic. de rep., 774, 3. 785, 7.

ticum Le Blant 1. Chr. 329 A (Amiens).

Ladin. tai.

sae Mus. Ver. 321, 7. Clar. Epp. Paul. 436, 17.

Ladin. sai.

lt. té, téco; sp. tí, contigo, pg. ti, comtigo, pr. ti, altfr. ti, tei, toi, rumon. tei, oberit. ti, bologn. tigh.

si Passion. XII, 49. Bold. 429, 11. lnschr. b. Kopp Pal. cr. II, 1, 235. Inschr. b. Mar. pap. dipl. Not. 8) zu LXXXVII. Perret Catac. d. R. V, xxxiv, 97. Rossi I, 923 (500 n. Chr.). 977 (522 n. Chr.). 1100 (542 -565 n. Chr.). Mar. pap. dipl. XCV, 29. 31 (Ravenna, 639) n. Chr.). Ver. Plin. 12, 20. Bob. Comm. in Cic. orr. 202, 15. Viad. Liv. XLIV, 1v, 8. vii, 12. XLV, xLiv, 19. sise Mar. pap. dipl. XC, 52. 73 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

It. sé, séco; sp. si, consigo, pg. si, comsigo, pr. si, altfr. si, sei, soi, rumon. sei.

#### Adverbia in -e:

optumae Malv. Marm. Fels. 422, unici Or. Henz. 7289 (Pompeji). vgl. Grut. 993, 5: 'optimae de se bene meritae' u. Gori I. Etr. et bene meritae'). praecipuae Le Blant I. Chr. 17 (Lvon, 601 n. Chr.). solicitae Lersch Centralm. III, 20 (Trier).

verae Lupi S. 131 (b. Tibur). Merkwürdig:

'fusae amore eius et dignatione

8 (? 'optumae de se meritae'; pii ebend. 6859 (Mantua, 248 n. Cbr.). peregri ebend. 7389 (Sigus). III, 256, 325: 'de se optime ματουροτί Mur. 1925, 7 (s. Kopp Pal. cr. II, 1, 507).

pròtecti<sup>2</sup> Renier I. A. 1833 (Cirta).

aequo *sincerae*que animo I. N. 89 (Paestum, 344 n. Chr.). In Handschr.:

Paris.Maximin. (inpiae Adverb.?). Lond. Gran. Licin. 11, b, 16 (contumeliosae).

Ver. Plin. 17, 11. 117, 1. 150, 1. 155, 21. 25. 189, 10 (avidae u. s. w.).

Pal. Ev. 215, b, 20. 354, a, 4 (Ebreicae<sub>2</sub>, latinae, luxuriosae). Fuld., Marc. XIV, 4. Joh. XIX,

13. Actt. App. XXVII, 13. 18. Rom. XVI, 2. Gal. II, 14. Thess. I, 11, 10. II, 111, 11. Tim. I, v, 16. 1 Pet. I, v, 2 (zweimal). Apoc. 1 IX, 11 (dreimal). XVI, 16 (indignae u. s. w.).

Amiat., Thess. II, 111, 111. Pet. I, 11, 5. Ebr. I, 1. X, 26. Jac. I, 18. Apoc. IX, 11 (zweimal, einm.,). XVI, 16 (curiosae u. s. w.).

Mone Mess. (supervacuae, vo-lontariae).

Rom. Virg. Ecl. II, 4. Georg. II, 441. III, 422. 477 (zweimal). Aen. V, 835 (ferāe). VI, 658. VIII, 55. X, 583. XII, 607 (adsiduae u. s. w.). Med. Georg., I, 319. II, 1230. 372. III, 51. 101. 477. IV, 130. 1359. Aen. I, 1220. 1712. II. 112. 1V, 406. 1X, 402. XI, 909. XII, 1418. 1607. 623 (latae u. s. w.).

Graeci Bob. Pers. I, 70.
lati Vat. Ver. Rom. 1 Med. Aen.
VII, 486.

maximi Til. Cod. Theod. XVI, v, 31.

minimi Vind. Liv. XLV, 1v, 5. Pardess. App. IX, 12 (697 n. Chr.).

viri Rom. Aen. IX, 617.

In frank. Urkunden publici Neugart Cod. dipl. Alem. III (670 n. Chr.). XI. XVI. LI. LII. LXI. LXV. LXVIII. LXXI (sämmtlich aus dem 8. Jahrh. n. Chr.) u. s. w.; puplici ebend. XII (764 n. Chr.).

It. lungi, tardi, volontieri; rumon. ualti, gualti, 'ziemlich' = valde?

Bob. Cic. de rep. <sub>1</sub>766, 22. <sub>1</sub>789, 27. 799, 19. <sub>1</sub>812, 15. 825, <sub>1</sub>2. <sub>1</sub>3. 834, 27 (studiosae u. s. w.).

Bob. Comm. in Cic. orr. 5, 11. 6, 12. 7, 5. 13. 11, 3. 16. 20, 5. 6. 23, 4. 43, 2. 7. 22. 55, 4. 60, 10. 75, 10. 77, 13. 80, 10. 91, 8. 103, 18. 118, 21. 122, 5. 145, 9 u. s. w. (oratoriae u. s. w.).

Taur. Cic. pr. Mil. 1163, 8 (mirificae).

Bob. Front. 184, 5. 236, 2 (aegrae, longae).

Bob. Garg: 409, 12. 411, 1. 412, 15 (variae, anxiae, maximae).

Arc. 1. Grom. 9, 5. 2.: 36, 19. 38, 2. 43, 21. 49, 23. 1., 2.: 53, 4. 2.: 84, 12. 1., 2.: 85, 19. 2.: 111, 9 (latae u. s. w.).

Ver. Gai 63, 8. 116, 3. 131, 18. 151, 7. 208, 21. 209, 13. 231, 7 (proximae u. s. w.). Fragm. iur. Vat. 2, 12. 14. 7,

8. 8, 8. 9, 3. 25, 7. 50, 13 (publicae u. s. w.).

Til. Cod. Theod. IX, 111, 2.

xxvii, 2. 1X, 1, 11. XI, vii,
20. 1x, 1. XII, 1, 2. 111,
2. 1vi, 19. XIV, 1, 6. 1x,
1 (zweimal). 1xx, 1. XVI,
v, 126. 158 \$ 1 (immodicae u. s. w.).

Taur. Cod. Theod. I, xxxII, 3.VIII, x, 1 (maximae, praecipuae).

Lugd. Cod. Theod. VI, xxix, 3. xxx, 15. VII, 1 iv, 11. xviii, 9. VIII, 2 v, 30 (in-honestae u. s. w.).

Vat. Leg. Burg. XXXV, 2 (ma-ximae).

Flor. Dig. XII, 11, 5 § 3. XLVII, x1, 6 (publicae, variae).

Vat. Sall. IV, 4 (incautae).

Vind. Liv. XLI, x, 13. xIII, 3. xvi, 2. xx, 4. 7. xxIII, 4. xxiv, 15. XLII, i, 7. xII, 7. xxvi, 8. xli, 4. xlv, 6. xlvi, 4. xlix, 2. lx, 7. lxi, 10. XLIII, viii, 8. xiii, 2. 3. xix, 3. XLIV, iv, 5. 11. v, 12. vii, 3. x, 9. xiii, 2. xx, 7. xxii, 5. 12. xxx, 9. 11. xxxi, 14. xxxiv, 7. xxxvi, 14. xxxvii, 13. xli, 9. XLV, viii, 6. xii, 8. xxviii, 6. xxxi, 12. xxxix, 16. xl., 1 (aequae u. s. w.).

Laur. Oros. 119, 8. 165, 3. 218, 1. 243, 1. 298, 11. 360, 14 (praecipuae u. s. w.). Bob. Aug. Serm. 12, 1. 27, 18. 34 (durae, apertissimae, oc-

cultae).
Sess. Aug. Spec. 12, 28. 18,
8. 32, 36 (impiae, iustae,

certae).

Mar. pap. dipl. LXXIV, vi, 7 (Ravenna, Mitte d. 6. Jahrh. n. Chr.). LXXXVI, 32 (Ravenna, 553 n. Chr.). LXXXVII, 19 (Ravenna, gg. 560 n. Chr.) (manifestissimae, praecipuae, gratae).

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.- Lat.

Pardess. CCCCXXXV, 65 (695 n. Chr.) (publicae).

#### Zahladverbien in -ies:

quinquiaes Mar. pap. dipl. CXIV, 75 (Ravenna, 539 oder 546 n. Chr.).

Vgl. quinquis, sexis unter 'Zusammenziehung', II, 'I = IE'.

#### 2. P. S. Ind. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -es:

iacis Or. Henz. 7396 (Ostia). vidis Pal. Ev. 283, b, 1. respondis Amiat. Fuld. Matth. XXVI, 62. Amiat. Marc. XV, 4. Joh. XVIII, 22. Vat. 2. Aug. Serm. 126, 35. docis Fuld. Rom. II, 21 (zweimal, einmal,). habis ebend. Cor. I. rv. 7. Foroiul. Ev. (s. Blanch. Ev. quadr. II, 547, a). taedis Bob. Sacerd. 6, 44). habis, spondis Mar. pap. dipl. LXXIX, 84. 85 (Reate, 557 n. Chr.). abis Form. Andegav. I.

# 3. P. S. Ind. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -et:

iacit Gori I. Etr. III, 334, 14.

Ann. arch. Rom. 1849 S. 308,
Anm. 1) (394 n. Chr.?). Le
Blant I. Chr. 235 (Trier). 353
(Köln).359 (ebend.). Margarin.
I. Bas. S. Paul. 184. Steiner
C. I. D. et Rh. 3112 (Claudia
Celeja). Momms, I. Helv. App.
25 (Chur).
lecit Le Blant I. Chr. 48 (Lyon).

ecit Le Blant I. Chr. 48 (Lyon). (In derselben Inschrift liest

Boissieu XVII, 66: eacit == iacet, Le Blant: facit.) habit Mone Mess. IV (22, 9). decit Mone Mess. suadit Bob. Symm. 24, 23. appacit (= placet) ebend. 31, 23. exercit ebend. 40, 7. mulgit Pal. Virg. Ecl. III, 5. suburgit Med. Aen. V, 202. taedit, ebend. X, 888. exercit Rom. Georg. I, 99. respondit ebend. Aen. VI, 474. persuadit Amiat. Cap. Luc. XLVI. respondit ebend. LXIX. vidit (zweimal) ebend. Cap. Joh. XXXV. audit ebend. Rom. X, 20. sedit, ebend. Apoc. VII, 10. pendit, Fuld. Gal. III, 14. sedit, ebend. Apoc. VII, 15. persuadit Lugd. Cod. Theod. VII, xvi, 2. possedit Vat. Leg. Burg. XXX, 4. decit ebend. XXXIV, 1. explit Arc. 1. Grom. 81, 9. subiacit ebend. 187, 11. respondit Bob. Prob. 230, 4. Sess. Aug. Spec. 63, 17. prohibit Vat. 1. Aug. Serm. 70, 23. oportit Kodd. des 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 214.315. adsolit Mar. pap. dipl. LXXIV, 111, 5 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.). habit ebend. XCVI, 43 (frank., 690 n. Chr.). lecit, oportit Pardess. CCCLXI, 5. 11 (670 n. Chr.). 17\*

pertenit ebend. CCCXCVII, 3 (681 n. Chr.). oportit, condecit ebend. CCCCX, 2. 3 (688 n. Chr.). possidit, edocit ebend. CCCCXVIII, 5. 16 (691 n. Chr.). edocit ebend. CCCCXXIV, 25 (692 n. Chr.). oportit ebend. CCCCXXXIII, 4 (695 n. Chr.). pertenit ebend. CCCCXXXVI, 2 (696 n. Chr.). possidit ebend. CCCCXL, (697 n. Chr.). pertinit ebend. CCCCXLI, 2 (697 n. Chr.). licit ebend. App. IX, 1 (697 n. Chr.). debit, residit, contenit, resedit, edocit Form. Andegav. I. IV. XXXIV. XLV. LIII. retenit, placit, vidit Form. Baluz. tondit Gloss. Cass. E ., 2. 'nit, filat' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI. 535, b. ('hic habit reliquias' in einer Inschr. d. 10. Jahrh. n. Chr. b. Le Blant I. Chr. I. S. 30 (Châlons sur Saône); vgl. fr. il y a, sp. hay.)

#### 1. P. Pl. Ind. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -emus:

tenimus (zweimal) Garrucci Gr.
Pomp. XXVI, 36.
vidimus Ver. Plin. 216, 15.
spondimus Mar. pap. dipl. CXIX,
34 (Ravenna, 551 n. Chr.).
vedimus, habimus ebend. XCVI,
7. 42 (fränk., 690 n. Chr.).

iobimus Pardess. CCCXCIV, 19
(680 n. Chr.).
iobimus ebend. CCCXCVII, 11
(681 n. Chr.).
iubimus ebend. CCCCXXXI, 14
(693 n. Chr.).
iobimus ebend. CCCCXXXIV, 20
(695 n. Chr.).
censimus ebend. CCCCXXXVI,
1 (696 n. Chr.).
iobimmus\*) ebend. CCCCXXXVI,
1 (697 n. Chr.).

### 2. P. Pl. Ind. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -etis:

recensites Boiss. I. L. XVII, 66. morditis, Fuld. Gal. V, 15.

#### 3. P. S. Ind. Pr. Pass. d. 2. Konj. in -etur:

exercitur Arc. 1. Grom. 13, 4. cohibitur Arc. 2. Grom. 61, 21. contenitur Mar. pap. dipl. CXIV, 36 (Ravenna, 539 o. 546 n. Chr.). viditur ebend. LXV, 11 (frānk., gg. 657 n. Chr.). posseditur ebend. LXXVII, 11 (frānk., gg. 690 n. Chr.). veditur (zehnmal) ebend. XCVI (frānk., 690 n. Chr.). viditur Pardess. CCCLXXXVII, viditur Pardess. CCCLXXXVII,

iobemmus Pardess. CCCCXXIV, 25 (692 n. Chr.). CCCCXXV, 13 (692 n. Chr.). CCCCXXIX, 26 (692 n. Chr.). diberimmus ebend. XDV, 19 (716 n. Chr.). iobymmus ebend. 23.

iobimmus ebend. XDVI, 14 (716 n. Chr.). XDVII, 14. 25 (716 n. Chr.).

conservammus, mancaepammus, iobimmus ebend. XDVIII, 2. 4. 21 (716 n. Chr.).

So kömmt auch altfr. -ommes neben -omes u. s. w. vor. Im Italienischen 1. P. Pl. Perf. -mmo, 1. P. Pl. Kond. II. -remmo.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche:

4 (677 n. Chr.). CCCLXXXVIII, 19 (677 n. Chr.). CCCXCVII, 6 (681 n. Chr.). CCCCX, 12 (688 n. Chr.). CCCCXXIV, 3 (692 n. Chr.). CCCCXXV, 4 (692 n. Chr.). veditur ebend. CCCCXXXIII, 14 (695 n. Chr.). contenitur ebend. CCCCXLI, 15 (697 n. Chr.). Form. Andegav. XL. habitur Form. Andegav. XLIV.

1. P. Pl. Ind. Pr. Pass. d. 2. Konj. in -emur:

vidimur Form. Andegav. XXV. vedimur Mar. pap. dipl. XCVI, 34 (fränk., 690 n. Chr.).

1. P. S. Konj. Imp. Akt. d. 2. Konj in -erem:

debirem Form. Andegav. XXXIX.

3. P. S. Konj. Imp. Akt. d. 2. Konj. in -eret:

oportiret C. I. L. I, 205, 27 (lex Rubr., 705 d. St.).
habiret Mone Mess.

audiret Vat. 1. Aug. Serm. 89, 5. debiret, debirit Form. Andegav. XVIII. XXIV.

debirit, debiret Mar. pap. dipl. XCVI, 55. 56 (frānk., 690 n. Chr.).

dibirii Pardess. CCCLXXXVIII, 16. 20 (677 n. Chr.).

retenirit, dibirit, redibirit ebend. CCCXCIV, 5. 11. 14 (680 n. Chr.).

resedirit, (d)evirit ebendaselbst CCCCXVIII, 10. 13 (691 n. Chr.).

| debirit ebend. CCCCXXIV, 7. | 13 (692 n. Chr.). CCCCXXXI, | 32 (693 n. Chr.).

- 1. P. Pl. Konj. Imp. Akt. d. 2. Konj. in -eremus:

  | resediremus Pardess. CCCCXXXI, 13 (693 n. Chr.).
- 3. P. Pl. Konj. Imp. Akt. d. 2. Konj. in -erent:

  madaerent Rom. Georg. I, 196
  (geschr. ist MADHERENT;
  H in Inschriften und Kodices oft für A).

  (fränk., gg. 657 n. Chr.).

  permanirent, habirent ebend.

  LXVI, 12. 14 (fränk., gg. 658 n. Chr.).

  dibirint Pardess. CCCCXXIV, 14.

  15 (692 n. Chr.).

  habirent ebend. CCCCXXV, 12
  (692 n. Chr.).

  debirent ebend. CCCCXXXIII, 19
  - 2 P. S. Fut. Akt. d. 2. Konj. in -ebis: | inheribis Bob. Aug. Serm. 32, 8.

n. Chr.).

- 2. P. S. Fut. Pass. d. 2. Konj. in -ebere: terraebere, Med. Georg. I, 459.
  - 3. P. S. Fut. Pass. d. 2. Konj. in -ebitur:

monibitur Kod. aus dem Anf. d. 5. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 91.

(695 n. Chr.). App. IX, 4 (697

1. P. S. Ind. Pf. Akt. in -evi:

conplibi Mar. pap. dipl. CXXII, 103 (Ravenna, 591 n. Chr.). decrivi Pardess, CCCLXI, 19 (670 n. Chr.).

#### 2. P. S. Ind. Pf. Akt. in -evisti:

spraevisti Vat. Aen. IV, 678.

Vgl. adimplisti, delisti dies Kap., II, 'vor ST'.

#### 3. P. S. Ind. Pf. Akt. in -evit:

insaevit Bonon. Lact.

requivit Esp. sagr. XIII, 168 (Merida, 518 n. Chr.). poenetivit Form. Baluz. XIII. Vgl. censiit Arc. 1. Grom. 231, 1.

#### 1. P. Pl. Ind. Pf. Akt. in -evimus:

decrivemus Mar. pap. dipl. LXIV, 43 (frānk., 653 n. Chr.). LXV, 19 (frānk., gg. 657 n. Chr.). Pardess. CCCLXXXVII, 16 (677 n. Chr.). dicrivemus Pard. CCCLXXXVIII, 29 (677 n. Chr.). decrivemus ebend. CCCCX, 35 (688 n. Chr.). decrivemus ebend. CCCCXXXV, 26 (696 n. Chr.). decrivemus ebend. CCCCXXII, 21 (697 n. Chr.).

# 2. P. Pl. Ind. Pf. Akt. in -evistis: spraevistis Fuld., Amiat. Gal. IV, 14.

# 3. P. S. Konj. Pf. Akt. in -everit:

decriverit Mar. pap. dipl. LXXVII, 25 (fränk., gg. 690 n. Chr.).

# 3. P. Pl. Konj. Pf. Akt. in -everint:

expliverint Lugd. Cod. Theod. VII, VIII, 16.

- 3. P. S. Ind. Plusqpf. in -everat:
  | niverat Rom. Aen. X, 818.
- 2. P. S. Imper. Akt. d. 2. Konj. in -e:

  | tundi Gloss. Cass.  $E^a$ , 3.
- 3. P. S. Imper. Akt. d. 2. Konj. in -eto:
  | sedito C. I. L. I, 206, 138 (lex Jul., 709 d. St.).
- 2. P. Pl. Imper. Akt. d. 2. Konj. in -ete:

avite Rossi Rom. sott. I, S. 254 ob. respondite Verc. Ev. 495, 8. gaudite, vidite Mone Mess. vidite Fuld. 1 Joh. I, 40. Eph. V, 15. Phil. III, 2 (dreimal). Ebr. III, 12. exhibite ebend. Rom. VI, 13. 19. gaudite ebend. Phil. III, 1. IV, 4. subiacite ebend. Ebr. XIII, 17. miscite, ebend. Apoc. XVIII, 6. timite, Amiat. ebend. XIV, 7. miscite ebend. XVIII, 6. lugite Sess. Aug. Spec. 36, 36. exibite ebend. 87, 33. miscite ebend. 110, 11. exhibite ebend. 112, 4. respondite ebend. 114, 21. vidite Bob. Aug. Serm. 45, 2. , 57, 13. Pardess. CCCCXXV, 20 (692 n. Chr.).

# Inf. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -ere:

miscire Bob. Symm. 54, 9

(= miscerent).

lugire Foroiul. Ev. (s. Blanchin.

Ev. quadr. II, 547, a).

debire Vat. Leg. Burg. XXIII, 1.

debirit ebend. XXXI, 2 (= debere el). pervidire Arc. 1. Grom. 184, 5. pertenire Gregor. Messb. (Mone S. 120). habire, tenire Mar. pap. dipl. CXV, 1, 4. 9 (Ravenna, 540) n. Chr.). permanire ebend. CXXXII, 3 (Ravenna, Mitte d. 7. Jahrh. n. Chr.). possedire (zweimal) ebend. LX, 20 (fränk., 628 n. Chr.). habire, possedire ebend. LXV, 11. 12 (frank., gg. 657 n. Chr.). habire ebend. LXVI, 31 (frank., gg. 658 n. Chr.). possedire, tenire, habire, recensire ebend. LXXVII, 18. 22. 32. 34. 37. 48 (frānk., gg. 690 n. Chr.). possedire ebend. XCVI, 34. 55 (fränk., 690 n. Chr.). commanire Pard. CCCLXXXVII, 4 (677 n. Chr.). adinplire ebend. CCCCXXIV, 7. 12 (692 n. Chr.). habire, adinplire ebendaselbst CCCCXXV, 8. 16 (692 n. Chr.). habire ebend. CCCCXXXI, 16 (693 n. Chr.). possedire, possidire ebendaselbst CCCCXXXIII, 4. 19 (695 n. Chr.). tenire ebend. CCCCXXXV, 38 (696 n. Chr.). habire, indulgire ebendaselbst CCCCXXXVI, 14. 16. 26 (696

n. Chr.). CCCCXL, 28. 30. 36 (697 n. Chr.). pertenire, habire ebendaselbst CCCCXLI, 3. 19 (697 n. Chr.). resedire, permanire Mur. Antt. It. V, 367, 7. 41 (Luca, 685 n. Chr.). retenire, tenire, possedire, habire, resedire, abire, adimplire Form. Andegav. I. VII. XXV. XXIX. XXXII. XL. LII. LIII. LV.

#### Inf. Pr. Pass. d. 2. Konj. in -eri:

confetiri Mone Mess. III (20, 17).

IV (22, 13).
cènsiri Arc. 1. Grom. 234, 2
(vgl. censiit ebend. 231, 1).
habiri Pardess. CCCCXXV, 21
(692 n. Chr.).
arciri Kod. d. 7. Jahrh. n. Chr.
Nouv. tr. de dipl. III, 183.

#### Inf. Perf. Akt. in -evisse:

decrivisse Pardess. CCCCXXIV, 21 (692 n. Chr.). CCCCXXIX, 25 (692 n. Chr.). CCCCXXXIV, 19 (695 n. Chr.).

# Part. Pass. in -etus und unmittelbare Ableitungen:

ademplita Mar. pap. dipl. CXV, 111, 7 (Ravenna, 540 n. Chr.). compliti Form. Andeg. XXXVII. decrit. Or. Henz. 7170 (Tuficum, 41 n. Chr.). discriteus Mone Mess. II (17, 1). discritio Bob. Symm. 55, 13. discritionem Bob. Exc. Macr. 189, 23).

Quaete Ann. arch. de Constant. 1862 142, 208. inquiaetari Mar. pap. dipl. CXIV, 68 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). adsuaetae, Vat. Aen. VII, 33.

consugetudo Paris, Maximin.

spraetae Med. Aen. I, 27.

discritiones Mur. Antt. It. V, 367, 42 (Luca, 685 n. Chr.). segrita Kod. aus dem 7. oder dem Anf. des 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 434.

Vgl. Quita, inquitare unter 'Zusammenziehung', II, 'I = IE'.

consuitudo Lugd. Cod. Theod. VI, xxix, 10.

Ich habe die Endung -et der 3. P. S. Ind. Praes. Akt. der 2. Konjugation, wie unten die gleiche der 3. P. S. Konj. Praes. Akt. der 1., der 3. P. S. Fut. Akt. der 3. und der 3. P. S. Konj. Imp. Akt. nicht nach ihrer allgemein geltenden, sondern nach ihrer ursprünglichen Quantität eingereiht. Exercit = exercèt lässt sich von exercitur = exercētur nicht trennen.\*) - Wir können nun mit Hülfe später beigebrachter Formen die Vulgärkonjugation von *delio* dar-, stellen :

<sup>\*)</sup> Irrig ist es, in Formen, wie exercitur, vidimus, miscite Kürze des i anzunehmen. So merkt Mai zu miscite Nov. patr. bibl. I, 11, 119, d) an: 'Olim in glossario meo sub hoc vocabulo protuli verba antiqui scholiastae ad Sedulium dicentis: "secunda coniugatio cum amittit id, quod habet ante o, transit in tertiam".' Allerdings steht Sess. Aug. Spec. 30, 24 lugunt; aber dergleichen Formen sind ganz vereinzelt.

```
Praes.
                    deliam,
 delio.
delis,
                   delias,
 delit,
                   deliat.
 delimus,
                    deliamus,
 delitis.
                    deliatis,
 delint.
                    deliant.
               Imperf.
                    delirem,
 delibam,
delibas,
                    delires,
  u. s. w.
                     u. s. w.
                 Fut.
              delibo,
              delibis.
               u. s. w.
                Perf.
 delivi od. delii,
                  deliverim od. delirim,
 delivisti od. delisti, deliveris od. deliris,
                          u, s. w.
     u. s. w.
              Plusqpf.
 deliveramo. deli- delivissem od. delis-
     ram,
                        sem.
 deliveras o. deliras, delivisses o. delisses,
                          u. s. w.
     u. s. w.
              Fut. ex.
         delivero od. deliro,
         deliveris od. deliris,
               u. s. w.
               Imper.
         deli, delito,
         delito,
         delite, delitote,
         delinto.
 Inf. Praes. delire, Perf. delivisse
   od. delisse.
 Part. Praes. delins, Perf. delitus.
   Die 2. Konjugation fällt also
 vielsach mit der 4. zusammen.
 Sie unterscheiden sich zunächst
im Futurum, in der 3. P. Pl.
```

Prās. und Imper. und im Part. Praes. Es zieht aber die Uebereinstimmung eines Theiles der Formen die Angleichung auch der übrigen nach sich: wenigstens können wir floriet, habiens u. ähnliche belegen. Ferner finden wir nicht bloss von den wenigen ganz regelmässig abgewandelten Verben der E-Konjugation, sondern auch von den übrigen Perfektformen in -ivi. so censii = censui. In Hinblick auf diese Vorgänge im Vulgärzusammengehalten mit latein. analogen Fällen (man denke an das Aufgehen der 4. Deklination in der 2.), müssten wir auf eine durchgängige Verschmelzung der 2. und 4. Konjugation in den romanischen Sprachen rechnen.\*) Und diese würde in der That eingetreten sein, wenn sich nicht die Verba in - ere mit denen in

<sup>\*)</sup> Es ist wichtig zu bemerken, dass die Uebergange von Flexionsarten in einander im Grunde nie willkürlich sind. Die eine nähert sich der anderen nicht in allen Bildungen gleichmässig an. Lautgesetze bewirken zunächst ihr Zusammenstossen an einem Punkte; und dann erst macht sich der Assimilationstrieb der Sprache geltend: die entstandene Divergenz verringert sich allmählich und schwindet endlich, wie sich - wenn dies Bild gewagt werden darf - die Schalen einer geöffneten Muschel durch die Muskelhewegung im Schlosse langsam schliessen. Immer wird eine theilweise Gleichheit vorausgesetzt. Diese anfängliche Gleichung ist, wenn sie nicht ursprünglich ist, das zufällige Resultat einer gesetzmässigen Veränderung. Aus floreo wurde florio, weil sich e vor Vokalen nach i hinneigte; es existirt keine Angleichung von floreo an audio. Florebit worde durch floriet ersetzt, um die Uebereinstimmung beider Konjugationen zu vervollständigen; es existirt kein Lautübergang von -ebit in -iet. Die beiden Prinzipien aller Sprachthätigkeit, das mechanische (Kausalität) und das beseelte (Teleologie), stehen hier schroff einander gegenüber.

-ēre vermischt und einen Gegendruck gegen deren Hinneigung zur I-Konjugation ausgeübt hätten. Indessen begegnen wir doch im campidanesischen (cagliaritanischen) Dialekte einem Zusammensliessen der 2. (und 3. lat. = II. rom.) mit der 4. lat. (= III. rom.) Konjugation; timiri = timere und finiri = finire haben durchaus gleiche Flexion. Im verwandten logudoresischen Dialekte sind die 2., 3 P. S., 3 P. Pl. Praes., 2 P. Pl. Imper., Infin. verschieden: times, timet, timent, time, timere: finis, finit, finint, fini, finire. Im Spanischen finden wir Annäherung der II. an die III. Konjugation im Imperfekt und Part. Pass.: temia ~ partia, temido ~ partido; ebenso im Portugiesischen. In letzterer Sprache ist das Perfekt, nach welchem sich immer der Konj. Imperf. richtet, - hier handelt es sich natürlich nur um die regelmässige oder schwache Bildung - noch geschieden; zwar temi ~ parti; aber temeste: partiste u. s. w., während span. temi, temiste, temió u. s. w. ~ parti, partiste, partió u. s. w. Im Italienischen Trennung auch ist die (temeva : partiva) Imperfekt und Perfekt (teméi : partii) gewahrt. Das Provenzalische schliesst sich im Imperfekt an die südwestlichen Sprachen (te-

mia ~ partia), im Perfekt an das Italienische an (vendei, vendest u. s. w.: parti, partist u. s. w.). Im Französischen ist kein Charakteristikum der E-Koniugation übrig geblieben. Die einzigen Scheideformen zwischen II. und III. Konj. sind Partizip und Infinitiv (mordu: parti; mordre: partir); jenes hat die II. Konjugation neugebildet (utus = ētus, itus im frühesten Mittellatein; entsprechend im It. Altsp. Altpg. Pr. Fr. Wal.), dieser stammt aus der 3. lateinischen. Die walachische Sprache liefert wenigstens einen höchst bemerkenswerthen Zug. Die Verba der 2. und 3. lat. Konjugation weichen durch die Betonung von einander ab im Infinitiv (wie im Ital.) und in der 1. und 2. P. Pl. Praes., ausserdem auch noch in der 2. P. S. Imp., in welcher die 3. mit der 4. stimmt: vinde = vendĕ: taci = tacē ~ mintzi (v. mentiri). Die Differenz der romanischen II. (= lat. 2. + 3.) und III. (= lat. 4.) ist also im Ganzen keine bedeutende. Nicht wenige Verba in -ēre aber treten vollståndig in die I-Konjugation über; sie gehören fast alle der schwachen Flexion an. So:

abhorrere: it. aborrire, sp. pr. aborrir.

abolere: it. abolire, sp. pg. pr. fr. churw. abolir.

adhaerere: it. adherire, sp. pg. pr. churw. adherir.

admonere: it. ammonire, sp. muñir, pg. moir, pr. comonir, churw. admonir.

apparere: it. apparire, churw. apparir.

complere: it. compire, sp. pr. complir, pg. cumprir, fr. ac-complir, churw. cumplir, complir.

delere: pg. pr. delir.

dolere: wal. doli. fervere: sp. hervir.

florere: it. florire, pr. florir, fr. fleurir, wal. flori, churw. flurir. gaudere: altit. gaudire, pr. gau-

dir, jauzir, fr. jouir.

iacere: fr. gésir.

inhibere: it. inibire, sp. pg. pr. churw. inhibir.

languere: it. languire, sp. pg. pr. fr. languir.

licere: fr. loisir.

lucere: sp. lucir, pg. pr. luzir, churw. glischir.

merere: pr. altfr. merir.

nocere; sp. nocir.

olere: it. olire.

paenitere: it. pentire, sp. arrepentir, pr. penedir, pentir, fr. repentir.

placere: fr. plaisir.

praebere: pr. altfr. plevir.

putere: it. putire, sp. pr. pudir,

wal. *putzì*.

putrere: pr. poirir.

resplendere: pr. resplandir, fr.

resplendir.

revereri: it. riverire, churw. reverir.

ridere: sp. reir, pg. rir.

sorbere: it. sorbire, pr. altfr. sorbir, wal. sorbi.

stupere: it. stupire, churw. stu-

tacere: pr. taissir, altfr. taisir.

tenere: pr. fr. tenir.

Dem lat. Infinitiv in  $-\bar{e}re$  entspricht auch der französische in -oir (altfr. -eir, -er). Im Altfranz. bemerken wir Schwankungen zwischen -ir und -oir, -eir. So finden sich in den Eiden savir und podir; so im Altpikardischen: cheïr, manir, seïr, veïr für chaoir, manoir, seoir, veoir. Ich werde über das Verhältniss von ei, oi zu i unten sprechen.

# 2. P. S. Konj. Pr. Akt. d. 1. Konj. in -es:

refrigeris Garrucci Vetri XX, 6.
damnis Mone Mess. VIII (32, 7).
coronis ebend. (33, 26).
iudicis 1 Amiat. Rom. XIV, 4.
observis 2 Fuld. ebend. II, 25.
putis Arc. 1. Grom. 295, 10.
oris Vat. 1. Aug. Serm. S. 111,
Anm. 1).
tardis Vat. 2. ebend. 127, 4.
It. canti n. s. w.

# 3. P. S. Konj. Pr. Akt. d. 1. Konj. in -et:

refrigerit Mai I. Chr. 419, 3. praestit Mone Mess. IV (22, 10). confirmit, laxit ebend. VI (27, 16).

relaxit ebend. VIII (31, 23).

pureficit ebend. XI (37, 18).

desiderit Lugd. Cod. Theod. VIII,

viii, 5.

commendit, Flor. Dig. XLII, v,

xxxi § 1.

recusit Pardess. CCCCXXIV, 28 (692 n. Chr.). CCCCXXXI, 44. 51 (693 n. Chr.).

delictit · ebend. CCCCXXXVI, 33 (696 n. Chr.).

donit, conmutit ebend. App. IX, 10 (697 n. Chr.).

dupplit Form. Andegav. IV.

Und so häufig in späteren Kodices. Pott findet dergleichen Formen in der handschriftlichen Ueberlieferung der langobardischen Gesetze (S. 188).

Mit abgeworfenem t:
refrgeri Fleetwood 421, 5.
refrigeri Mur. 1826, 2. Bull.
di arch. crist. I, 3.
guardi Mur. 1829, 3 (eine
mehr italienische, als lateinische Inschrift).
It. canti u. s. w.

- P. Pl. Konj. Pr. Akt. d. 1. Konj. in -emus: notimus Arc. 2, Grom. 190, 8, 9.
- 2. P. Pl. Konj. Pr. Akt. d. 1. Konj. in -etis:

  | gestites Bob. Symm. 43, 14. |
  | desideritis Amiat. Thess. I, 1v, 12.
- 3. P. S. Konj. Pr. Pass. d. 1. Konj. in -etur:

  gloriaetur Bob. Garg. 412, 15. | turbitur Mone Mess.

  iactaetur Vat. Aen. I, 668. | exaritur Arc. 2. Grom. 129, 3.

  testitur ebend. 282, 19.

miseritur Clar. Epp. Paul. 51, 8.
insenuitur Vat. Cod. Theod. XIV,
xvi, 1.
praestitur Mar. pap. dipl. LXXIV,
vii, 8 (Ravenna, Mitte des
6. Jahrh. n. Chr.). LXXXVI.
37 (Ravenna, 553 n. Chr.).
conservitur ebend. LXIV, 44
(fränk., 653 n. Chr.). XCVI,
52 (fränk., 690 n. Chr.).
Pardess. CCCCX, 35 (688 n.
Chr.). CCCCXXXV, 27. 44
(696 n. Chr.). CCCCXLI, 21
(697 n. Chr.).

## 3. P. S. Ind. Imp. Akt. d. 2. u. 3. Konj. in -ebat:

sedibat 1 Med. Aen. XII, 520.
podibat Mar. pap. dipl. LXV, 7
(fränk., gg. 657 n. Chr.).
contenibat, vellibat ebend. LXVI,
10. 23 (fränk., gg. 658 n. Chr.).
suggeribat, possedibat, volibat, disponibat Pardess. CCCCXXIX,
9. 15. 18. 24 (692 n. Chr.).
repetibat, habibat, volibat ebend.
CCCCXXXI, 16. 28 (693 n. Chr.).
potibat ebend. CCCCXL, 27 (697 n. Chr.).

# 3. P. Pl. Ind. Imp. Akt. d. 2. u. 3. Konj. in -ebant:

vellibant Mar. pap. dipl. LXVI,
14 (fränk., gg. 658 n. Chr.).
intendibant ebend. LXVII, 10
(fränk., 658 n. Chr.).
percurribant Pardess. CCCXCIV,
11 (680 n. Chr.).
cognuscibant Form. Andegav.
XXXII.

'nuscibant, noscebant' Gloss. b.
Mai Cl. auct. VI, 535, b.
Sp. pg. pr. vendia, vendias
u. s. w., altfr. soliet, voliet;
vendeie u. s. w.; vendoie u. s. w.

- 1. S. Ind. Imp. Pass. d. 3. Konj. in -ebar:

  persequaebar Sess. Aug. Spec.

  44, 22.
  - 3. P. Pl. Ind. Imp. Pass. d. 2. Konj. in -ebantur:

    | deducibantur Arc. 1. Grom. 176,
    | 12.
    - P. S. Konj. Imp. Akt. in -rem:
       | facerim Pal. Ev. 203, a, 12.
    - 2. P. S. Konj. Imp. Akt. in -res:

inveneris Mone Mess.
deberis Bob. Symm. 4, 1.
fieris ebend. 6, 1.
differis ebend. 11, 12.
praesumeris ebend. 34, 16.
adferris ebend. 53, 8.
videris Pal. Virg. Ecl. VI, 27.
remaneris Fuld. Amiat. Tim.
I, 1.
quaereris, Bob. Aug. Serm. 27, 9.

3. P. S. Konj. Imp. Akt. in -ret(-set):

haberit, ostenderit, porregerit, redderit, reformarit, fulcirit Mone Mess. III.
nescirit (zweimal), coronarit, fierit ebend. VI.
praestarit ebend. VIII (33, 2).
essit Pal. Ev. 408, b, 19.
audirit ebend. 409, a, 14.
rumperit Pal. Georg. IV, 136.

possit Sangall. Rom. Aen. I, 413. Fuld. Gal. III, 21. IV, 15. haberit Bob. Garg. 413, 17 (Mai hat im Texte habuerit). deberit 2) Vat. Leg. Burg. XXXI debirit 5 = deberet = debere et. decederit Flor. Dig. XXXII, 1, 27 **§** 1. fierit Vat. 1. Aug. Serm. 68, 30. deberit Mar. pap. dipl. LX, 16 (frank., 628 n. Chr.). deberit, licerit ebend. LXIV, 19 (frank., 653 n. Chr.). deberit ebend. LXVI, 17 (frank., gg. 658 n. Chr.). debirit ebend. XCVI, 55 (frank., 690 n. Chr.). dibirit Pardess. CCCLXXXVIII. 16. 20 (677 n. Chr.). dicerit, retenirit, redibirit ebend. CCCXCVI, 3.5.14 (680 n. Chr.). dicerit, contradicerit, retenerit,

13 (691 n. Chr.). debirit ebend. CCCCXXIV, 7. 10. 13 (692 n. Chr.).

deberit, resedirit, (d)evirit ebend. CCCCXVIII, 3. 5. 10.

n. Chr.).

dicerit, debirit ebend. CCCCXXXI, 17. 32 (693 n. Chr.).

deberit ebend. CCCCXXXVI, 16 (696 n. Chr.).

debirit ebend. CCCCXL, 30. 35. 36 (697 n. Chr.).

deberit, redeberit, dicerit, debirit Form. Andegav. I. V. VI. X. XI. XII. XIV. XXIV. XXIX. XXXVIII. XLII. XLVI. LII.

## 1. P. Pl. Konj. Imp. Akt. in -remus:

deberimus Mar. pap. dipl. LIX, 7 (fränk., 627 n. Chr.). LXV, 13 (fränk., gg. 657 n. Chr.). Form. Andegav. XLIV. LIII. resederimus Pardess. CCCCXXIX, 6 (692 n. Chr.). CCCCXL, 8 (697 n. Chr.).

### 2. P. Pl. Konj. Imp. Akt. in -retis:

haberitis Fuld. Cor. II, 1, 15.
Sess. Aug. Spec. 105, 15.
viveritis Amiat. Col. III, 7 (was
Tischendorf, da er es Vorr.
S. XXX mit collexistis - zusammenstellt, für ein falsch
gebildetes Perfekt zu nehmen
scheint).

deberitis ebend. Ebr. V, 12.

### 3. P. S. Konj. Imp. Pass. in -retur:

conpesceritur Straton. Ed. Diocl. Einl. II, 17 (301 n. Chr.). poteritur Rossi I,1122(578 n.Chr.). inveneritur Arc. 1. Grom.140, 15. requereritur, exegiritur Pardess. CCCCXXV, 11 (692 n. Chr.). reddeberitur ebend. CCCCXL, 20 (697 n. Chr.).

## 2. P. S. Fut. Akt. d. 3. Konj. in -es:

diligis Renier I. A. 3425 (Sitifis). occidis Pal. Ev. 40, b, 16. dicis ebend. 41, a, 1. descendis Veron. Ev. 59, 1. diligis Fuld. Matth. V, 43. Marc. XII, 30. Rom. XIII, 9. Jac. II, 8. occidis ebend. Rom. XIII, 9.

diligis Amiat. Jac. II, 8.

claudis Med. Georg. III, 321.

cernis ebend. Aen. I, 364.

cogis Pal. Virg. Ecl. II, 7.

pascis Vat. Georg. III, 155.

ponis, transferis Arc. 1. Grom.

284, 8.

transferis ebend. 10.

exigis ebend. 12.

dividis ebend. 13.

ponis ebend. 285, 2.

occidis Bob. Aug. Serm. 10, 24.

- 11, 12. 27.

pervertis Sess. Aug. Spec. 18, 9.

dicis ebend. 52, 30.

# 3. P. S. Fut. Akt. d. 3. Konj. in -et:

resurgit Maffei Antt. Gall. 99, XIV (Vienna, 491 n. Chr.). diligit, vivit u. s. w.: Fuld. Matth. VI, 24. IX, 18. Luc. I, 16. XI, 5. 12. XII 37. XIII, 25. 27. Joh., VI, 51. VII, 17. XVI, 22. Gal. III, 12. Eph. V. 31. Amiat. Luc. V, 37. IX, 26. XI. 12. XII, 37. , XVI, 13. XXII, 10. Cor. I, 111, 17. Apoc. VII, 17. Prag. Marc. XIII, 27. XIV, 13. Rom. Virg. Ecl. IV, 28. Georg. l, 192. 446. Aen. XII, 40. Pal. Georg. II, 221. IV, 25. 411. Aen. XII, , 207. 637. , 884. Vat. Georg. III, 203. Med. Georg. I, 229. II, 202. Aen. VI; 762. XII, 454.

Vat. 2. Aug. Serm. 120, 38. Sess. Aug. Spec. 17, 8.

## 1. P. Pl. Fut. Akt. d. 3. Konj. in -emus:

vivimus Fuld. 1 Rom. VI, 8. Cor. II, k111, 4.

spernimus Sess. Aug. Spec. 40, 15.

adtendimus Arc. 2. Grom. 189, 4.

comprehendimus Arc. 1. ebend. 190, 2.

compraehendimus Arc. 2. ebend. describimus Arc. 1. 2. ebend. 190, 6.

defigimus Arc. 2. ebend. 192, 10.

Und öfters ebend.

## 2. P. Pl. Fut. Akt. d. 3. Konj. in -etis:

dicitis Pal. Ev. 30, a, 1.
cognoscitis ebend. 146, b, 17.
dicitis Fuld. Luc. XXII, 11.
queritis ebend. Joh. VIII, 21.
cognoscitis ebend. <sub>1</sub> 32. Cor. II,
1, 13. XIII, 6.
petitis <sub>2</sub> ebend. Joh. XV, 7.
agitis ebend. Actt. App. XV, 29.
bibitis ebend. Cor. I, XI, 26.
quaeritis Amiat. Joh. VIII, 21.

# 3. Pers. S. Fut. Pass. d. 3. Konj. in -etur:

dimittitur Pal. Ev. 282, b, 8.
remittitur ebend. 330, b, 9. 13.
destruitur Clar. Epp. Paul. 174, 2.
remittitur Fuld. Matth. XII, 31.
32.
traditur ebend. XXVI, 45.
effunditur ebend. Amiat. Luc. V,
37.

ostenditur Vind. Liv. XLV, xxxxx, peremitur Flor. Dig. XXX, 1, **68 § 2**. loquaetur Sess. Aug. Spec. 9, nascitur Sess. Aug. Spec. 9, 29.

24.

1. P. Pl. Fut. Pass. d. 3. Konj. in -emur: sequimur Bob. Char. 51, 23.

## 2. P. Pl. Fut. Pass. d. 3. Konj. in -emini:

excludimini Pal. Ev. 344, a. 5. tradimini ebend. 393. a. 2. ducimini Fuld. Matth. X, 18. dimittimini ebend. Luc. VI, 37.

### 3. P. Pl. Ind. Perf. Akt. in -erunt:

comparabirum Lupi S. 24 (Tibur, 613 n. Chr.).

debuaerunt Kod. des 6. Jahrh. n. Chr. Sickel Mon. graph. med. aev. l. fasc. l. tab. II.

deiecirunt Mone Mess.

succeerunt Steiner C. I. D. et sicirunt Guasc. Mus. Cap. 975. Rh. 3313 (Altmünster, Erz- fecirint Mur. 1822, 5. hzgth. Oestr.). CXXII, 81 (Ravenna, 591 n.: Chr.).

fecirum Passion. XII, 79. φεικαερουμ Mar. pap. dipl. fectrunt Rossi I, 545 (400-405 n. Chr.).

> (f)ecir(unt) ebend. 1292.! ficirunt Pardess. App. IX, 4 (697) n. Chr.).

venna, 539 od. 546 n. Chr.).

fuaerunt ebend. CXIV, 18 (Ra-fuirunt ebend. CCCLXXXVIII, 5 (677 n. Chr.).

invenirunt Mone Mess. Form. Andegav. XXXI.

ostendedirunt Mar. pap. dipl. LXVII, 10 (fränk., 658 n. Chr.).

posuaerunt I. N. 5602 (Antinum). (po)suiru(nt) Renier I. A. 4274 Lama Iscr. Parm. 109, XLII. (Vieil-Arzew).

posuirunt Inschr. b. Mar. pap. dipl. Not. 7) zu CXX (Aquileja).
vixirunt I. N. 7233 (Capua, 392 n. Chr.).
Fr. vendirent u. s. w.

## 3. P. S. Konj. Plusqpf. Akt. in -isset:

cepissit Jan. 14.) Fast. Praen. (752 venissit Apr. 23.  $\left\{ -763 \text{ d. St.} \right\}$ . potuissit Mone Mess. III (20, 9). dixissit Pal. Ev. 223, b, 9. revolvissit ebend. 263, a, 9. plicuissit ebend. b, 8. deiecissit ebend. 266, a, 20. benedixissit ebend. 424, b, 10. fuissit Mar. pap. dipl. LXXXVII, 14 (Ravenna, gg. 560 n. Chr.). pervenissit, dedissit ebend. LXVI, 8. 20 (frank., gg. 658 n. Chr.). promeruissit, cessissit, confirmassit Pardess. CCCXXVII, 4. (656 n. Chr.). fuissit, adimplissit ebend. CCC-XCIV, 9. 18 (680 n. Chr.). fuissit, dedissit, satisfecissit, fecissit, firmassit ebend. CCCC-XVIII, 7. 8. 9 (691 n. Chr.). conmendassit, adchramissit, vinissit, derixsissit, nunciassit ebend. CCCCXXIV, 6. 11. 19. 20 (692 n. Chr.). concessissit ebend. CCCCXXV, 5 (692 n. Chr.). firmassit, rogassit, fuissit ebend. CCCCXXIX, 14. 18. 23. 26 (692 n. Chr.). contradixissit, advenissit, intro-

issit, custodissit, abiectissit,

subsadissit, venissit, pracsentassit, fuissit ebend. CCCC-XXXL, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36. 40 (693 n. Chr.). ficissit ebend. CCCCXXXIV, 7 (695 n. Chr.). constituissit ebend. CCCCXXXVI, 9 (696 n. Chr.). concamiassit, habuissit, ficissit, debuissit ebend. CCCCXL, 19. 21. 23. 25. 29 (697 n. Chr.). fecissit, abuissit, habuissit, redebuissit u. s. w. Form. Andegav. V. XI. XII. XV. XXIV. XXVIII. XXIX. XXX. XXXII. XXXVIII. XLVI. Im Ital. hat die 1. und 2. P. S. und die 1. P. Pl. des Konj. Imp. i: cantassi, vendessi, partissi; cantassimo, vendessimo, partissimo; aber die 3. P. S. e: canlasse, vendesse, partisse.

#### Nominalstamm in -ec:

pirpici Gloss. Cass. F<sup>b</sup>, 5.

berbic- (vervic-, verbic-) Kodd.

des Prudentius, Vopiscus,
Dig., Gloss., Legg. Sal., Visigoth., Alem. u. s. w. DC.

Marin. Att. S. 366 fg.

It. berbice, pr. berbitz, fr. brebis.

Davon: Vervicia Grut. 713, 14 = 925, 23 (Burdigala); vgl. Verveciae ebend. 485, 2.

#### Nominalstämme in -ed:

hiride Mar. pap. dipl. LXXV, 23 (Ravenna, 575 n. Chr.).

herides, heridis ebend. LXXVII, 20. 24 (fränk., gg. 690 n. Chr.). heridis ebend. XCVI, 52 (fränk., 690 n. Chr.). heridis ebend. CXXIX, 9. 10 (fränk., 691 n. Chr.). heridebus, heridis Pardess. CCCCXXIX, 29. 30 (692 n. Chr.). herides ebend. CCCCXL, 40 (697 n. Chr.). heridibus ebend. App. IX, 12 (697 n. Chr.). heridis Form. Andegav. XL. mercidem Mone Mess. III (19, 13). Fuld. Cor. I, 111, 14. 1x, 17. mercidis Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 4 (Ravenna, 564 n. Chr.). mercides ebend. LIX, 8 (fränk., 627 n. Chr.). mercide ebend. LXIV, 4. 24 (fränk., 653 n. Chr.). mercidem ebend. XCVI, 55 (frank., 690 n. Chr.). mercidis Pardess. CCCLXXXVIII, 15 (677 n. Chr.). mercides ebend. CCCXCVII, 21

CCCCX, 31. 32 (688 n. Chr.).

mercidis ebend. CCCCXXXIII, 13. 44 (695 n. Chr.).

mercide, mercidem ebendaselbst

(681 n. Chr.).

mercidem ebend. CCCCXXXV, 47. 62 (696 n. Chr.).

mercidis ebend. CCCCXXXVI, 16 (696 n. Chr.).

mercidem ebend. CCCCXLI, 9 (697 n. Chr.). Fr. merci, ahd. merzi.

#### Nominalstamm in -et:

quiaeti Grut. 563, 7 (Lyon). | quiite Mar. pap. dipl. LXIV, 19 (frānk., 653 n. Chr.).

## Adjektiv in -ecundus:

Veraecundae Grut. 872, 14 (Melvericundo I. N. 2522 (Puteoli dola).

vericundiae Or. Henz. 6906 (Calama). Viricunda Rossi I, 442 (397 n. Chr.). Bericundus Mur. 1842, 7. Bericudus Fabrett. V. 6. Corssen I. 294 misst vericundus und betrachtet das ē als zu i gekürzt, wie in rubicundus vom Stamme rubē. Man vergleiche valitudo = valētudo, pudibumdus == \* pudēbundus, gaudībundus (Apul. Met. 641, 4 H.) = gaudēbundus, monitus = \* monētus (davon moneta) u. a. Indessen haben wir dann, wie in einem ähnlichen Falle (S. 244). eine Mittelstufe anzunehmen. die ī bietet: verīcundus. So pudīcus = \* pudēcus (Corssen Krit. Beitr. S. 128), canīcula = \* canēcula (von canes S. 245, wie nubēcula, vulpēcula von nubes, vulpes), craticula = \* cratecula. trabicula (TRABICPLAS C. I. L. I, 577, 1, 18 (Puteoli, 649 d. St.)) = trabēcula (Cato R. R.,

von trabes S. 246).

#### Nomina in -edo:

dulcido Mone Mess. VIII (34, 7). dulcidinem Mur. Antt. It. V. 367, 45 (Luca, 685 n. Chr.). 'torpedo, non turpido' Caper S. 2246 P. turpidinis Bob. Cic. de rep. 760, 22 (Einige haben torpedinis konjizirt). turpido Tertull. De cor. mil. XIV nach Mai Cl. auct. I, 6, a). Von turpis konnte turpedo, wie von dulcis, pinguis dulcedo, pinguedo gebildet sein. Vielleicht ist danach Caper zu emendiren: 'turpedo, non turpido'. Vgl. libido (und libedo).

# Eigennamen in -eius:

Annaeius Mur. 1517, 14 (Spoletum).

Apulaei Bob. Comm. in Cic. orr. 7, 2.

Articulae(io) Marin. Att. 195, 3 (123 n. Chr.).

Auruncaeia, Auruncaei Mur. 1574, 14.

Haeius Vat. Verr. 511, 18.

Optaeio Lersch Centralm. I, 59 (Köln).

Peducaeius Mur. 74, 3 (Antiquaria).

U. s. w.; s. S. 205.

Nomina in -ela s. uuter II, vor LL. Adjektiva in -elis:

crudilia Guasc. Mus. Cap. 509. crudilis Kod. aus dem Ende d.

7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 447. fidilis Bold. 453, 2. fedilium Mone Mess. IV (22, 19). fidilis ebend. VIII (31, 1). fedilium Mar. pap. dipl. LX, 1 (fränk., 628 n. Chr.). fidilitate Til. Cod. Theod. XI, vii, 12. fidiliter Le Blant I. Chr. 91 (Ham b. Valognes, 676 u. Chr.). fidülis Pardess. CCCLXXXVII, 2 (677 n. Chr.). infidilitate ebend, CCCLXXXVIII, 5 (677 n. Chr.). fedilebus ebend. CCCCXXXI. 12 (693 n. Chr.). fedilium ebend. CCCCXXXIII, 2 (695 n. Chr.). fedilebus ebend. CCCCXL, 7 (697 n. Chr.). Von einem \* contumelis scheint abgeleitet: contumilia Gloss. Sangall. Adjektivischen Ursprungs ist auch: mantile, mantilium = mantele. mantelium, z. B. mantilia , Med. Aen. I, 702. It. mantile, rumon. manti.

# Eigennamen in -elius:

Aurilius I. N. 635, III, 30 (Canusium, 223 n. Chr.). Aurilli(ae) Or. Henz. 5329 (Dugga, Afr.). Aupiliae (P = R) Torremuzza

Auraeliae Grut. 885, 14 (Alaquas, Span.).

I. Sic. XIV, 52 (Catana).

Avoiliov Donat. 139, 6 (Propontis, 2. Jahrh. n. Chr.).

Aurilia Mar. pap. dipl. CXII, 5 (Ravenna).

Aurili Kalend. Carth.

Auriliano Lugd. Cod. Theod. VI, 111, 1. IV, 26. x1x, 1. xx111, 1. VII, 1, 18. VII, 4. VIII, 6. 7. xv111, 10. xx, 12. VIII, v, 59. 60. x, 3.

Aurilianus Pardess. CCCCXXXI, 9 (693 n. Chr.).

Aυριλιανός Wannowsk. S. 4. Aurilianis merov. Münzen N. 39. 86. 323. 592 Catal. des lég. des monn. mér. Rev. num. Par. 1840 S. 216 fgg.

Aurilianenses Kod. aus d. Ende des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 415.

Auriacos merov. Münze a. a. O. N. 53.

Fr. Aurillac, Auriac.

Cornilius Catal. pontif. I.

Cornilia Vat. Leg. Burg. XXXII,

2. Arc. 1. Grom. 169, 1. Cornilii Mar. pap. dipl. CXLIII,

1, 32 (gg. 600 n. Chr.).

Cornili Bob. Sacr. Gall. 280, a, 2.

Kορνίλιος, Κορνιλία Wannowsk. S. 4.

Cornilianus Mur. 522, 1 (Sarzana).

Corniliense Mar. pap. dipl. LXXX, 111, 2 (Ravenna, 564 n. Chr.).

lt. *Corniglia*, fr. *Cornille* (zu Compiègne) Voc. hagiol.,

**Λυραιλανος** Mur. 1836, 5.

**Κοοναελιανο** C. I. Gr. 6614 (Tibur).

syr. ထွင်္သည်တွင် , arab.

.ڪڙنيليبوش

Petilia I. N. 77 (Petelia). Pal. Aen. III, 402. Vgl. Familiennamen in -ellius unter II, 'vor LL'.

## Nomina in -mentum von Verbalstämmen in -e:

incrimentum Amiat. Cor. I, m. 7.

incrimenta Arc. 1. Gr. 184, 13.

incrimento ebend. 196, 2. 1 Bob. Aug. Serm. 5, 1.

'ICR(i)mentum, incrementum'
Kopp Lex. Tir. 173, a.

supplimenta Lugd. Cod. Theod. VII, xviii, 6.

suplimentum Arc. 2. Grom. 67.

It. supplimento, sp. suplimiento, pg. supprimento.

# Superlativ in -remus:

It. estrêmo. Vgl. extramo S. 188. extrimis Arc. 1. Grom. 6, 7. extrima ebend. 18, 9. extrimitates Bob. Char. 51, 23. extrimitatibus ebend. 25.

# Numeralia in - enus, - enarius:

3 (Ravenna, Mitte d. 7. Jahrh. n. Chr.).

quinquaginum Arc. 1. Grom. 3(), 20,

centinos, vicinos Arc. 2. ebend. 192, 10.

*sexagina* ebend. 199, 16.

häufig.

Vgl. it. danaro, churw. danèr.

vicinis Arc. 1. ebend. 218, 9. It. cinquina, settina, decina u. s. w. daenarius in späteren Handschr. dinarios, Til. Cod. Theod. XIV, rv, 10 \$ 3. dinario Foroiul. Ev. (s. Blanch. Ev. quadr. II, 547, a). Sp. dinero, pg. dinhetro, pr. dinier, altfr. diner, sizil. kors. dinaru, sard. dinari, armor. diner, arab. دينار. (s)eptinari Le Blant I. Chr. 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.). πεντινάριον Wannowsk. S. 2.

Syr. الْمُنْفُرُّةِ .

Adjektiva und Substantiva in -enus, -ena, -enum:

Alfaenus Taur. Cic. pr. Quinct. 19. 8.

aliaeni Pal. Cic. pro Font. 366, 1. aliaenus Bonon. Lact.

aliaenum, aliaenas Mar. pap. dipl. CXIV, 55 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

aliaenas ebend. CXXIII. (Ravenna, 616 od. 619 n. Chr.).

It. alièno.

aliaeniginae Arc. 1. Grom. 52, aliginigenus Handschr. d. 6. Jahrh. n. Chr. Mone Mess. S. 39. Belino De Wal Myth. sept. mon. XXXVII (Vienna). XXXVIII (ebend.). XLIII (Aquileja). Belini ebend. XLVI (Aquileja).

Cadiaeno Mur. 800, 4 (Ariminum). Und ähnlich: Caesiaenus Fiorelli Pomp. antt. hist. II, 69 (23 n. Chr.). Carnutaeno Boiss. I. L. II, 22. Muttiaenae Mur. 1484, 5 (b. Patavium).

Popaiaenus ebend. 1156, 12 (Carrara).

U. s. w.

plaena Actt. App. IX, 36

-os Rom. I, 29

-um ebend. III, 14

-issime ebend. IV, 21

-itudo ebend. XI, 12

-a Apoc. III, 2. IV, 6.8

-as ebend. V, 8. XV, 7

-am ebend. XVII, 3

-um ebend. 4

plaena Flor. Dig. III, v, 35 Anf.

It. pièno.

Rutaenorum Pal. Cic. pr. Font. 38 10.

Camina Grut. 47, 10. eginis Le Blant I. Chr. 17 (Lyon, 601 n. Chr.). Iabolinae Grut. 796, 4. Vgl. die frankischen Eigennamen auf -linus == -lenus, wie: Bobolino N. 175 Dommolino N. 293 Leudelinus N. 538 Mumolinus N. 634 Ursolinus N. 856 Vipolino N. 878 plina Mone Mess. plinius Mar. pap. dipl. LX, 16 (frānk., 628 n. Chr.). Pardess. CCCXXVII, 5 (656 n. Chr.). plina Pardess. CCCLXXXVII, 7 (677 n. Chr.). plinius ebend. CCCLXXXVIII, 25 (677 n. Chr.). plina ebend. CCCCXXXIII. 13 (695 n. Chr.). plinius ebend. CCCCXXXVI, 30 (696 n. Chr.). plinitudinem Mone Mess. III (18, 21).Wal. plin, kalabr. sizil. chinu; oberengad. implinir; fr. rumon. plein. pulcins Gloss. Cass. Fb, 17 (pullicenus b. Lamprid.). It. pulcino, pr. pouzi, fr. pous-

sin; rumon. pulschein.

terrheni (H = A) Vat. Aen. VI, 732.

Serini Fabrett. II, 272. Serina Mur. 1935, 4. Altfr. seri; neufr. rumon. serein.

venina Mon. Apul. 2, 3. βενίνον Wannowsk. S. 2. Sp. venino, pr. veni (verinos), fr. wal. \*) venin, churw. vinin, kymr. gwennwyn. venificis Amiat. Apoc. XXI, 8. benifico Vat. 2. Aug. Serm. 142, 11. Vgl. 'Αφουλίνος, Καπίννα, κατίνα (fr. chaine = chaine, sizil. catina, rumon. cadeina, kymr. cadwyn), Κησσίνα, Μενίνιος, Πικινόν Wannowsk. S. 2 fg.; sizil. aina, jina == avena; and. erîna = arena; it. pergamina, sp. pergamino, pg. pergaminho, pr. parguamina, fr. parchemin, ahd. pergamin; it. saracino, pr. sarraci, fr. sarrasin; altfr. seine = sagena, ahd. segîna.

### Numeralia in -esimus:

multaesima, welches die hand-| centisium (M ausgelassen) Flor. schriftliche Ueberlieferung des Lukrez (VI, 651) bietet, ist nach Lachmann zu dieser Stelle ausdrücklich geschrieben; der hier durch ae wiedergegebene breite Laut des e werde auch in dem ital. ventesimo u. s. w.

Dig. XXVII, 1, 42. centisimum Sess. Aug. Spec. 111, 2. gentisima Arc. 1. Grom. 176, gentissima Arc. 2. centissimi Goth. Ev. 18, a, 8. 21, a, 17.

<sup>\*)</sup> Im Walachischen, wie im Albanesischen (tosk. βἔρερ-ι, βρέρ-ι, geg. βενεφ-ι), 'Gift' für 'Galle'.

gehört. Altfr. -iesme würde auf tricentissimi ebend. 18, a, 7. auf - esimus zu beziehen sein.

-esimus, die Nebenform -isme XLgissima ebend. 22, b, 7. 12. 14. 18. 19 u. s. w.

quadragissimae Til. Cod. Theod. IX, xxxv, 5.

sescentisimo Bob. Cic. de rep. 783, 33.

Fr. centime. - Das altfr. -isme = -esimus findet sich nach Analogie auch da, wo an seiner Stelle die Lateiner ein anderes Suffix haben, so sesime, septisme, uitisme, nuevisme. Uebrigens hatte gerade bei der Endung -esimus schon auf lateinischem Boden die Analogie ihre Macht bethätigt (Corssen Krit. Beitr. S. 494'. Beispiele für -insimus s. unter II, 'vor NS'.

### Nomina in -eta, -etum:

acitum Ver. Plin. 14, 12. cito Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 8 (Ravenna, 564 n. Chr.). Pr. aci (nicht = acidus), altfr. aisil, sizil. acitu, slaw. ocitii (wal. otzet), (goth. akeit,) alts. ecid, altn. edik, and. ezih. Castanito Mar. pap. dipl. LXXVII, 12 (frank., gg. 690 n. Chr.). bucita Varr. L. L. V, 164. 'bucita, pascua, ubi cientur hoves' Gloss. Isid. monitam, monitarius, monitry ebend. CXX, 88. 91 (Ravenna, 572 n. Chr.). monitarius ebend. CXV, 11, 1 (Ravenna, 540 u. Chr.\.

μονίτα Wannowsk. S. 2. μονιτάριοι Suid.

Auf merowingischen Münzen finden wir folgende Formen für monetarius:

Rev. num. Par. 1840 S. 216 fgg.: monitarius N. 437. 446.

monitario N. 26. 291. 526. 535. 651.

monitar N. 416. 525. 587. 683. monita N. 82. 177. 187. 209.

281. 369. 561. 788. 873.

monits N. 495.

monitat N. 580.

(mo)nite N. 631.

monit N. 157. 266. 323. 335. 391. 414. 474. 480. 648. 742.

moni N. 60. 210. 272. 278. 280. 328. 438. 475. 636.

munitarius N. 705.

munitar N. 709.

munita N. 238. 502.

muni N. 286. 862.

nominitar N. 491. monitarus, moi Rev. arch. Par. 1865 S. 17.

Ahd. múniza = muniza, munizza.

Dass in der gallikanischen Vulgärsprache dieses Wort monida, nicht etwa monida lautete, zeigt das französische monnaie (ai == oi == ei). Schreibungen daher, wie folgende:

montarit N. 625 monta N. 668 monti N. 695 montn N. 197

Rev. num. Par. 1840
S. 216 fgg.

motn N. 130 mont N. 603, 642. 662, 818 mot N. 659, 698. 797 muntar N. 15

ebend.

sind, wenn ihnen überhaupt eine sprachliche Bedeutung beizulegen ist, aus fränkischem Einflusse zu erklären.

Eigennamen in -etius, -etium, -etianus, -etanus: Ariaetium Arc. 1. Grom. 215, 3.

Ausitani Veron. Provinzialverz.

Dioclitiano Mai I. Chr. 387, 2 (Bassanello b. Horta).

Dioclitianus Laur. Oros. nach Haverkamp.

Dieser Name ist hibrid gebildet. Helvitiorum Laur. Oros. 386, 4. 387, 2.

Lucritius Garrucci Gr. Pomp. XXVII, 21.

Λουχρίτιος, Λουχριτία Wannowsk. S. 4.

Mauritanus oft für Mauret. Deun dass dies die bessere Schreibung sei, hat man schon längst eingesehen (Cellar. Orth. ed. Harles. S. 286). Aber Μαυριτανία auch bei griech. Schriftstellern und Maurit- z. B. Renier I. A. 1585 (Thamugas). 3281 (Sitifis). 4049 (Icosium).

Spolitio Itin. Anton. und Hierosol.

Σπολίτιου Wannowsk. S. 3.

Spolitinus Arc. 1. Grom. 225, 15. Spolitane (~~~) Fleetwood 390, 2 (mittelalterlich).

#### De:

It. di.

In Zusammensetzungen (auch vor Doppelkonsonanz):

dicessit Aringh. Rom. subt. II, 119, b, 4. Mur. 1970, 6.

diciperetur Flor. Dig. XVIII, I, 62 § 1.

dicisae, dicisiones ebend. de conf. dig. I § 1.

dicisa ebend. XIII, 111, 4 Anf. δικόκτα Wannowsk. S. 1.

It. dicotto.

dicretum frank. Urk. v. 583 n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 646.

Flor. Dig. I, xv1, 9 § 1.

dicrivemus Pardess. CCCLXXX-VIII, 29 (677 n. Chr.).

didicavit Le Blant I. Chr. 257 (Trier). Bull. arch. Rom. 1863 S. 52 (Lyon).

diductum Pal. Ver. Virg. Ecl. VI, 5.

diducere Med. Georg. I, 269.

difendi Lugd. Cod. Theod. VII, x111, 4. Bob. Char. 54, 16.

indifensis Mar. pap. dipl. LXXIX, 38 (Reate, 557 n. Chr.).

διφένσωο Wannowsk. S. 1.

It. difendere, armor. difen. Die Neugriechen haben διαφεν-τεύω aus difendo gemacht.

difessa Pal. Georg. IV, 438.

dificient Mone Mess.

dificere Sess. Aug. Spec. 78, 1.

dificiunt Bob. Serv. 454, 18. difectionis Bob. Char. 50, 24. It. difetto.

diffinitione Bob. Char. 2, 24. diffinimus ebend. 171, 32.

It. diffinire, pr. diffinitio. digressi Vind. Liv. XLI, xIV, 2. digressus ebend. XLIV, xxxv, 23.

dilec(tu)m Renier I. A. 1817 (Cirta).

dilect.(atoris) Ders. Mél. d'épigr. S. 73 (Tibur).

dilectatori ebend. S. 83 (Lyon, z. Z. v. Antoninus Pius).

dilecti, Bob. Cic. de rep. 777, 4. dilecta Pal. Aen. II, 18.

dilecti, ebend. IX, 162.

U. s. w. (Ver. Plin. 219, 6. Til. Cod. Theod. XIII, 111, 8 § 2. v, 13. Lugd. ebend. VII, xvIII, 10. Flor. Dig. XXIII. 11, 43 § 1. Vind. Liv. XLIV. xxxv, 14. Laur. Oros. 97, 10. 176, 16. dilect- = delict-Bob. Front. 81, 2. Vind. Liv. XLII, xxIII, 8. Hds. ans d. 6. Jahrh. n. Chr. Mess. S. 39.).

dilegavi Mar. pap. dipl. LXXVII, 49 (fränk., gg. 690 n. Chr.). 'dilibuit dicitur unguento, non delibuit' Caper S. 2246 P. 'dilibuit unguenta, non delibuit' Inc. de orth. S. 2782 P.

dilibuta Bob. Front. 177, 22.

diliberat Vat. Leg. Burg. XXXIII, 2. diliberatio Vind. Liv. XLIV, 11, 7.

It. diliberare.

dilicatis Bob. Symm. 14, 3.
dilicatus, Flor. Dig. XIII, v11, 25.
dilicate ebend. XLV, 1, 137 § 2.
dilicatam Vat. 2. Aug. Serm.
113, 27.

It. dilicato.

dilyciae Guasc. Mus. Cap. 701. diliciis Pal. Ev. 290, a, 8. dilicias, diliciis Amiat. Pet. II, 11, 13.

diliciarum ebend. Apoc. XVIII, 3. diliciis Bob. Aug. Serm. 46, 13. διλίκια Wannowsk. S. 1. diliciabitur Sess. Aug. Spec. 65,

autotaouur Sess. Aug. Spec. 00, 34. Vilianid Pal Ev. 151 h. 17

diliquid Pal. Ev. 151, b, 17.
dilictis Bob. Cic. de rep. 841, 4.
S. oben dilect-.

dilitescere Lugd. Cod. Theod. VII, xvIII, 5.

dimergunt Sess. Aug. Spec. 92, 16.

dimersa Bob. Aug. Serm. 11, 12. dimersae Laur. Oros. 242. 7.

dimissus Amiat. Cor. II, x1, 33. dimittitur Rom. Virg. Ecl. IV, 7. dimitte Med. Georg. IV, 542.

dimittere ebend. 558.

dimitti Flor. Dig. XIX, 1, 54. It. dimesso (i. d. Bed. 'demuthig').

dinuo Mone Mess. IX (36, 11).

Mar. pap. dipl. XC, 23 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh n. Chr.).

Pardess. CCCCXXV,7 (692 n. Chr.).

dipossitus Rossi I, 103 (348 n. Chr.).

diposit. ebend. 118 (353 n. Chr.).

dipositus ebend. 362 (386 u. Chr.). dipositos ebend. 445 (397 u. Chr.). diposit. Torremuzza I. Sic. XVII, 24 (Catana, 400—405 n. Chr.). diposit(us) Rossi I, 535 (404 n. Chr.). diposita ebend. 571 (385-406 n. Chr.). dipositus ebend. 647 (425 n. Chr.). dip. ebend. 689 (430-435 n. Chr.). dipositus ebend. 741 (448 n. Chr.). 1026 (530 n. Chr.). 1125 (584 n. Chr.). diposit. Margarin. I. Bas. S. Paul. 112. dipositus Bold, 378, 1. diposita ebend. 428, a, 7. 545, 7. diostio (P ausgelassen) Mur. 1821, 7. dispositionis Mone Mess. (38, 9).· It. diporre. διποτάτος, διποτατεύειν Wannowsk. S. 1. It. diputare. diprecemeni Kod. des 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 383. diripit Med. Aen. X, 475. dirivandae Til. Cod. Theod. XV. dirivationem Bob. Prob. 450, 18. Altit. dirivare. discendit u. s. w. Pal. Ev. 14. a, 6.

27, b, 16. 89, b, 15. 90, a, 4.

95, a, 16. 100, a, 4 u. s. w. Ver. Ev. 364, 3. 576, 7. Mone Mess. III (20, 10). IV (24, 1). IX (36, 12). Clar. Epp. Paul. 55, 18. 308, 21. 309, 2. Fuld. Luc. II, 51. XVIII, 14. . XIX, 37. Joh. IV, 47. ,V, 7. Amiat. Luc. V, 2. Actt. App. X, 20. Med. Aen. VII, 675. XII, 649. Laur. Oros. 180, 4. Flor. Dig. XI, 11, 3 § 1 (zweimal). Bob. Char. 82, 29. 134, 10. Arc. 2. Grom. 283, 10. Bob. Aug. Serm. 12, 27. Sess. Aug. Spec. 8, 37. 35, 22. 102, 34. 106, 41. discensio Or. Henz. 6042. discensionis Goth. Ev. 6, b, 8. It. discendere, pr. dissendre, kymr. disgynnu, korn. dyskynna, armor. disquennet. discribere Arc. 1.2. Grom. 47, 18. Bonon. Lact. discribat Kod. des 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 245. discriptus Ver. Plin. 55, 5. discriptio Or. 4860. Bob. Cic. de rep. 803, 25. discriptionem Bob. Cic. de rep. 789, 20. discribtione Til. Cod. Theod. XI, xx, 6 \ 2. discriptiones ebend. XII, 1, 173 **§** 2. Altit. discrivere. diserto, Med. Aen. XII, 664. It. diserto. disiderati Bob. Sacr. Gall. S. 284, Not. c).

disiderio Kod. des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 422.

It. disiderio, disio (Diez leitet dies Wort von dissidium ab. Aber aus disiderio wurde disierio, disirio (Ir. desir); r trat vor j aus wie in it. foja, aja; disijo musste in disio übergehen).

Disiderius Inschr. b. Mar. pap. dipl. Note 28) zu LXXIX (Piemont, 423 n. Chr.).

Disiderio merov. Munze Rev. num. Par. 1840 S. 224 N. 273.

Δισιδέριος Wannowsk. S. 3. Disderius Le Blant I. Chr. 36

(Lyon, 517 n. Chr.).

Fr. Didier.

disig. Renier I. A. 4065 (Rusgunia).

δισιγνάτος Wannowsk. S. 1. dissign. = design. s. De-Vit. It. disegnare.

dissinunt Bob. Serv. 454, 25. disistere Flor. Dig. XLVIII, xvi. 1 § 1.

disperantes Pal. Ev. 282, a, 9. disperationem Bob. Aug. Serm. 13, 18. Vat. 2. Aug. Serm. 125, 20.

disperatio Bob. Conc. Chalc. disperabilis, disperat Gloss. Hildebr. 111, 301. 302. It. disperare.

dispicerentur Amiat. Actt. App. VI, 1.

dispiciens Sess. Aug. Spec. 14. 26.

dispicere ebend. 15, 17. dispecto ebend. 15, 23. dispicias ebend. 84, 11. dispectationem ebend. 8, 32. It. dispetto. dispoliari Vind. Liv. XLV, xxxvi, It. dispogliare. dispondi Amiat. Cor. II, x1, 2. disponsatam Pal. Ev. 237, b, 9. Fuld. Luc. 1, 27. It. disposamento. distinat Steiner C. I. D. et Rh. 453 (Mainz). distenas Mone Mess. VI (28, 11). distinata Bob. Symm. 12, 16. 30, 8. Vat. 2. Aug. Serm. 130, 23. Altit. distinare. distituta I. N. 109 (Salernum). distitutus Le Blant I. Chr. 257 (Trier). distitutis Bonon, Lact. distitutionem Fuld. Ebr. IX, 26. distructur Pal. Ev. 71, b, 2. distruere Clar. Epp. Paul. 78, 19. distrue Mone Mess. distruxerit Sess. Aug. Spec. 68, distructum Grut. 161, 1 (566 n. Chr.). distructis Bonon. Lact. distructor Sess. Aug. Serm. 249, distructionem Fuld. Cor. II, x, 4. xIII, 10. Sess. Aug. Spec. 95, 19. It. distruggere. ditulit I. N. 6582.

divex(i) Laur. Oros. 408, 3.
divita Clar. Epp. Paul. 460, 15.
Fuld. Tim. II, 111, 5.
divotissimo Mur. 383, 1 (Cingulum, 362 n. Chr.).
It. divoto.

Italienisch steht für lat. desowohl de- als di-; einige Wörter haben beide Formen. In
manchen mochte Verwechselung
mit dis-, di- die Umwandlung
begünstigen. Ganz singulär auf
franz. Gebiete: divint St. Leod.
V. 30.

E:

Vgl. aex unter II, 'vor X'.

Vgl. ix unter II, 'vor X'.

ae Pardess. CCCCXL, 17. 20 i Gud. 369, 3.

(697 n. Chr.).

## In Zusammensetzungen:

aedictis Ver. Gai 2, 13. aedicto ebend. 119, 3. aedictis Clar. Epp. Paul. 300, 3. Vat. Verr. 391, 4. **463**, **6**. aedictum Vat. Verr. 463, 6. aedicere Mar. pap. dipl. LXXXII, 1, 8 (Ravenna, 489 n. Chr.). LXXXVIII, 6 (Ravenna, 572) n. Chr.). aedicta ebend. CXIX, 51 (Ravenna, 551 n. Chr.). aedictales Taur. Cod. Theod. I. i. 6. aedidit Renier I. A. 1832 (Cirta, gg. 200 n. Chr.). aeditionem Or. Henz. 7087 (Laurentum).

ἰδιατον (doch auch ἔδιατον, ἥδιατον) Wannowsk. S. 1.

aedi(tione)m, aeditionem, aedidi Mar. pap. dipl. LXXIX, 45. 94. 105 (Reate, 557 n. Chr.). aeditione, Taur. Cod. Theod. I, 1, 6 § 3. aedocet Mar. pap. dipl. LXXVII, 53 (fränk., gg. 690 n. Chr.). aeducat Mone Mess. aegregio, Med. Aen. IV, 150. aegregium ebend. VII, 473. Vat. ebend. VI, 861. aegregiam Vind. Liv. XLIV, xiii, 13. aegregiae ebend. xx, 7. aegregius ebend. xx11, 5. aegregiae (Text: regiae) ebend. XLV, 1v. 5. aegregium ebend. xix, 16. aeiectus Pardess. CCCLXXXVIII, 13 (677 n. Chr.). aelatus unter A b. Isid. Orr. X. aelegeris Mar. pap. dipl. CXXII, 68 (Ravenna, 591 n. Chr.). aelocutus ebend. LXXX, 11, 3 (Ravenna, 564 n. Chr.). aeloquentissimi ebend. CXXIII, 54 (Ravenna, 616 oder 619 n. Chr.). aeloquentiae Til. Cod. Theod. XIV, 1x, 3 § 1. aelusa Vind. Liv. XLII, xxII, 7. Aemeritus Renier I. A. (Lambaesa). Aemeritenses Arc. 2. Grom.

739 Himerita Perret Catac. d. R. I. xxxII, 4.

aeminentissimi Renier I. A. 3089 iminenti Lanza Ant. lap. Salon. (Theveste, 534—543 n. Chr.). XIX (bald nach 424 n. Chr.).

aeminentissima Arc. 2. Grom.

171, 6.

166, 3.

superaeminet Clar. Epp. Paul. 199. 1.

aemittit Mone Mess.

aemissum Arc. 1. Grom. 285, 16.

aemolumentum Sess. Aug. Spec. 22, 13.

'A(e) Lmentum, emolumentum' Kopp Lex. Tir. 19, b.

'A(e) comentum, aemolumentum' ebend. 25, b.

'emolumentum per e simplicem scribendum' Inc. de orth. S. 2784 P.

aemunetatis Pardess. CCCCXLI, 18 (697 n. Chr.).

Für ēmuhitas = emmunitas = immunitas; s. E = I. II. 'ln'.

aenormis unter A bei Isid. Orr. inormitate Lugd. Cod. Theod X.

inarrando Clar. Epp. Paul. 521, 20.

VIII, v, 30.

'I(n)Ois, enormis' Kopp Lex. Tir. 184, b.

Kopp merkt an: 'In nota ipsa innormis legitur, ratione scribendi satis antiqua, testante edicto Turci Aproniani (Grut. 147, 7).' Im Cassellanus liest man die Erklärung innormis. Auch sonst im Mlat. innormis od. inormis.

Sp. inorme neben enorme.

Aerepta Grut. 469, 5 (Mainz).

iruere Vat. Aen. IV, 443. irumpunt Pal. Georg. IV, 78.

aeracuabuntur Fuld. Cor. I. xIII. 8.

aevi(ctionem), aevicta, aevictionis: Mar. pap. dipl. CXIV, 3. 63. 65 (Ravenna, 539 od. 546 n. aevicerit ebend. nevictionis. CXIX, 28.32 (Ravenna, 551 n. Chr.). *aevicerit* ebend. CXXII, 52 (Ravenna, 591 n. Chr.). aevocatus Grut. 559, 5. Renier I. A. 1429 (Verecunda, 212) od. 213 n. Chr.). aevoc. Donat. 287, 5 (Clusium) (Variante: evoc.).

#### Se-:

saecuritatis Bull. arch. Rom. σιγούφος Wannowsk. S. 2. 1864 S. 99 (Forum Clodii, 254 n. Chr.).

Rumon, sagir.

It. sicuro, rumon. sigir, pg. sicrano, alban. σιγουφί-α, σίγουφο. siposita Pal. Ev. 221, a, 2.

# Ve-:

vaecors Vat. Prob. 49, 16.
viaecors Taur. Cic. in Pis. 1073, 27.
vaementer Bob. Comm. in Cic. orr. 146, 25.
'V(ae) Me, vehemens' Kopp Lex. Tir. 398, a.
'V(ac) M(e) tia, vehementia' ebd. vaesana, Bob. Lucan. V, 190., 1 Pal. Aen. IX, 340.
vaesano, Pal. Aen. X, 583.
vaesaniae Amiat, Pet. II, II, 16.
raesanum Kod. d. 7. Jahrh. n.

Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 170.

vaesanus Adam. Mart. b. Cassiod. S. 2296 P.

Gell. V, xII, 9: 'Ve enim particula, quae in aliis atque aliis vocabulis varia, tum per has duas litteras, tum a littera media inmissa dicitur' u. s. w. Vae-schreiben z. B. nach den Hdss. Ribbeck im Virgil, Baiter und Halm im Cicero; s. Wagner Orth. Verg. S. 478 fg.

### Ne-:

nae Med. Aen. VI, 544. Vind. ni archaisch (s. Forcell. und Ind. Liv. XI.IV, xxII, 14. zum C. I. L. I.). Philol. XXI.

rarchaisch (s. Forcell, und Ind. zum C. I. L. I.). Philol. XXI, 563, 1 (Capua, letzte Zeit der Republik). Garrucc. Cim. d. ant. Ebr. S. 24 (nicht nach 54 n. Chr.). Rev. arch. Par. IX, 215, 13 (b. Cumae). Grut. 1140, 7 (Auximum). I. N. 1942 (b. Abella, 558 n. Chr.). Laur. Oros. 317, 6.

nimo Donat. 56, 5.

It. Mundarten nimo kors. nimmu), wal. nime.

niquis 1 Fuld. Cor. I, xvI, 11. niquiverit Mar. pap. dipl. LXXIV.

v, 9. vii, 6 (Ravenna, Mitte d. 6. Jahrh. n. Chr.).

niquitiae Pal. Ev. 326, a. 4.

It. *niquizia.* ve s. Forcell. und Ind

nive s. Forcell. und lad. zum -C. l. L. l.

Perfekta mit gedehntem Stammvokal: caeperunt Bob. Garg. 396, 13.

accipit I. N. 6786 (z. Z. Vespasians).

ac-, con-, ex-, per-, prae-, re-, sus--cipi, -cipisti u. s. w. Pal. Ev. 103, b, 9. 239, a, 14. Clar. Epp. Paul. 43, 2. 147, 10. 380, 9. 11. Amiat. Luc. VIII, 56. IX, 21. Actt. App. V, 28. Rom. I, 5. Cor. I, IV, 7. VII, 28. Pet. I, IV, 10. Ebr. X, 34. Fuld. Marc. VI, 39. Actt. App. X, 47. Cor. I, 11, 12. Pal. Virg. Ecl. VIII, 39. Rom. Aen. VI, 105. VIII, 389. XII, 604. Ver. Plin. 160, 20. Lugd. Cod. Theod., VI, xxvII, 7. VII, xvII, 1. 1 Til. ebend. XII, v1, 29. Vind. Liv. XLV, xxvi, 10. Flor. Dig. III, v, 3 § 11. v, 46. vi, 1 § 4. IV, 1x, 3 § 2. XXX, 1, 39 § 2. L, 1, 36. Arc. 1. Grom. 14, 3. 22, 2. 52, 21. 80, 11. 202, 2. 204, 1. 214, 14. 224, 13. Arc. 1. 2. ebend. 168, 3. 169, 12. 201, 18. Arc. 2. ebend. 179, 15. Sess. Aug. Spec. 45, 24. 56, 32. 80, 35. 82, 23. 84, 21. Vat. 2. Aug. Serm. 119, 16. Bob. Char. 26, 2. 50, 18. Mar. pap. dipl. CXIII, 5 (Ravenna, 504 n. Chr.). CXIV, 83 (ebend., 539 od. 546 n. Chr.). CXIX, 105. 114. 124. 125 (ebend., 551 n. Chr.). CXXXI, 19. 32. 46 (ebend., 6. Jahrh. n. Chr.). CXL, 21 (ebend., 557 n.

Chr.). LX, 19 (frānk., 628 n. Chr.). LXXVII, 3. 48 (frānk., gg. 690 n. Chr.). Pardess. CCLIII, 34 (Kopie, 631 n. Chr.). CCCLXI, 49 (670 n. Chr.). CCCLXXXVII, 6 (677 n. Chr.). CCCLXXXVII, 8 (677 n. Chr.). CCCCLII, 98 (700 n. Chr.). Form. Andegav. IV. IX. XIX. XXV. XXXVII. LIX. Exhort. ad christ. pleb. C, 12.

exigi Janssen Mus. Lugd. Inscr. Taf. XV, 1.

exigissem Pal. Ev. 379, a, 1.
Amiat. Luc. XIX, 23.
exigesti Arc. 1. Grom. 286, 6.8.
exigerit ebend. 34, 12. Bob.

Donat. 484, 14. Taur. Cod. Theod. VI, 1v, 33. Flor. Dig.

III, v, 18. XXIII, 111, 71.

redigisse Vind. Liv., XLIV, xv,
4.

redigit ebend. XLV, xLI, 5. transigerit Lugd. Cod. Theod. VII, xVIII, 16.

aemit Gori I. Etr. I, 163, 109 imet Bold. 429, 11.

(Florenz). himi Perret Catac. d. R. V,
aemet Rossi Rom. sott. l. Taf. xxx11, 4.

XXVIII, 1.

aemerat Vind. Liv. XLIII, XIII, 6.

adimit Vat. 2. Aug. Serm. 118, 3.

praemit (= pere.) Sess. Aug. Spec. 108, 10.

redimit Amiat. Gal. III, 13. rerimit (R = P), Flor. Dig. II, xv, 7 § 1.

 faecit
 Mur.
 1007,
 3.
 1943,
 3.
 ficit
 I. N. 3235 (Neapel).
 Fabrett.

 Fabrett.
 IV,
 124.
 VIII,
 xcvr.
 VIII,
 142.
 Rossi
 Rom.
 sott.

 Passion.
 VIII,
 93.
 I,
 S. 300.
 Mai
 I. Chr.
 143,

fhecit Doni XI, 48 (H = A; | bend. fhelix = faelix).

Vgl. φεκιτ Fabrett. V, 253. Mar. pap. dipl. CXXI, 57 (Ravenna, Ende d. 6. Jahrh. n. Chr.).

faecaerunt Steiner C. I. D. et Rh. 3313 (Altmünster, Erzhzgth. Oestr.).

8. ficit I. N. 3235 (Neapel). Fabrett. VIII, 142. Rossi Rom. sott. I, S. 300. Mai I. Chr. 143, 1 (Vindonissa). 195, 2 (Clusium). Inschr. b. Kopp Pal. cr. I, 1, 87. Le Blant I. Chr. 324. 325. 325 A (alle 3 v. Amieus). ficet Le Blant I. Chr. 350

redimistis Bob. Aug. Serm. 8,

quait Fleetwood 430, 3.

(Strassburg).

ficerunt Rossi I, 402 (392 n. Chr.). Millin Voyage IV, 122 (Carpentras).

ficirunt Guasc. Mus. Cap. 975.
ficerat I. N. 929 (b. Sipontum).
ficit N. 189. 404
fici N. 111. 161. 861
ficiti N. 506. 712
ficti N. 638
fi Fröhner Inscr. terr. coct.
vas. 398 (Xanten). 780 (Idstein). 781 (Bonn). 2123

(Dalheim). fici Mone Mess.

giner Mar. pap. dipl. XCIII, 87 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

фикт, ficit, ficet ebend. XC, 45. 55. 76 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

ficisse ebend. LXV, 9 (frank., gg. 657 n. Chr.).

ficerat ebend. LXVI, 11 (frank., gg. 658 n. Chr.).

ficimus, ficit ebend. XCVI, 54. 68 (fränk., 690 n. Chr. . ficerunt ebend. CXXIX, 4(fränk., 691 n. Chr.). ficit Pardess. CCCLXXXVII, 18 (677 n. Chr.). ficerit, ficit ebend. CCCCXVIII, 13. 19 (691 n. Chr.). ficisset, ficit ebend. CCCCXXIV, 7. 29 (692 n. Chr.). ficit ebend. CCCCXXV, 23 (692 n. Chr.). ficisset, ficit ebend. CCCCXXXI, 32. 51 (693 n. Chr.). fic. ebend. CCCCXXXIII, 50 (**695 n. Cbr.**). ficissit ebend. CCCCXXXIV, 7 (695 n. Chr.). ficit ebend. CCCCXXXVI, 35 (696 n. Chr.). ficissent, ficissit, ficit ebend. CCCCXL, 22. 25. 26. 37. 43 (697 n. Chr.). ficit ebend. CCCCXL1, 23 697 n. Chr.). ficirunt, ficit ebend. App. IX. 4. 15 (697 n. Chr.). fici, ficit, ficimus Form. Andegav. I. XV. XI.I. LII. LIII. ficerimus Arc. 1. Grom. 199, 15. ficiisse Vind. Liv. XLV, 111, 6. conficit Zaccaria Marm. Salon. S. 19. deficisti, Amiat. Apoc. II, 3. deficisse Flor. Dig. XXXV, 1, 84. dificisse Pal. Rom. Aen. XII, 2. efficit Clar. Epp. Paul. 83, 17.

Amiat. Rom. V, 18. Bob. Front. 221, 24. Vind. Liv. XLI, xxxv, 2.

efficerit Flor. Dig. XIX, 11, 35 Auf.

cfficisset ebend. XLVII, 11, 75. interficisse Form. Andeg. XLIX. interficerit Vat. 2. Aug. Serm. 120, 13.

proficerunt Mar. pap. dipl. CXIX, 68 (Ravenna, 551 n. Chr.). proficisset Pal. Ev. 450, b, 6. sufficit Rom. 1 Pal. Aen. XII, 739.

sufficero Laur. Oros. 449, 26, sufficerint Arc. 2. Grom. 61, 4. sufficerat<sub>2</sub> Bob. Aug. Serm. 50, 12.

Sp. hice, pg. fiz, pr. fr. fis, kalabr. sizil. fici.

frigissent Form. Andegav. XXXII.
confrigit Kod. d. 6. oder 7.
Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de
dipl. III, 175 Aum.

confrigerunt Vat. 1. Aug. Serm. 109, 12.

disicerant Lond. Gran. Licin. 23, a, 8.

eicerint Flor. Dig. XLVII, xxi, 3.

(i = ii, wie in eicis = it.)
proiicit Pal. Aen. IX, 444.
colligerit Pal. Georg. III, 327.
colligit Pal. Ev. 207, a, 7.
eligerit Flor. Dig. XXXIII, 11,
32 § 9.

eligisset ebend. XL, v, 23 § 4. eligissent Taur. Cod. Theod. V, XIII, 30.

eligeris Sess. Aug. Spec. 18, 4. eligerunt ebend. 42,37.55,11. eligerit ebend. 70, 29. 31. eligeritis Mar. pap. dipl. CXIX. 79 (Ravenna, 551 n. Chr.). eligerint Pardess. CCCLXI. 44 (670 n. Chr.). religi Kod. aus dem Ende des 6. od. Anf. d. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 161. Mar. pap. dipl. CXII, 6 (Ravenna). XCVI, 99 (frank., 690 n. Chr.). Pardess, CCCC-XXXVI, 67 (695 n. Chr.). App. IX, 19 (697 n. Chr.). religimus Pardess. App. X, 38 (Kopie, 699 n. Chr.). impigit Arc. 1. Grom. 285, 6. inpigerat ebend. 9. inpigerunt Sess. Aug. Spec. 102, 35. considit Rom. Aen. VII, 169. consideris ebend. IV, 39. considerat Med. ebend. X. 780. obsidere Vat. ebend. II. 450. possiderat, Bob. Aug. Serm. 9, 1. possiderunt Sess. Aug. Spec. 55, 38. possiderit Flor. Dig. XLI, 11, 23 § 1. possiderunt Pardess. CCCCXXIX. 13. 21 (692 n. Chr.). praesiderit Lugd. Cod. Theod. VI, xxix, 2 § 4. vinissit Pardess. CCCCXXIV, 19 (692 n. Chr.). vinerint ebend. CCCCXXV, 14 (692 n. Chr.).

convinet Mar. pap. dipl. CXIV, 60 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). convinit ebend. XCVI, 54. 57 (fränk., 690 n. Chr.). evinerit Kod. aus dem Anf. d. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 430. obvinit Pardess. App. X, 19 (Kopie, 699 n. Chr.). (per)vini Mar. pap. dipl. XC, 10 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). pervini Pardess. CCCLXI, 29. 31 (670 n. Chr.). CCCCXL, 39 (697 n. Chr.). Sp. vine, pg. vim, fr. vins, kalabr. binni, sizil. vinni.

# Ausserdem:

Vironum Vat. Liv. XCI (303, b, 18).

bitere Plaut.

bitienses Fest. S. 35 M.

bitare, bitiri, biti Gloss.; s. Ilildebr. · z. Gloss. 32, 45.

Calidoni Veron. Provinzialverz.

caedens Bob. Comm. in Cic. cido Form. Andegav. I. orr. 55, 19., (cadens 1) Med. Georg. I, 218. caedo Med. Aen. II, 704. caedunt ebend. VII, 677. XII, **368.** caedat ebend. IX, 805. caedamus Bob. Donat. 479, 9. caedentibus Vind. Liv. XLII, vii, 10. lt. cèdere.

: accidire Mone Mess. III (19, 8).

accidere Fuld. Actt. App. X, 28. accidentes ebend. Ebr. X, 1. accidentem ebend. XI, 6. accidit Til. Cod. Theod. IX. xvii, 4. accidere Flor. Dig. XXXV, 1, 77 **§** 3. accidite Sess. Aug. Spec. 12, 11. accidentibus Jen. u. Vat. Abschr. des Arc. Grom. 104, 16. accidentes ebend. 19. accidentium Arc. 2. Grom. 126. õ. accidat Pardess. CCCCXXXV, 17 (696 n. Chr.). Form. concidere Andegav. XXXIX. XLV. LV. decidisti (= decessisti) Mai I. Chr. 425, 7 (Pistorium). discidite Foroiul. Ev. (s. Blanch. Ev. quadr. II, 547, a). excidimus Fuld. Cor. II, v, 13. excidit Arc. 1. Grom. 13, 1. excidere ebend. 50, 19. Arc. 1. 2. ebend. 186, 11. incidentes, Fuld. Luc. I, 6. intercidentem Form. Andegav. LIII. LVI. praecidet Pal. Ev. 79, b, 9. praecidit, Amiat. Joh. II, 1, 9. praecidendos Goth. Ev. 20, b, 18. praecidentia Fuld. Tim. I, v, 24. praecidentes Viud. Liv. XLV,

**xxxix**, 12.

(pr)aecidenti Mar. pap. dipl.

incaedunt Med. Aen. VIII, 722.

Ľ.

CXIX, 6 (Ravenna, 551 n. Chr.).

procidit 1 Pal. Aen. XII, 121.

succidire Pardess., CCCCX, 2

(688 n. Chr.).

celo zuweilen mit caelo verwechselt, so Flor. Dig. XLIII, xxiv, 5 § 6. 1 XLVII, 11, 46 § 6. Sess. Aug. Spec. 15, 33. 34. 48, 33. Bob. Sacerd. 44, 63). S. De-Vit u. d. W. cella.

caena mittelalterliche Schreibung: s. Marin. Att. S. 287. De-Vit | u. d. W. coena.

caenacolatae, caenaculatae, caenac(o)latae Mar. pap. dipl. CXXIII, 4. 12. 14. 21. 32. 34 (Ravenna, 616 od. 619 n. Chr.).

Wal. cine.

cinacula Or. 4331.

cinaculatae Mar. pap. dipl.

CXXIII, 47 (Ravenna, 616

od. 619 n. Chr.).

primicirius Le Blant I. Chr. 65 (Lyon, 551 n. Chr.).

secundocirius, -ium Mar. pap. dipl. LXXIV, vIII, 1. 2 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.).

ποιμικιοιους, primicirius, primicirχ, premicirius ehend. XC, 43. 54. 64. 75. 85 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

Fr. cire, sizil. cira; sp. pg. cirio, pr. ciri, cirarar, alban. ujiqí-ov.

I, 71, citera Med. Aen. VII, 614. XII, 606.

caetera Or. 4860, 1. citeros Mone Mess. VI (30, 2). caeteris Bull. arch. Rom. 1848 citeris Mar. pap. dipl. CXII, 3

caeteris Gori I. Etr. I, 71, CLXXXXV (Florenz). caetera Or. 4860, 1. 179, 4 (Apulum). Und sonst in Inschriften (s. Marin. Att. S. 691).

(Ravenna). CXV, 1, 7 (Ravenna, 540 n. Chr.). CXXI. 21 (Rav., Ende des 6. Jahrh. n. Chr.). CXX, 39 (Rav., 572 n. Chr.). CXXII, 46 (Rav.. 591 n. Chr.). citeros, citiris ebend. LXIV, 8. 14 (fränk., 653 n. Chr.). citherorum Pardess. CCCLXI, 16 (670 n. Chr.). citerorum ebend. CCCCXLI, 7 (697 n. Chr.). citeri, citerae ebend. CCCCLII. 95 (700 n. Chr.). citeras Le Blant I. Chr. 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.\. citeri Bob. Aug. Serm. 37, 21 (bei Mai nicht angegeben . citerorum Arc. 1. Grom. 10, 2 citera ebend. 185, 16. 301, 4. citeris ebend. 195, 10. citeri ebend. 200, 3, 11,

caevo, caevis, caevi Bob. Prob. 37, 8. Sacerd. 66, 69).

(C)laemens Guasc. Mus. Cap. 457. climens Mone Mess. III (20, 8). Climens Catal. pontif. I.

Röm. Chimento, syr. acade.

climenciae Mar. pap. dipl. LX, 4 (fränk., 628 n. Chr.). LXIV, 2 (fränk., 653 n. Chr.). Pardess. CCCXCVII, 2 (681 n. Chr.).

climencia Pardess, CCCCXXXIII, 3 (695 n. Chr.).

climenciae ebend. CCCCXL, 10 (697 n. Chr.).

cribrae Lugd. Cod. Theod. VI, xxvIII, 6.

dibeto C. I. L. I, 206, 43 (lex Jul., 709 d. St.). dibuisti Bull. arch. Rom. 1862 82, 2 (Gallicano). dibitum Lugd. Cod. Theod. VII, xiii, 7 § 1. dibitor Flor. Dig. L, 11, 8 § 3. dibet Arc. 1. Grom. 32, 12. dibeas, dibeat Form. Andegav. I. XXXVI. diveatis, dibeant Mur. Antt. It. V, 367, 9. 49 (Luca, 685 n. Chr.). dibeant Mar. pap. dipl. LXXVII, 22 (fränk., gg. 690 n. Chr.). dibirit Pardess. CCCLXXXVIII, 16.20(677 n.Chr.). CCCXCIV. 11 (680 n. Chr.). dibiamus ebend. CCCCX, 6 (688 n. Chr.). dibiat ebend. CCCCXVIII, 14 (691 n. Chr.). dibeat ebend. CCCCXXXIII, 3 (695 n. Chr.). diberent, diberit ebend. CCCC-XXXV, 7. 8 (696 n. Chr.). dibeo ebend. CCCCLII, 83 (700 n. Chr.). Altfr. dift = debet (Eidf.); deiu. s. w.; doi u. s. w. Vgl. it. dovere, altfr. dovoir, rumon. duver (o=u=i=e?).

neius Grut. 542, 2. 618, 10. Guasc. Mus. Cap. 105 (Mitte des 3. Jahrh. n. Chr.). Or. Henz. 7141 (Brixia). Lanza Ant. lap. Salon. XLIII. Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 675 (Thorda). Lupi 159, 2. Passion. S. 164

N. 9. Renier I. A. 1759 (Diana).

I. N. 6413. Vind. Liv. XLIII, viii, 6.

aeiu Aringh. Rom. subt. II, 120, c, 12.

Vgl. ειοσκοι Mar. pap. dipl. CXIV, 94 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). ειους ebend. CXXII, 79 (Rav., 591 n. Chr.).

in Pal. Georg. IV, 326.

aésurientem Sess. Aug. Spec. 32, 28.

'A(e)SV it, esurit' Kopp Lex. Tir. 37, a.

faelib. Ver. Plin. 39, 21.

Faelicia Perret Catac. d. R. V, LXII, 19.

infaelicissimo Malv. Marm. Fels.463, 4.Und öfter.

Filix Guasc. Mus. Cap. 775.

Filicis Bull. arch. Nap. n. s. II, 73.
3 (Casinum, 4. Jahrh. n. Chr.).

Fili(cis) Rossi I, 954 (512 n. Chr.).

Filici Donat. 466, 2.

filicissima I. N. 3271 (b. Puteoli). Rossi I, 577 (407 n. Chr.).

eilicissimi (E = F) I. N. 6794 (Ende des 4. od. Anf. d. 5. Jahrh. n. Chr.).

filcissimi Boiss. I. L. XVII, 66. filiciter Le Blant I. Chr. 339
Mainz). Cardinal. Iscr. Vel.
XVII (364-375 n. Chr.).

filicter Bull. arch. Nap. n. s. II, 73, 6 (Casinum, 4. Jahrh. n. Chr.).

Filicitas Guasc. Mus. Cap. 694. Rossi I, 749 (450 n. Chr.). 910 (449 — 494 n. Chr.). Aringh. Rom. subt. II, 150. a, 12.

Filicita Cohen Méd. imp. V, 46, 222 (Postumus). Filicitates Reines. XX, 73. Filicitati Vignol. Inscr. sel. S. 210. Filicionis Mur. 1663, 10 (Brixia). Filicula Garrucci Gr. Pomp. XXVIII, 44. Grut. 1121, 7. Filicellus Rossi I, S. 480 (Nola, 538 n. Chr.). filicitas Mone Mess. IV (23, 11). infilex ebend. V (25, 12). filici ebend. VIII (31, 10). filices Bob. Symm. 20, 8. inflicitas Kod. des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 163 Anm. 'filicum Mar. pap. dipl. XC, 54 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). Filicis Kalend. Carth. filiciter Arc. 1. Grom. S. 1. 301. Flor. de confirm. dig. I § 12. flicissimo Form. Andegav. I. LIII. Φίλικι, Φίληξ, φιλικήσιμος Wannowsk. S. 3. Sizil. filici, syr. هيدصو. 'effeminatus, non imfimenatus'

faemina; z. B. faeminae Bull. arch. Rom. 1848 186, 3 (Sarmizegethusa).

App. Prob. 198, 22 K.
fimineo, Pal. Aen. IX, 477.
fimena Mar. pap. dipl. LXVII,
3. 6. 7 (fränk., 658 n. Chr.).
Pardess. CCCXCIV, 2 (680 n.
Chr.).
Kalabr. fimmana, sizil. fimmina.

φιτιάλεις Wannowsk. S. 2.

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

fraenaret Aquaes. Ed. Diocl. Einl. I, 6 (301 n. Chr.) (Lesart von Fonscolombe).

fraenum oft in Hdss.

haeres Steiner C. I. D. et Rh. hiride Mar. pap. dipl. LXXV, 23 2855 (Judenburg, Steierm.).

U. so öfters in Inschr.

haeredes Mar. pap. dipl. LXXIV, III, 7. v. 10 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.). CXV,

1. 9 (Ravenna, 540 n. Chr.). U. s. w.

Vgl. neap. arede.

inaebriantur Sess. Aug. Spec. 95, 33.

Vgl. pr. abriaga (Rauschkorn).

(Ravenna, 575 n. Chr.).

Altfr. iretage; heir; hoir.

It. imbriago, pr. ibre, ibriac. fr. ivre, irraie.

invicillitatem Mar. pap. dipl. LXXIX, 29 (Reate, 557 n. Chr.).

inripere Lugd. Cod. Theod. VII.

obripere Til. ebend. XIV. 1, 6. lige. Taur. ebend. VI, 17, 33. Arc. 1. Grom. 262, 13.

ligib. Lugd. Cod. Theod. VIII. xIII, 5.

ligebus, ligibus Pardess. CCC-XCIV, 5. 18 (680 n. Chr. .. ligebus ebend. CCCCXXIV, 24 (692 n. Chr.).

ligebus, ligis ebend. CCCCXXXI. 23. 43. 49 (693 n. Chr.'.

ligibus ebend. CCCCXL, 20(697 n. Chr.).

colligeus I. N. 2502 (Puteoli (vgl. collegius ebend. 5602. collicius Or. Henz. 6835(Ateste. collig. Or. 5016 z. Z.v. Hadrian.

colligni (N=I) Or. Henz. 6080 (Middleby, Schottland). colligiis Vat. Cod. Theod. XIV, vIII, 1. ligalis Pardess. CCCCXVIII, 16 (691 n. Chr.). Ligitimus Rossi I, 186 (366 n. Chr.). ligetime, Fuld. Tim. I, 1, 8. ligetemo Mar. pap. dipl. LXVIII, 7 (fränk., gg. 659 n. Chr.). ligati Rom. Aen. XI, 227. 296. ligatos ebend. 239. λιγατούρα Wannowsk. S. 1. alligandi Mar. pap. dipl. CXIX, 78 (Ravenna, 551 n. Chr.). deligavi, ligo Mar. pap. dipl. LXXVI, 57. 92 (frank., 7. Jahrh. n. Chr.). deligavi Pardess. CCCCLII, 2 (700 n. Chr.). deligavit Vat. 1. Aug. Serm. 68. 26. δηλιγατίων Zonaras. religant Rom. 1Vat. Georg. III, 212. praeviligia Mone Mess. II (18,2). ποιβιλίγιον Wannowsk, S. 2.

laeniorem Taur. Cic. pr. Caecina
483, 1.

laenitatis Taur. Cod. Theod. IX,
xliii, 1 § 3.

laenocinia Bob. Comm. in Cic. Mow Wannowsk. S. 2.
orr. 77, 7.

laeti Fleetwood 392, 1.
laeto Med. Georg. II, 456.
laetum ebend. Aen. 1VI, 277.
1VIII, 346. 1XII. 49.
laeti 1ebend. X, 511.

laetifer, ebend. X, 169. laecum  $(C \Longrightarrow T)$  Vind. Liv. XLV, xxvi, 8. laetaliter Bob. Comm. in Cic. orr. 122, 11.

laevis, laevare, laevor; z. B. lae- livor Ver. Plin. 149, 3. vare Taur. Comm. in Cic. orr. 206, 8.

Maevania Or. Henz. 5210, 111 (Vicarello am lacus Sabatinus).

paenuriam Straton. Ed. Diocl. Einl. II, 22 (301 n. Chr.). paenuria Bob. Front. 319, 12. Pal. Rom. Aen. VII, 113. Fuld. Amiat. Marc. XII, 44. paenuriam Fuld. Phil. IV, 11.12. Vgl. Fest. S. 222 M.: Paenuria est id, quod paene minus! sit, quam necesse est.' 'peresum per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI. 580.

plaeb. Mur. 685, 5 (Verona). praebeios Til. Cod. Theod. XI,

xv, 2.

maetas Arc. 1. Grom. 33, 11. mitarum Vat. Leg. Burg. XXXI, 2. μιτατώριον Suid.

> Nivitta Mur. 383, 1 (Cingulum, 362 n. Chr.).  $(i = \bar{e} \text{ od. } e?)$ obidientia, opidiencia s. E(I)= = 0E'. It. ubbidire.

> plirique Bob. Symm. 59, 11 67, 15. rijs (= regis) Neugart Cod. dipl. Alem. III Ende (670 n. Chr.). rigis Mar. pap. dipl. XCVI, 68

> > (fränk., 690 n. Chr.).

lt. *règola*.

 saedem
 Vind.
 Liv.
 XLI, xxIII, side
 Jen. Abschr. des Arc. Gront.

 12. 1 Med.
 Aen.
 VIII, 347.
 100, 14.

 saedibus 1 Bob.
 Cic. de rep. 793, 5.
 Vgl. Pf. sidi S. 314.

 It.
 sède.

rige, rigis Pardess. CCCC-XXXIII, 8. 37 (695 n. Chr.). rigibus ebend. CCCCXXXVI, 25 (696 n. Chr.). rige ebend. CCCCXL, 14 (697 n. Chr.). Vgl. rix unten. Riginus Le Blant I. Chr. 328 (Amiens). Rigine Mai I. Chr. 445, 9. Ricine ebend. 447. 2. φιγία Wannowsk. S. 2. 'Plyλos ebend. S. 3. rigola Pardess. CCCLXI, 44 (670 n. Chr.). CCCCXXXVI, 9 (696 n. Chr.). ἀποριγλᾶν Wannowsk. S. 17. Sp. ringla, altsr. rigle, rille. Rigilliense Chron. Pasch. z. J. 288 d. St. Inrigil, Fast. Capit. z. J. 304 d. St. (I)nrigil(lens.) ebend. z. J. 405 d. St. Rimus merov. Münzen Rev. num. Par. 1840 S. 220 N. 160. S. 227 N. 385. Fr. Rheims. sidecim Mar. pap. dipl. CXLI, 10 (6. Jahrh. n. Chr.). Sizil. sidici. Vgl. six unten. 100, 14. Vgl. Pf. sidi S. 314.

Sidati Renier I. A. 3042 (Tubursicum).

saemiperitum Bob. Front. 94, 5.

sim (= semis) Gloss. Cass. II, 5.
Davon simare im Mlat.; s. Diez
Gr. I, 43.
simicintia Cant. Actt. App. 136,
1.
σιμικίνθια ebend. u. Hesych.

Saena Kellermann Rom. vig. lat. d. 101 a, 1, 3. Steiner C. I. D. et Rh. 2769 (Salzburg).

Saeninsium Spon. Misc. 36, 3 (394 n. Chr.)

Vgl. it. Sieno.

'saeries per a et e scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI. 581.

saerum Med. Aen. VI, 764. Vgl. wal. sare.

saetius Med. Georg. III, 367. Rom. Aen. V, 862. sinespatium s. S. 38.

Simunis C. I. L. I, 28, 4, c (Arvalenlied).

Vgl. sinciput; σιμίσιον Wannowsk. S. 2.

simitas Mone Mess.

vig. Sinogalliensis Arc. 1. Grom. 226, iner 11.

It. Sinigaglia.

Siquana Le Blant I. Chr. 63 (Lyon, 450—502 n. Chr.). Ags. Sigen.

Fr. soir.

Sebiri Grut. 85, 10 (Valentia, Span.).

Sivirus Ann. arch. de Constant. 1858 — 59 207, 94 (Tebessa).

Sevirus Rec. de la soc. arch. de Constant. 1863 206, 111 (Tiddi).

Vgl. Sevarino S. 222 Annı.

taemo 1 Vat. Georg. III, 173.
Vgl. rumon. chiamun.

Zeoviq. C. I. Gr. 6589 (b. Capua).

Sebirinus I. N. 7186.

Sevirino Mur. 1942, 1.

Sebirine ebend. 2013, 7.

Sevirine Inschr. b. Kopp Pal. cr. II, 1, 235.

Sibirinu Rossi Rom. sott. I. Taf. XXVII, 8.

ispirantium Clar. Epp. Paul. 514, 16.

spirato (= insp.) Vind. Liv. XLIV, v, 10.

Fr. espoir.

It. timone, sp. fr. timon, pg. timão, pr. timo, ladin. timun.

Triverice Grut. 493, 3.

Triviri(n)us Le Blant I. Chr. 270 (Trier).

Triverico Ver. Plin. 71, 15.

Triverorum Laur. Oros. 400, 2. 8.

Triv-, Trib- Taur. Cod. Theod.

Triv-, Trib- Taur. Cod. Theod. I, 11, 1. xxix, 4. xxxi, 2. xxxII, 2. 3. IV, xI, 7. V, x111, 18. VIII, x, 1. Lugd. ebend. VI, xxxv, 1. 7. VII, 1, 11. viii, 2. xiii, 5. xx, 5. VIII, 1, 2. IV, 9. V, 29. 31. 32. 34. 35. 50. viii, 1. x, 1. Til. ebend. IX, xvi, 9. XII, 1, 36. XIII, 1, 8. 111, 11. 12. v, 13. ix, 3. x, 6. XIV, 111, 9. 12. 17. v, 1. viii, 2. xvii, 6. XV, v, 1. XVI, 11, 18. 22. Vat. ebend. XIV, viii, 2. Τοιβιοοί Wannowsk. S. 3.

vaeniet Grut. 762, 5.
quaenit Lupi 131, 2 (= quae
vaenit, wie quixit = qui
vixit).

Ahd. Trieri.
vinis Mone Mess. VI (28, 1).
Ver. Plin. 156, 23.
βίνα Wannowsk. S. 2.
Wal. vine (Pl.), sizil. vina; fr.
veine, rumon. veina.
Vinant(io) Rossi I, 935 (507
—508 n. Chr.).
Binantio Bold. 482, 11.
vindimiae Mone Mess. VIII (31, 11). Vat. 2. Aug. Serm. 143. 28.
Sp. vendimia, pg. vindima, sizil. vinnigna.
biniri Arc. 2. Grom. 197, 21.

viri Rom. Aen. IX, 617. Bob. Symm. 61, 5. Arc. 1. Grom. 50. 18. virius, Pal. Aen. XII, 694. Virissimus Bold. 431, 10. Virinus, Virino Mar. pap. dipl. LXXXII, 111, 3. 4 (Ravenna, 489 n. Chr.). biro I. N. 696 (Canusium, 530) n. Chr.?). Rossi I, 1125 (584 n. Chr.). viro Amiat. Cor. I, 11, 15. Mar. pap. dipl. XCVI, 59 (fränk., 690 n. Chr.). Pardess. CCCCX, 24 (688 n. Chr.). App. IX, 11 (697 n. Chr.). Altfr. veir; roir.

Vesaevo Med. (Vesaeo Pal. Rom.) Georg. 11, 224 (so Ribbeck i. T.).

'visicam Bonon, Lack

Sizil. vissica (und vussica, logudor. buscica, wie alban. φίσκε-α und φούσκε-α).

# II. für E in Position: vor CC:

haecce Ver. Gai 51, 19.  $(\bar{e}cce? == \bar{e}n - ce.)$ 

# vor CCL, CL:

aeclesia Mur. 1875, 6. 377 Fabrett. aecclesiae (Faesulae). aeclesiae Gud. 367, 10. Or. Henz. 6146 (Aeclanum, 494 n. Chr.). Le Blant I. Chr. 209 (Saint-Cloud, 2. Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr.). aecl Mai I. Chr. 84, 1 (Parentium). aeccle ebend. 212, 34 (z. Z. Gregors d. Gr.). aeccla ebend. 223, 1 (z. ders. Z.). aeclesiis, Til. Cod. Theod. XII, ı, 172 § 1. aeclesias ebend. XIV, 111, 11. XV, 111, 6. aeclsiae ebend. XVI, 1v, 1. aeclesiis Vat. Cod. Theod. XVI, v, 57 \$ 2. Kod. d. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. Ш, 170. aecclesia Kod. ebend. 193. aeclesiae Mar. pap. dipl. LXIV, 17 (frank., 653 n. Chr.). aec., aeclisia ebend. LXVIII, 3. 4 (fränk., gg. 659 n. Chr.). aeccl. ebend. XCIII, 78 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).

Sp. iglesia, altir. iglise.

aeclesiac, aecclesia, aecclesie, aeglesie ebend. CX, 8, 25. 28. 33. 34. 37 (Ravenna). aect. ebend. CXL, 16 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). aecclesiae, aecclesiarum Pardess. CCCLXI, 22. 59 (670 n. Chr.). aecclisiae ebend. CCCLXXXVIII, 3 (677 n. Chr.). aecclesiarum ebend. CCCXCVII, 2 (681 n. Chr.). aecclesiae ebend. CCCXXXIII, 7 (695 n. Chr.). aeclesiastes Clar. Epp. Paul. 468, 17, a. (ἐκκλησία.) Vgl. acl - S. 213. Aegloges Grut. 992, 4. (**Έ**κλογή.)

#### vor CT:

aspictat Pal. Aen. XII, 915 (aus aspiceat korrigirt).
ixpictatia Cohen Méd. imp. V. 505, 20 (Carausius).
expicta ebd. 514, 86 (Carausius).
(spēcto.)

confaectae 1 Lugd. Cod. Theod. VIII, x11, 3. prefaec(to) Philol. XXII, 547 (Trapezuut, 202–305 n. Chr.).

refictionem Flor. Dig. XLIII, x1x.

13 § 14. 14 § 1.

refictionis 1 ebend. 3 § 15.

(făctus.)

delictit Pardess. CCCCXXXVI, 32 (696 n. Chr.).
invictis Ver. Plin. 92, 8.
(vectus.)

vichira, sizil. vittura, vitturinu. lictor Mar. pap. dipl. CXVII, 6 (Ravenna, 541 n. Chr.). lictur ebend. CXXIX, 24 (fränk., 691 n. Chr.). lictor Pardess. App. IX, 23 (697 n. Chr.). lictores DC. lictio Kod. aus dem Ende des 5. Jahrh. n. Chr.(?) Nouv. tr. de dipl. III, 151. collicti Mar. pap. dipl. LXXX, I, 1. II, 4. III, 4. 14 (Ravenna, 564 n. Chr.) (collecti einmal). collictary ebend. LXXV, 43 Chr.). (Ravenna, 575 n. CXXI, 67 (Ravenna, Ende des 6. Jahrh. n. Chr.). dilictae Donat. 382, 3 (Salona). delictam Mone Mess. VI (27, 15). dilictio ebend. XI (38, 10). delictione Clar. Epp. Paul. 82,18. diliccionem Mone Mess. dilictissime Mar. pap. dipl. II, 36 (Rom, gg. 590 n. Chr.). elicti Flor, de conf. dig. I § 9. intellictum Mone Mess. relicta Vat. Leg. Burg. XXXIII, 4. relicta Mar. pap. dipl. LXXIV, vII, 3 (Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.) relictum, relic(tum), relicto ebend. LXXV, 5. 11. 19. 22 (575 n. Chr.) relicta ebend. LXXXVI, **69.** 73. 77. (553 n. Chr.)

Vgl. churw. vitturin, rumon.

relicta, qualita, relictum ebend. XC, 33. 45. 55. 66. 77 (6. od. 7. Jahrh. n. Chr.) relicta, Qelixta, relictum ebend. XCIII, 71. 79. 82. 94. 101 (6. Jahrh. n. Chr.) relictu(m), relictum ebend. XCV, 14. 32. 42 (639 n. Chr.) relicta ebend. CVIII, 5 relicta, φελικτα ebend. CX, 6. 16. 26 relicte ebend. CXV, 111, 2. 3 (540 n. Chr.) relictum ebend. CXIX, 76 (551 n. Chr.) relictum, φελικτουμ ebend. CXXI, 37. 42. 47. 52. 57 (Ende des 6. Jahrh. u. Chr.) relictum, φελικτο ebend. CXXII, 76. 81. 87. 93. 99 (591 n. Chr.) relicta ebend. CXXXI, 19. 32.47 (6. Jahrh. n. Chr.) relicta ebend. LXVII, 6 (frank., 658 n. Chr.). relictas Pardess. CCCCXXIX. 16 (692 n. Chr.). (lēctus, lēctor, aber lēctus = ή κλίνη Lachmann z. Lukr. S. 55. Vgl. adléctus, diléctae Schmitz Rh. Mus. X, 115.) i plicton, (zweimal) plictile Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 6. 9

(Ravenna, 564 n. Chr.).

```
(πλεκτός.)
    ricte ebend. CXV, 1, 10 (Ravenna,
       540 n. Chr.).
     ricto ebend. LX, 11. 19 (fränk.,
        628 n. Chr.).
      rictam ebend. LXIV, 36 (frank.,
        653 n. Chr.).
     ricto Pardess. CCCCXXIX, 6
        (692 n. Chr.).
      rictum ebend. CCCCXXXVI, 1
        (696 n. Chr.).
      ricto ebend. CCCCXL, 8 .(697
        n. Chr.).
      ricti Mone Mess.
     rictorem Pardess. CCCCXXXVI,
        10 (696 n. Chr.).
     erictus Mone Mess. VIII (35,
        19).
         (rēctus.)
       It. ritto.
    ticta Mone Mess.
      προτίπτωρ Suid.
         (tēctus.)
       Neap. titto.
vor GM:
    sigm(entatis) Marin. Att. Taf.
       XXVI, 10 (116 od. 117 n.
       Chr.).
      sigmentis Janssen Mus. Lugd.
        Inscr. Taf. XII, 2 (Karthago).
      resigminibus Ver. Plin. 148, 10.
         (σήγμεντον Lyd. de mag.
         II, 4.)
    tigmine Mone Mess. VIII (33, 3).
      tigmina Gloss. Hildebr. 238, 168.
vor GN:
```

Aegnatius Marin. Att. 410, 1.

Ignatius Fabrett. IX, 226 (292 n. Chr.).

Castellana).

(Έγνάτιος Wannowsk. S. 3.)

Aegnatia Mur. 818, 10 (Cività Ignatia Mur. 393, 6 (392 n. Chr.). Reines. XX, 215.

Hicnatius Mur. 1915, 5.

*Ιγνατιον* C. l. Gr. 6830 (z. Z. v. Gallien).

Iyvaris ebend. 5396 (b. Svrakus).

Ignatinus Grom. 262, 9.

Ίγνάτιοι Wannowsk. S. 3.

(Der römische Familienname Egnatius ist von der Stadt Egnatia (s. 'Prosthese') aligeleitet; in der Form Ignatius wurde er ein bei den Christen sehr beliebter, wahrscheinlich seitdem ein Ignatius unter Trajan als Martyrer gestorben war.)

It. Ignazio, fr. Ignace, sp. Inigo.

rig. (ni od. is?) Hist. de l'acad. des inscr. XXV, 141, III (Coudes, 538 n. Chr.).

rigni Mar. pap. dipl. LXVII, 21 (frank., 658 n. Chr.).

rigñ ebend. XCVI, 98 (frank., 690 n. Chr.).

rigni Pardess. CCCXXVII, 1. 11 (656 n. Chr.).

rignum ebend. CCCLXI, 9 (670) n. Chr.).

rigni ebend. CCCLXXVII, 18 (677 n. Chr.).

rigna ebend. CCCLXXXVIII, 3 (677 n. Cbr.).

rigni ebend. CCCXCIV, 22 (680) n. Chr.).

rigna ebend. CCCXCVII, 14 1681 n. Chr.).

rigni ebend. CCCCX, 2.33.37 (688 n. Chr.). CCCCXVIII, 19 (691 n. Chr.). CCCCXXIV, 29 (692 n. Chr.). rigna, rigni ebend. CCCCXXV, 9. 18. 23 (692 n. Chr.). rigni ebend. CCCCXXIX, 33 (692 n. Chr.). CCCCXXXI, 53(693 n. Chr.). CCCCXXXIII, 42. 50 (695 n. Chr.). CCCC-XXXIV, 26 (695 n. Chr.). CCCCXXXVI, 36 (696 n. Chr.). CCCCXL, 11 (697 n. Chr.), CCCCXLI, 23 (697 n. Chr.). rignum ebend. App. IX, 16 (697 n. Chr.). Form. Andegav. I (nach Pertz; s. S. 16 Anm.). U. s. w. regnum und condignum reimt sich Form. Baluz. XII. (rēgnum; regno in einer Lyoner Inschrift Schmitz Rh. Mus. XII, 291.) It. regno. signis Pal. Aen. XI, 21. signes, ebend. 736. signius Lugd. Cod. Theod. VIII, x11, 6.

# vor *LL*:

Nomina in -ella (-ela):

cautilas Mar. pap. dipl. LXXXVII, 19. 22 (Ravenna, gg. 560 n. Chr.). corruptile Bob. Aug. Serm. 2, 13. loquilla Goth. Ev. 137, a, 4. loquilla Sess. Aug. Spec. 51, 21. It. querèla.

It. tutėla.

medülam Bob. Sacr. Gall. 326, b. 27. querilla, Fuld. Luc. I, 6. Form. Andegav. XXXVI. querillam Bob. Conc. Chalced. tutillam Vat. Leg. Burg. XXXVI, tutilari Bull. arch. Rom. 1857 S. 37 (Aricia, 1. Halfte des 5. Jahrb. n. Chr.). tutillario Mar. pap. dipl. CXIV. 54 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). Tutilinae Grut. 99, 6. (Tutilius = Tutellius.) Vgl. it. candėla; sp. candil, wal. candile (aber auch candele), mail. candila, candira, sizil. *cannila* , syr. مُنبُلًا, arab. تنديل: rumon. candeila; altfr. chandoille.

# Familiennamen in -ellius:

Boiaellius Mur. 522, 1 (Sarzana); vgl. Boielius ebend. 1420, 6 (ebend.).

Ceraelliae Or. 4633.

Duillius, Duilius, Billius, Billius

— Duellius u. s. w. s. Fabrett.
Gloss. it. Momms. C. I. L. I.
S. 39, a Anm.

Metillianus Or. Henz. 6241.

Mitilianu Mus. Ver. 459, 1
(Cività Castellana, 871 n. Chr.).

Metilius = Metellius?
Τρεβιλλικός Wannowsk. S. 4.
Tuppiliam Tab. alim. Velei. V.

32 (z. Z. v. Trajan); vgl.

Tupellium ebend. I, 100.

Vitillius Inschr. b. Kopp Pal.
cr. I, 1, 87.

Vitillia Fabrett. V, 281.

Vitili Grut. 481, 8 (Mediolanum).

Vitillianum Tab. alim. Velei.
II, 100 (z. Z. v. Trajan).

Deminutiva in -ellus, -ella, -ellum u. Abll.:

asilli, Bob. Cic. de rep. 116,

Goth. asilus, ahd. esil. aucilla; s. Hildebrand zu Apul. Met. S. 840.

buccilla Pal. Ev. 186, b, 18.
buccillati Lugd. Cod. Theod.
VII, v, 2.

Felicilla Grut. 809, 4; vgl. Felicellus I. N. 2064.

fiscillam<sub>1</sub> Pal. Virg. Ecl. X, 71. φλαβίλλια Wannowsk. S. 2. flagillabunt Goth. Ev. 57, a, 18.

flagillabitis ebend. 117, a, 1.

Gemiliaco merov. Mūnze Rev.
num. Par. 1840 S. 218 N. 95.

(Γημηλλινη Garrucc. Cim.

d. ant. Ebr. S. 42. Γημηλλι C. I. Gr. 9628; doch Γεμελλ(ια) in einer Inschr. des 3. Jahrh. n. Chr. Denkschr. d. Wien. Ak. Ph. hist. Kl. XIII, 11, 70, LI.)

Marcillus Fröhner Inscr. terr coct. vas. 1458 (Riegel, Breisgau).

Marcilla Vignol. Inscr. sel. 203, 1.

Marcillina Bull. arch. Rom. 1864 S. 263 (Trosmis).

Novilus Rec. de la soc. arch. de novaellae, Ver. Plin. 130, 3. Constant. 1863 207, 121 (Tiddi).

Sp. novillo, pg. novilho.

puaellae Tab. alim. Baeb. Anf. puilla Steiner C. I. D. et Rh. 4 (b. Circello b. Lig. Baeb., 101 n. Chr.).

3793 (Bingen?). -

scabillum z. B. Sess. Aug. Spec. 51, 25. Goth. Ev. 113, a, 5. Vgl. it. agnéllo; sp. anillo. cuchillo, esportillo, martillo. rumon. *ani, cunti, utschi* u. s. w., ahd. kanzilâri.

#### Ausserdem:

umillo Pal. Georg. IV, 271. Brixillum Hdsch, des Plinius u. Sueton.

Brixill. Kellermann Vig. Rom. lat. d. 102 a, r, 24 (154 n. Chr.).

Brixillanorum Or. 3734 (Parma. z. Z. v. Fl. Cl. Julianus).

camaelli Mylas. Ed. Diocl. XI, camillum Ver. Ev. 113, 3 (ca-6 (301 n. Chr.).

mellum Verc. Cant. ebend.; it. cammello, sp. camello = gr. κάμηλος).

Wal. cemile, sizil. camiddu. Sp. cilla, wal. chilie, alban. xjιλjά**0**−ι.

caella == cella s. De-Vit. circumcaeliones Til. Cod. Theod. XVI, v. 52.

> illeboros Rom. Georg. III, 451. (έλλέβορος.) Hymillae ebend. Aen. VII. 714. Millae Pal. Georg. IV, 278. millus Fest. == mellum Varr. R. R.

paellem 1 Med. Georg. IV, 302. Vgl. sp. piel, wal. peale, churw. pial.

stilla (zweimal) Fuld. Cor. L xv, 41.

stillas Amiat., Fuld. Apoc. I, 16.

stillarum Amiat. ebend. 20. stilla immer im Bob. Sacr.

Gall. (s. S. 278, Note b)). Goth. Ev. 22, b, 6, 8.

stillatus Mon. Apul. 3, 11. 19. (stella = stĭr-la; vgl. griech. ἀστέφος, goth. stairno, ahd. stërro.)

It. stella; sizil. stidda. Die Formen pr. estela, altfr. estele, rumon. steila, piem. esteila, neufr. etoile sind von einem vulgärlat. stēla herzuleiten (Diez Gr. I, 142 Anm.).

stillaturae Lugd. Cod. Theod. VII, IV, 28 § 1.

'stillionem dicito, ad similitudinem stillarum' Caper S. 2246 l'. stilio, stiliunculus, stilionacus Kopp Lex. Tir. 364.

stillionatus Sess. Aug. Spec. 22, 11.

Lachmann z. Lukr. S. 33 leitet, wie Caper, stellio od. stellio von stilla ab, also stellio = stillio = stir-lio. Ich sehe die Nothwendigkeit nicht ein.

Vgl. it. sella; sp. sllla.

vor LP:

**Aelpis** Mur. 1127, 6. Perret Catac. d. R. V, xiv, 8.

Aelpidi ebend. 1007, 3.

Αελπιδιανος Grut. 1147, 2
('Litti').
('Eλπίς.)

vor LS:

Caelsus Grut. 195, 7 = 1080, 2 (Martos, Span.).

vor LV:

[Haelviae Atti della pontific. accad. XIII. Taf. IX, C; aber Helviae 392, 150 und so auch Jahn und Campana.]

### vor MB:

Novimbr. Ferial. Cum. 5 (nach 757 d. St.).
(S)eptimb. Rossi I, 1198.
Septimbrio Mai I. Chr. 57, 20 (nach Murat. dem 7. od. 8., nach Anderen dem 9. Jahrh. n. Chr. angehörig).
Arab. Xitimbar (Aldrete Orig. d. l. lang. Cast. S. 365).

Vgl. sp. Septiembre, Noviembre, Diciembre.

#### vor MN:

cumdimnatus Mone Mess.

Solimni Fröhner Inscr. terr. coct.
vas. 2012 (Noviomagum).

#### vor MP:

nimpe Pardess. CCCCXXXV, 46 (696 n. Chr.).
(s)impir Le Blant l. Chr. 9 (Autun).
simp. Mai I. Chr. 436, 6.
Simproniae Grut. 796, 4:
Simpronia Lanza Ant. lap. Sa-

lon. LVH (Aspalatus).

Vgl. sp. siempre.

Diese Schreibung wurde später ganz allgemein; Simpronius wird ein Bischof v. Arcavica im 7. Jahrb. n. Chr. genannt (Esp. sagr. VII, 75); Sympronianus ist die regelmässige Schreibweise in den Briefen des S. Pacianus (ebend. XXIX, 390 fgg.); Simproniana Ortsname in einer span. Urk. von 780 n. Chr. (ebend, XXXVII, 307); Sinprinianum in einer sehr späten Inschr. v. Anagnia Mai . I. Chr. 235, 2. Der mons Sempronianus heisst heute Simplon.

timporibus Gloss. Cass. Db, 19.
timpus in der Bedeutung
'Schläfe' in griechischen, keltischen, angelsächsischen, althochdeutschen Glossen, sowie
in Kodices; s. Forcell. Graff
Ahd. Sprchsch. I, 895. V, 148.
Zeuss Gr. Celt. S. 1101. Diefenbach Gl. L.-g. Diez Et. Wb.
II, c u. d. W. tin. Ders. altrom. Gloss. S. 92.
It. témpia (wie témpra); pr.

It. tempia (wie tempra); pr. altfr. tin, limous. tim. So auvergn. timps, wal. timp = tempus (Zeit).

#### vor MPT = MT:

imtores Rossi I, 975 (521 n. Chr.).

adimptis Mone Mess. VIII (31, 4).

eximtis Pardess. CCCCXXV, 2
(692 n. Chr.). CCCCXXXIII,

16. 36 (695 n. Chr.).

redimptur Kod. des 7. Jahrh.
n. Chr. Nouv. tr. de dipl.
HI, 434.
redimptus Mone Mess. VIII (31, 16).
(Ρεδημπτα Perret Catac.
d. R. V, 111, D.)
timta (?) Or. Henz. 6404.
timptatio Mone Mess. IV (22, 14).
contimptum Mone Mess.
(ĕmptus, contĕmptus nach Lachmann z. Lukr. S. 54.)

### vor NC:

Iovincilli Mur. 1353, 6 (Brixia) (vgl. Iuvencilla ebend. 1247, 12).
Wal. żunince.

numiclatori Or. Henz. 6547.

#### vor ND:

eogaendae, Med. Georg. Π, 62. (-ĕndus; vgl. Τουενδος C. I. Gr. 5600 (Halaesa).)

inpindere Neugart Cod. dipl. Alem. XIV (744 od. 745 n. Chr.). suspidet Mur. Antt. It. V, 367, 44 (Luca, 685 n. Chr.). mindicent Mone Mess. ostidimus Mar. pap. dipl. LXXVII, 16 (Ravenna, gg. 560 n. Chr.). Wal. tinde. Spindont(ianus) C. I. L. I. Fast. min. XI. z. J. 753 d. St. (Σπένδων.) transcidunt Arc. 2. Grom. 38,

7. 168, 24.

Straton. Ed. Diocl. vinditores Einl. II, 12 (Lesart von Bankes). vindidit Mur. 1970, 6. vindebant Pal. Ev. 96, a, 1.6. vindentes Foroiul. Ev. (s. Blanch. Ev. quadr. II, 547, a). vindendi, vindiderit 1 vinditionem, vindedit 2 vindedisse 3 vindedit Arc. 2. Grom. 131, 16. V(i)Dtat, venditat V(i)Dit, vendit (Cass. vindit) 'V(i)Dit, vendidit' vindetores 30. 66. 74 vin(diti)onis 47 vindetrices 76. 77 vindetor 78 (β)ινδιτοφεβος 95 bidetorisbus 104 vinditoris ebend. CXVI, 16. 17 (Ravenna, 540 n. Chr.). vinditore ebend. CXVIII, (Ravenna, gg. 540 n. Chr.). vinditae, vindete ebend. LXXX, 11, 4 (Ravenna, 564 n. Chr.). vindere ebend. CXX, 44 (Ravenna, 572 n. Chr.). vindere, vindetricae, vindetrice ebend. CXXII, 55. 74. 85 (Ravenna, 591 n. Chr.). vindicionis ebend. LX, 14. 49 (fränk., 628 n. Chr.). LXVI, 21 (frank., gg. 658 n. Chr.). Pardess. CCCCXVIII, 4 (691 n. Chr.). vindat Pardess. App. IX, 10 (697 n. Chr.).

vinditionem, vinditio, vindedisse. vindedi u. s. w. Form. Andegav. II. III. IV. IX. XVII. XXI. XXV. XXVII. XXXI. XXXII. XXXIII.

Und so im 8. Jahrh. n. Chr.: Maffei Ver. ill. I. Doc. III (longob., 726 n. Chr.). Neugart Cod. dipl. Alem. (744 n. Chr.). XIV (744 od. 745 n. Chr.). XXXV (761 n. Chr.). Maff. a. a. O. VII (longob., 773 n. Chr.). Neug. a. a. O. LXII (775 n. Chr.). Maff. a. a. O. (longob., 794 n. Chr.). U. s. w.

(vēnum dare.

It. véndere; wal. vinde, sizil. vinniri (vinn-).

Vindupale C. I. L. I, 199, 9 (sent. Minucc., 637 d. St.) == Vendupale in derselben Zeile. Vgl. it. prendere; wal. prinde.

### vor NF = MPH:

infileusis Mar. pap. dipl. CXII, 3 (Ravenna).  $(\vec{\epsilon} \nu \varphi.)$ 

### vor NN:

'Aπινναίον Wannowsk, S. 3. Brinnius Corssen I, 306.

cinum, 521 n. Chr.).

Aennodius Fabrett, X, 454 (Ti- Innodio Mai I. Chr. 338, 6 (Königr. Tunis, z. Z. v. Honorius und Theodosius,.

> Hinnad C. I. L. I, 530 (gg. 543 d. St.).

Herinnia Mur. 1113, 5 Neritum).

Herin. Kellermann Vig. Rom. lat. d. II, 1, 64 (gg. 200 n. Chr.).

Herinnos Cohen Méd. imp. IV, 254, 12 (Herennius).

mercinnarius Pal. Ev. 160, a, 7. mercinnari ebend. 354, b, 6. mercinnariis ebend. 355, a, 2. mercinari Goth. Ev. 334, a, 4. mercinariis ebend. 15.

Vgl. mercid-S. 285 fg.

pinna = penna, wenn auch mit theilweis verschiedener Bedeutung (s. Caper S. 2243 P. Wagner Orth. Verg. S. 465).
 Beide Formen werden ungemein häufig mit einander vertauscht.

πίνα Wannowsk. S. 2.

It. pėnna; sizil. pinna.

'bipennis non bipinnis' App. Prob. 199, 6 K.

bipinnem Rom. Georg. IV, 331. bipinnibus Med. Ver. Aen. II, 627.

(Quint. I, IV, 12 leitet bipennis von pinna ab.)

Pescinnius Marin. Att. 252, b, 1. Porsinnam Bob. Comm. in Cic. orr. 138, 5.

Πορσίνα Schmitz Quaest. orth. S. 28.

Sisinnius Mur. 1617, 19.

Sisinnio, -um, -us Mar. pap. dipl. LXXIII, 37. 48. 54. 63. 64. 84. 85 (Ravenna, gg. 444 n. Chr.).

Sisinna Bob. Char. 221, 16. 9. Σισιννᾶς Wannowsk. S. 3.

Vgł. wal. peanę.

Vgl. Sisanna S. 211.

#### vor NS:

## Partizipia Praes. in -ens:

Vgl. excellans S. 211.

agis Or. Henz. 6478 (Puteoli, Ende 394 od. Anf. 395 n. Chr.).

Chr.).

Criscins I. N. 1249 (b. Aeclanum).

discis Fabrett. VIII, xLvII.

dolis Rossi I, 535 (404 n. Chr.).

innocis Mus. Ver. 261, 10.

oriis ein Astrolabium Atti della
pontific. accad. I, 11, Taf. nach
S. 246.

Pudis Passion. XII, 79.

## Adjektiva in -ensis:

atrinsis Ann. arch. Rom. 1856 24, 141.

Ostinsium I. N. 123 (Amalfi).

Saeninsium Spon Misc. 36, 3 (394 n. Chr., vgl. Mur. 394, 2).

Vallinsae Momms. 1. Helv. 117

(b. Genf).

Lugduninsi Le Blant I. Chr. 65
(Lyon, 551 n. Chr.).

Constantininsis ebend. 91 (Ham

b. Valognes, 676 n. Chr.).

Tornotrinsi Pardess. LVIII, 9
(Kopie, 497 n. Chr.).

Mogacinse, Bellovacinse ebend. CCXLI, 10. 16 (Kopie, 627 n. Chr.).

Latescinse ebend. CCLVI. 11 (Kopie, 632 n. Chr.).

Stampinse ebend. CCLXVIII, 4 (Kopie, 635 n. Chr.).

Belloacinse Mar. pap. dipl. LXV. 4 (frank., gg. 657 n. Chr...

Rotominse ebend. LXVIII, 3. 4. 12 (fräuk., gg. 659 n. Chr..

<sup>†</sup> Bonisiacinsis 41 ) Mar. pap. dipl. Bonisiacinse 42 LXXVI Meldinse 49 (fränk., 7. Jh. Boninsiacinse 63 n. Chr.). ebend, LXXVII Pinciacinse 5) (fränk., gg. 690 n. Chr.). Stampinse 13 Beloacinsi 14 Stampinsi 18 ebend. XCVI Aurelianinsi 22 (fränk., 690 n. Oxminsi 26. 44 Chr.). Oximinsi 33 Camiliacinsi 40 Camiliacinse Pardess. CCCCXXIX, 10 (692 n. Chr.). Lugduninsis ebend. CCCCXXXIII, 7. 23 (695 n. Chr.). Camliacinse ebend. CCCCXXXVI, 7 (696 n. Chr.). Camiliacinse ebend. CCCCXL, 13 (697 n. Chr.). Penesciacinsi ebend. App. IX, 6 (697 n. Chr.). Die Formen in -inse sind überhaupt in den fränk. Urkunden die regelmässigen. Albiviinse merov. Münze Rev. num. Par. 1840 S. 224 N. 291. Telinsim (= Teleptense) Kod. des 6. od. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 182. Arimininse Til. Cod. Theod. XVI, п. 15. castrinsianis Lugd. ebend. VI, xxxII Tit. paginses Form. Marc. II Tit. amanuinsis Pardess. App. XIV, 20 (Kopie, 700 n. Chr.). Sizil. burgisi, Calavrisi u. s. w., fr. marquis (so pr.; sizil. mar-

chisi), pays (pr. sp. pais, pg. paiz, sizil. paisi), le Parisis, le Beauvaisis; Modénois, Carthaginois u. s. w.; Lyonnais, Orléanais u. s. w.

#### Ordinalia in -ensimus:

[duodevicinsimum Mon. Aucyr. III, 15 falsch gelesen von Lucas u. Chishull.]

quadraginsima (-ae, -ale) Gall. (S. 301, 4 Am. b)).

quadraginsimo Handschr. des 7.

Jahrh. n. Chr. (?) Nouv. tr. de dipl. III, 315.

S. S. 293 fg.

#### Ausserdem:

cinsum C. I. L. I, 206, 144, 150
(lex Jul., 709 d. St.).
cinsuerint ebend. 150 (zweifelhaft).
cinsiverunt Pardess. CCCCXXXIII, 37 (695 n. Chr.).
'R(e)C(i)et, recenset' Kopp Lex.
Tir. 316, b.
cinso Form. Andegav. VII.
χίνσος, ὑπόχινσος Wannowsk.
S. 1.

caensor Orelli z. Hor. Epp. I, x, 49 (b. Sabinum, z. Z. v. Vespasian). χίνσωρ in einem Epigramm.

Sp. pg. sisa (pr. sensa), altir. cis, deutsch Zins. Meiner Meinung nach gehört hierher auch fr. accise, pr. asiza, it. assisa, welches Diez Et. Wb. II, c u. d. W. assises von adsidere herleitet.

clemins Mone Mess. IV (22, 17. Clemin(s) Le Blant I. Chr. 201 (Montmartre).

Syr. مخصو، kymr. Clemuis.

inrepraehinsibiliter Mone Mess. III (19, 7).

Altfr. wal. prins, (pr. prisa,) altsp. sizil. priso, neufr. pris; it. prigione, sp. prisione, pg. prisão, pr. prisó, fr. prison.

imins Mone Mess. VIII (31, 15). Vgl. wal. minte.

minse Mone Mess.

minsa Mar. pap. dipl. LXXVI, 46 (fränk., 7. Jahrh. n. Chr.). άντιμίνσιον od. άντιμίσιον Suid.

Rumon. meisa; kynır. mwys. Alba Fucense S. 25.

misoro Rossi I, 18 (291 n. Chr.). minses ebend. 79 (344 n. Chr.). mises (für E steht T) ebend. 400.

minsis Mur. 1825, 1. Torremuzza I. Sic. XVII, 40 (Catana). Le Blant I. Chr. 12 (Anse, 498 n Chr.).

minses Torremuzza I. Sic. XX, 26 (Panormus). Hist. de l'acad. XXV, des inscr. 141, II (Coudes, 526 n. Chr.).

misirum I. N. 5460 (b. Sulmo). misoru Le Blant I. Chr. I, S. 74.

minsi ebend. N. 91 (Ham b. Valognes, 676 n. Chr.).

MIMHS (= minses) Passion. XI. 20.

mis. Bold. 428, a, 2.

maesib. v. Hefner D. röm. Bayern mins. Promis Le antichità di CCCIX (= maessib. Das. Taf. III, 30) (Ramersdorf).

maens. Rossi Rom. sott. I. Taf. XXIII, 4 (ANNIIIAENSV; es kann IA, wie Rossi will, als M zu fassen sein: ann. II. mens. V, aber auch II: ann. I. maens. V; wahrscheinlich jedoch bedeuten die 3 Perpendikularstriche zugleich die Zahl und den Buchstaben: ann. III. (m)aens. V).

i mi. Mai I. Chr. 414, 4. minsis Form. Andegav. I (nach Pertz; s. S. 16). XV. Mar. pap. dipl. XCVI, 98 (frank., 690) n. Chr.). Pardess. CCCLXI. 76 (370 n.Cbr.), CCCLXXXVII. 18 (677 n. Chr.). minse Pardess. CCCLXXXVIII. 31 (677 n. Chr.). minsis ebend. CCCCXVIII. 14. 19 (691 n. Chr.). minse, minsis ebend. CCCC-XXIV, 9. 29 (692 n. Chr. . minsis ebend. CCCCXXV, 23 (692 n. Chr.). mins. ebend. CCCCXXXIII, 50 (695 n. Chr.). minsis ebend. CCCCXXXIV, 65 (695 n. Chr.). CCCCXXXVI. 35 (696 n. Chr.). CCCCXL. 43 (697 n. Chr.). CCCCXLI. 23 (697 n. Chr.). App. 1X. 15 (697 n. Chr.). Sizil. misi, neap. mise, altir. mis, altkymr. mis, mys, korn. mis; rumon. meins; fr. mois. misurantes Clar. Epp. Paul. 235, 16. μίνσωρ Wannowsk. S. 2. inminse Mone Mess. VI (27, 15. lt. misura; altkymr. dogwomisuram. emensuro (Zeuss Gr. Celt. S. 137. pinsas Mone Mess. VIII (30, 25). dispinsator Or. 733 emend. v. Henz. S. 68 (Perusia, z. Z. v. Nero).

Churw. pisser; sizil. pisu, neap. piso; rumon. peinsa; fr. poids.

| sinsus ebend. III (18, 21).

consinsi | Mar. pap. dipl. LXIV, 52, 53, 54, 55, 56

consinsit | (fränk., 653 n. Chr.).

consinsi Pardess. CCCCXXXV, 67 (696 n. Chr.).

(Vgl. altir. sians; ia ist immer = ē.)

Pg. siso.

utinsilia Pardess. CCCCLII, 8

vor *NT*:

3. P. Pl. Ind. Pr. Akt. d. 2. Konj. in -ent:

habint Vat. Leg. Burg. XXX. 4.

(700 n. Chr.).

3. P. Pl. Konj. Pr. Akt. d. 1. Konj. in -ent:

texint Pal. Georg. IV, 250.

versint Lugd. Cod. Theod. VII,

xx, 7.

It. cantino u. s. w.

3. P. Pl. Ind. Pr. Pass. d. 2. Konj. in -entur:

vidintur Pardess. CCCCX, 32 (688 n. Chr.). vidintur, vedintur ebend. CCCC-XXV, 11. 17 (692 n. Chr.). CCCCXXXIII, 4. 22 (695 n. Chr.). vedintur ebend. CCCCXXXVI, 28 (696 n. Chr.).

3. P. Pl. Konj. Pr. Pass. d. 1. Konj. in -entur:

conservintur Pardess. CCCXXXIII, 47 (695 n. Chr.). decantintur ebend. XDII, 13 (715 n. Chr.).

3. P. Pl. Fut. Pass. d. 3. Konj. in -entur:

convertintur Mone Mess.

3. P. Pl. Konj. Imp. Akt. in -rent (-sent):

caperint Pal. Ev. 60, a, 17. deberint Bob. Comm. in Cic. orr. 141, 22. debirint Mar. pap. dipl. LXV, 8 (frank., gg. 657 n. Chr.). asserint (= assererent) ebend. 12 deberint ebend. LXVIII, 9 (frank., gg. 659 n. Chr.). debirint Pardess. CCCCXXIV, 14. 15 (692 n. Chr). deberint Form. Andegav. VIII. possint Med. Georg. II, 343. viverint Mone Mess. III (20, 2).

## 3. P. Pl. Konj. Plusqpf. Akt. in - ssent:

tenuissint, possedissint, derexissint Pardess. CCCXCIV, 13. 19 (680 n. Chr.). relaxsassint ebend. CCCCXXXII. 19 (695 n. Chr.).

## Part. Pr. d. 2. u. 3. Konj. in -ent-:

212.

Vgl. pallante, parantalia S. innocintissimo Mur. 1839, 4. finnocintem Fleetwood 430, 1 ist falsch gelesen; s. Guasc. Mus. Cap. 1268.] merinti Steiner C. I. D. et Rh. 453 (Zahlbach b. Mainz). mirinti Rossi I, 586 (408 n. Chr.). merintibus Fabrett. II, 184.

benemerinti Osann Syll. V. Ix. S. 554 (Mediolanum).

(ben)imirinti Guasc. Mus. Cap. **759.** 

binimirinti Fabrett. VIII. 13. binimirin Aringh. Rom. subt. I, 336, 4.

Pudintis Rev. arch. Par. IX, 212, 8 (Bacoli). Valinte Rossi I. 255 (376 n. Chr.). valinte Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 10 (Ravenna, 564 n. Chr.). parintes Mur. 2059, 7 (Placentia). Perret Catac. d. R. V, **xli**, 8. Wal. perinte, alban. περίνj (Pl.), (geg.)  $\pi \varrho \iota \nu \tau - \iota . \bullet$ ) delegintibus Lugd. Cod. Theod. VII, xvii, 1. Vgl. pg. pedinte, seguinte, wal. ferbinte.

Vgl. fr. - ant.

Nomina in -entius, -entianus, -entinus (-a):

Florintius Mai I. Chr. 379, 9: : Laurintia Passion. XII, 18. Perret Catac. d. R. V. III, G. Mittelir. Laurint = Laurentius. violintia Le Blant I. Chr. 47 (Lyon, 552 n. Chr.). πρεσιντια Mar. pap. dipl. CXXII,

83 (Ravenna, 591 n. Chr.).

Vgl. wal. putintze, vointze u. s. w.; ahd. Chobilinza.

Valintiani Or. Henz. 6664, III, 77 (b. Circello b. Ligur. Baeb., 101 n. Chr.).

Vgl. Vainitinianus Cohen Méd. imp. VI, 508, 33 (Valentinian III).

Amintin. Fast. Cap. z. J. 293

Conbulantia

Bibantia,

d. St.

<sup>7)</sup> Im Albanesischen ist Vokalsynkope in der ersten Silbe sehr häufig: (108k.) πράλε-α = parabola, σπρέιγ = σπερέιγ = spero, πσίκjε-α == vesica, φujlvjs-α = vicinia u. s. w.

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

Avi(ntino) Fast. Praen. Mart. 31. (752—763 d. St.).

Iuvintino Mur. 1962, 3 (Verona, gg. 720 n. Chr.).

Tirintina Le Blant I. Chr. 250 (Trier).

## Nomina in - mentum:

frumintis Fast. Praen. Apr. 25. (752-763 d. St.). fruminto I. N. 2464 (z. Z. v. Hadrian). estruminto, strumintu(m) Neugart Cod. dipl. Alem. XIV (744 od. 745 n. Chr.). nodrimintal ebend. XV (744 od. 745 n. Chr.). U. s. w. It. -ménto; wal. Pl. -minte (Sg. - munt). Vgl. ahd. orginint (= auripigp**im**inta, mentum), pìminza (= pigmentum),atraminza (= atramentum).

## Ausserdem:

Jahrb. XV, 165, 9. Vgl. wal. argint. convintionem Vat. Leg. Burg. XXXV, 3. Pg. vinda, vindouro. dysinteria Fuld. Actt. App. XXVIII. 8. dysintericis Bob. Garg. 393, 11. dysintericos Ver. Plin. 89, 16. dysintericus, wie exintero (vgl. Hildebr. Gloss. 130, 195). schreibt Sillig dem Bambergensis zufolge im Plinius (Vorr. S. LXXI).

Argintorati merov. Münze Rhein.

Vgl. invanti S. 212.

'I'(ae) Bum, ventilabrum' Kopp Lex. Tir. 391, a. 'I'(ae) Lat, ventilat' ebend. 397, a. 'I'(ae) T(us), ventus' ebend. 406, a.

dysinteria u. s. w. gewöhnlich im Mlat., z. B. Graff Ahd. Sprchsch. VI, 141. (δυσεντεφία, έξεντεφίζω.) sintentam Vat. Leg. Burg. XXXIII, 1. sintenti(a) ebend. 4. Sintiae Renier I. A. 3612 (Auzia). [vintis Donat. 55, 2 = ventis Renier I. A. 7 (Lambaesa).] Istrowal. vintu.

Vgl. wal. *ghinte*, alban. (geg.) γ̄jινd-ι.

vor PP:

## Aeppius I. N. 377 (Potentia).

vor PS:

adips Gr. lat. IV, 581, 12 K. So schreibt auch Sillig dem Bambergensis zufolge im Plinius (Vorr. S. LXXI).

Mancips Reines. XI, 30.

princips 1 Vind. Liv. XLIV, xxIII, 10.

πρίγκιψ Suid.

In diesen Formen ist ursprüngliches *i* erhalten, wie die Genetive und speziell der von Priscian (I, 169, 9. 321, 19 II.). und sonst (App. Prob. 199, 3 K.) De idiom. gener. 578, 24 K.) bezeugte Nominativ adipes darthun.

Calipsum Vind. Liv. XLIV, xLv, 15.  $(\Gamma \alpha \lambda \eta \psi \acute{o}_{S.})$ 

## vor PT:

saeptima Pal. Georg. I, 284. siptim I. N. 7153 (386 n. Chr.). , Med. ebend. IV, 207. (ξπτά.) S. 74.

Siptimio Le Blant I. Chr. I,

Thraeptus Grut. 110, 1 == Ittreptus Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 446 (Sarmizegethusa).]

#### vor RB:

pirpici Gloss. Cass. Fb, 5. virvice in einer papstl. Urk. v. 945 n. Chr. b. Mar. pap. dipl. Not. 1) zu XXXI.

#### vor RC:

Aerculi Cohen Méd. imp. V, 264, 278, 279, 280 (Probus). Haerculanio Guasc. Mus. Cap. 5 (191 n. Chr.).

Mirgurios C. I. L. I, 59. Mircurios ebend. 1500 (Praeneste).

Mircurio Bull. arch. Rom. 1857 48, III (Lissa, Dalmatien).

[Mircurio Grut. 52, 11 (Firmum, Picen.) ist nach Momms. C. I. L. I. zu 181 falsch.] 'Namque mium et commircium quoque per i antiquis relinquamus, apud quos aeque et Mircurius per i dicebatur. quod *mir*andarum esset rerum inventor.' Vel. Long. S. 2236 P.

mircete Neugart Cod. dipl. Alem. XV (744 od. 745 n. Chr.). Sizil. mircari, mircuriu u. s. w., aber merci...

quaercu Med. Virg. Ecl. VII, 13. Georg. I, 159. 349. quaercus ebend. Virg. Ecl. VIII, 53. Georg. II, 16. Aen. III, 680. X, 423. quaercum ebend. Aen. IV, 441. XI, 5. quaercus Vat. ebend. III, 680.

Vgl. quarcus S. 209.

Vgl. osk. amiricatud.

Stircorium Mur. 814, 4 (Aquileja).

vor RG:

Vaergulenus Grut. 85, 8 (Cures Sab.).

#### vor RM:

Vgl. Armogenes S. 209.

firmentatum i Fuld. Matth. XIII, 33.

Hirmias Grut. 798, 5 (Emerita Aug.).

(Εομίας.)

vor RN:

Laernam Grut. 309, 3 (Beneventum). Med. Aen. VI, 803. (Λέφνα.)

#### vor RR:

faerrit Form. Marc. II, xLIII = ferit für fert. Vgl. comperrit C. I. L. I, 200, xxxix.

tirritoria Flor. Dig. XLVII, XII, 3 § 4.
Sizil. tirritoriu.

Virrius (oft vorkommender Name)

— Verrius?

## vor RT:

Vgl. libartis S. 210.

libiàtus Garrucc. Cim. d. ant. Ebr. S. 24 (nicht später als 54 n. Chr.).

#### vor RV:

consir(vus) I. N. 6690, 24.

sirus Mur. 1747, 5 (Brixia).

sir. Guasc. Mus. Cap. 31 (z.

Z. v. Hadrian).

sirvie Mai I. Chr. 77, 1 (Forum Cornelii).

sirvicium Neugart Cod. dipl.

Alem. XIV (744 od. 745 n.

Chr.).

sirvitium ebend. XV (744 od.

745 n. Chr.).

Sp. sirvo u. s. w., sirviente;

pr. sirvir, sirvent.

sirvatos s. Kopp Pal. cr. II, 1,

458.

### vor SB:

praesbiter Margarin. I. Bas. S. Paul. 19. praesb. ebend. 165 (zweimal). Aringh. Rom. subt. II, 75, b, 4. praesbyter Rossi I, 303 (381 n. Chr.). praesbiter ebend. 540 (405 n. Chr.). praesbite(r) ebend. 716 (444 n. Chr.). praesbiteris Mone Mess. V (30, 7). praesbiteros ebend. XI (38, 20). praesbiterium Pal. Ev. 406, b, 19. praesbyterii Clar. Epp. Paul. 419, 21,

praesbyteri ebend. 423, 18. praesbyterum ebend. 424, 5. praesbyterium ebend. 452, 3. praesbyteros Fuld. Actt. App. XIV, 23. Tit. I, 5. praesbyterii ebend. Tim. I, 1v, 14. praesbyteri ebend. v, 17. praesbyterum ebend. 19. praesbyteris Amiat. Cap. Tim. I: XIX. Cap. Phil. I. praesbyteri ebend. Cap. Tim. I: VIII. Tim. I, v, 17. praesbyterii ebend. Tim. I, IV, 14. Arg. Tit. Cap. Tit. II. praesbyterum ebend. Tim. I, v, 19. praesbyteros ebend. Tit. I, 5. Jac. V, 14. praesbiteris Goth. Vict. 217, 6. **236.** 6. praesbiteri ebend. 217, 8. praesbiter ebend. 224, 26. praesbiteri Sess. Aug. Spec. 26, 4. praesbyterorum ebend. 50, 10. praesby, praesbiteri Mar. pap. dipl. CXIX, 82. 88 (Ravenna, 552 n. Chr.). (πρεσβύτερος.)

## vor SC: Verba in -escere:

aduliscentes Mone Mess. VIII

(35, 11).

aduliscentior Goth. Ev. 333,

b, 4.

aduliscentiores, Amiat. Tim. 1,

v, 11.

aduliscentiae Sess. Aug. Spec. 50, 28. aduliscentulas ebend. 80, 18. adoliscens Mar. pap. dipl. LXV, 8 (frank., gg. 657 n. Chr.). aduliscens Gloss. Labb. augiscere Varro Sat. Men. 228, 7 Rie. clariscere Gregor. Messb. (Mone Mess. S. 119). conticiscam Plaut. Mil. 410 R. Bacch. 798 R. conticiscendo Bob. Front. 220, 13. conticiscere ebend. 229, 1. U. öfters. Criscentis Grut. 573, 1 (Aquileja, 71 n. Chr.). Criscins I. N. 1249 (b. Aeclanum). Criscis Perret Catac. d. R. I, xxxII. 4. Criscentia Gud. 372, 7. Criscent... Rossi I, 393 (391 n. Chr.). (C)riscentia ebend. 514 (402 n. Chr.). Criscenti(us) ebend. 851 (473 -491 n. Cbr.). criscere ebend. 1122 (578 n. Chr.). Criscent... Margarin. I. Bas. S. Paul. 181. Criscenti Inschr. b. Fabrett. Gloss. ital. S. 940. Κρίσκης Wannowsk. S. 2. adcriscat Pardess. CCCCXXXVI. 5 (696 n. Chr.). It. crescere; neap. criscere, sizil.

crisciri (crisc-); altfr. creistre; neufr. croître. delitiscat Bob. Comm. in Cic. orr. 133. 5. Lugd. Cod. Theod. VII. xx. 12. delitiscere Taur. Cic. pr. Tull. 347. 23. delitiscas Bob. Front. 94, 15. U. öfters. erubiscant Mone Mess. erubiscitis Fuld. Rom. VI, 21. erubiscere ebend. Tim. II, 1, 8. flacciscent Liv. Andr. b. Non. 158, a, 6 G. (Konj. v. Bothe). flacciscunt Pacuv. ebend. 332, b. 5. horriscit Gloss. Keron. illuciscas Plaut. Amphitr. I, 111, 49 (Fleckeisen hat inlucescas). illuciscebat Pal. Ev. 416, a, 19. luciscit Ter. Heautont. III, 1, 1 Fleckeis. ('Unus ex nostris 900 annorum luciscit; ceteri lucescit' Bentl.). Plaut. Amphitr. I, 111, 45 (lucescit Fleckeis.). lucisceret Cic. Epp. ad famm. XV. IV. 8. luciscentes Bob. Front. 155, 13. innotiscat, Fuld. Eph. III, 10. innotiscat. innotiscentis Bob. Conc. Chalced. invaliscebant Pal. Ev. 408, b, 1. maturiscens Sess. Aug. Spec. 100, 25. pertimiscant Pardess. CCCCXXXV, 16 (696 n. Chr.). pertimiscit Gloss. Keron.

```
quaesquenti Rossi I, 446 (397 | (regu)iisci(t) Or. Henz.)
  n. Chr.).
                                     7414 a y (569 n.
                                                             pua).
 quaescit Oderic. Diss. 255, 1.
                                     Cbr.)
                                   (req) uiiscit Rossi I, 822)
                                   (472 n. Unr.)
requiiscum ebend. 865 (476
                                   quiiscit ebend. 879 (461
                                      482 n. Chr.)
                                   requiiscit Gori I. Etr.)
                                                             (Flo-
                                      1, 220, 22
                                                            renz).
                                   (requ)iiscit
                                                  Osann
                                      Syll.
                                            V.
                                                  XXVIII,
                                                            (Mai-
                                      S. 557
                                                            land).
                                   requeis(cit) Rossi I,
                                      S. 443
                                                (487 n.
                                      Chr.)
                                   requiiscet Mus. Ver.
                                      180, 5 (533 n. Chr.)
                                   requiiscet Lanza Ant.
                                                             (Aspa-
                                      lap. Salon. XXII (425
                                                             latus).
                                      n. Chr.)
                                            Hist. de l'acad. des ) 🕏
                                             inscr. XXV, 141,
                                            III (538 n. Chr.) 🕃
                                             Le Blant I. Chr. ) (Albi-
                                               13
                                                            gny).
                                   regui-
                                             ebend. 37 (4. Jhrh.
                                    iscil
                                               n. Chr.)
                                             ebend. 68 (448 n.
                                               Chr.)
                                             Boiss. I. L. XVII,
                                               19 (454 n. Chr.)
                                   requiiscet Le Blant I. Chr.
                                      63 (450-502 n. Chr.)
                                   quiiscet ebend. 67 (z. ders. Z.)
                                                Rossi Prolegg.
                                   requiiscet
                                                  S. XLIII (520
```

n. Chr.)

```
requi- (Le Blant I. Chr. 51)
           (541 n. Chr.)
 iscet
(reg)uiiscit ebend. 39 (544
  n. Chr.)
          ebend. 60 (6.
             Jahrh. n. Chr.)
requiiscit
           ebend. 30
           ebend. 71
           ebend. 38 (H
requHscit
  wohl eher = II, als, wie
  Le Blant will, griechische
  Bezeichnung für i)
requisscit ebend. 211 \ (Chartres).
requiiscit ebend. 322.
  324. 325 A. 329 A
                      (Amiens).
quiiscit ebend. 329
requiisc(it) ebnd. 331
re(q)uiiscit ebend. 361)
requiiscit ebend. 362
requiiscit ebend. 339.
                       (Mainz).
  340
quiiscet ebend. 276 } (Trier).
requiiscunt Inschr. Nouv. tr. de
  dipl. II, 606 (Clermont, Grab-
  schrift des 662 gest. Genesius
  aus dem 8. Jahrh. n. Chr.).
conquiscant Mone Mess.
  (17, 6).
requiscit Mar. pap. dipl. LXV,
  3 (frank., gg. 657 n. Chr.).
  LXVI, 4 (fränk., gg. 658 n.
  Chr.). LXXVII, 27 (fränk., gg.
  690 n. Chr.). Pardess. CCC-
  XCVII, 5 (681
                    n. Chr.).
  CCCCXXIV, 2 (692 n. Chr.).
  CCCCXXV, 4 (692 n. Chr.).
  CCCCXXXIV, 4 (695 n. Chr.).
requiisset Mar. pap. dipl. LXVII,
  3 (fränk., 658 n. Chr.).
```

Vgl. requiscit u. s. w. unter 'Zusammenziehung', II, 'E ≔ IE'.

reviriscere Sess. Aug. Spec. 77, 23.

splendiscere Mar. pap. dipl. LXIV, 6 (fränk., 653 n. Chr.). tremiscit Med. Aen. XII, 916. Und öfters.

Aus den Verben in -escere und -iscere bildete sich im It. Prov. Fr. Wal. die 3. gemischte Konjugation. Im Walachischen bekam der E-Laut das Uebergewicht, in den anderen Sprachen der I-Laut. So 1. P. S. Ind. Praes.: wal. mugesc = \*mugisco, wie floresc = floresco; it. florisco, pr. florisc, fr. fleuris = floresco, wie fr. gemis = gemisco.

Nach Analogie:

Ariscusa Doni VIII, 62. ('Αρέσχουσα.)

### Ausserdem:

aesce Vind. Liv. XLI, xx, 3. inaescamur ebend. xxIII, 8.

It. ėsca; sizil. isca.

siscontrariae Arc. 1. Grom. 187. 5 (sit contrariae ebend. Arc. 2. si contrarium Arc. 1. ebend. 186, 9).

sisincontrario ebend. 33, 21. viscentis Pal. Aen. VI, 657.

## vor SF = SPH:

Telispher Catal. pontif. I.

Telisforus Catal. pontif. II.

(Τελεσφόφος.)

#### vor SP:

caespes verbreitete Schreibweise cispitis Mar. pap. dipl. CXVI, (cespes richtiger; s. Marin. Att. S. 585).

vaespae Ver. Plin. 26, 18. Vgl. churw. viasp.

11 (Ravenna, 540 n. Chr.). cispetatico Pardess. CCCXCVII, 18 (681 n. Chr.). Rumon. sispett (tschisp b. Carisch). Vgl. Cispius, Name eines Geschlechtes und eines Berges (s. Fabrett. Gloss. it.).

Sp. avispa. vispillo, vispellio u. s. w. s. Forcell. Quicherat Add. lex. lat. 311, b.

## vor SQ:

Αἰσχύλειος (Ableitung v. aesculum).

Isquilinus Grut. 653, 4 (Corduba). *Ἰσχυλίνη* Wannowsk. S. 3.

### vor SS:

xxIII, 10. caessissem Bob. Comm. in Cic. orr. 228, 4. incaessus ebend. 206, 6. Vgl. caed - S. 315; cass - S. 215.

caessarem.(us) Vind. Liv. XLV, Cissiano Mur. 855, 1 (Buda); vgl. Cessiani ebend. 1655, 6. concisisse Vind. Liv. XLII. xxiv, 9. decissit Rossi I, 62 (341 n. Chr.). discissit Passion. XII, 86. procississet, Goth. Ev. 222, a, 16. Pg. procissão. Succissa Mai I. Chr. 368, 7. Succissi Steiner C. I. D. et Rh. 3825 (Laibach). Millin Voy. IV, 240 (Nemausus). (cēssus; aber χεσσιωναριος (X = K) C. I. Gr. 2941 (Tralles).)

cupraessi Ver. Plin. 27. 1. digraessa Pal. Aen. V, 650. S. 54 fg.)

(grēssus; s. Lachmann z. Lukr.

consuisse Taur. Cod. Theod. VIII. x. 2. Vom gr. κυπάρισσος.

Aedissaeus Vind. Liv. XLII, LI, 5. Aemisina Renier I. A. 714 (Lambaesa). Rossi I, 636 (423 n. Chr.). (Freilich auch Εμισα ==  $^{"}E\mu\varepsilon\sigma\alpha.$ isse Vind. Liv. XLII, xLVI, 5. inisse Arc. 2. Grom. 59, 23. prodisse Kod. aus d. Anf. des 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 385. missis, Goth. Ev. 74, a, 8. missuria Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 8 (Ravenna, 564 n. Chr.). demissum Pal. Aen. XI, 68. (měssus Lachmann z. Lukr. S. 55.) Kors. missione; pr. *meiss*o (vgl. meises, Pal. Georg. I, 49); fr. moisson.

praessuram Verc. Ev. 288, 9. 677, 9. praessuris Pal. Ev. 72, b, 4, praessura ebend. 74, a, 10. praessuram ebend. 200, a, 18. praesura Goth. Ev. 363, a. 6. 18. praesurae ebend. 451, a. 20. praesuram ebend. 453, a, 4. compraesserunt Fuld. Actt. App. XXVIII, 27. praessura Fuld. Amiat. Luc. XXI, 23. Cor. II, 1, 14.

praessuram Amiat. Phil. I, 17. praessura Mone Mess. inpraessit Bob. Cic. de rep. 817, 11. expraesso Ver. Plin. 128, 2. praessura Bob. Aug. Serm. 44, 33. 45, 34 (nicht b. Mai angeg.). praessuram ebend. 54, 26. 27. praessura Sess. Aug. Spec. 12, 42. 30, 19. 41, 34. oppraessistis ebend. 58, 19. repraessit Rom. Georg. I, 132. inpraessit ebend. 263. praessae ebend. 303. praesso ebend. 410. II, 356. praessis ebend. Aen. XI, 600. praessere Med. ebend. VII, 518. depraessa Taur. Cod. Theod. IX, xxxiv, 8. expraessa Til. ebend. XIV, IX, 1. (So auch im Lugd. Cod. Theod.; s. Hänel Vorr. Anm. 23).) inpraesserit Mar. pap. dipl. LXXX, 1, 3 (Ravenna, 564 n. Chr.). LXXXVIII, 5 (Ravenna, 572 n. Chr.): (pressus.) inpraessimus ebend. LXXXVI, 53 (Ravenna, 553 n. Chr.). CXIX, 77 (Ravenna, 551 n. Chr.).

> Senuisanis C. I. L. I, 1199 (I longa) (zweimal). (Σινόεσσα.)

Thaessali Vind. Liv. XLI, xxiv, 9. (Θεσσαλός.)

vor ST:

Acaestae Med. Aen. V, 106. ( 'Ακεστής.)

Faesti Reines. XX, 376.

Faeste Fabrett. XIII, 26.
faestos (?) Ambr. Plaut. Pseud.
321.
Vgl. sp. fiesta.

adimplisti Mar. pap. dipl. CXIX, 13 (Ravenna, 551 n. Chr.). delisti Kod. wenigstens des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 163 Ann. compisti, sp. cumpliste u. s. w. bisteis Mone Mess. (Byorias Plut.) Ceistine (L fehlt) Bold. 477, 7. Sizil. cilistinu. Criste Inschr. Philol. XXI, 568, Cristo Fröhner Inscr. terr. cock. vas. 855 (Rheinzabern). chirocrista Mar. pap. dipl. XC. 34 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). (Χοηστός.) domistici Goth. Ev. 59, a, 20. ist Fast. Praen. Mart. 19. (752 -763 d. St.). Pal. Georg. II, 537. So auch altfr. Fistus (I longa) Fast. Cap. z. J. 301 d. St. Fisti Or. Henz. 6169 (Pom-Fis(ti) Rossi I, 847 (439-472 n. Chr.). Fistive Gori I. Etr. III, 151, 175 (Cecina). insitae C. I. L. I, 1009, 15. (Φῆστος.) 'festucam, non fistucam' Beda S. 2335 P. fistucam, Fuld. Matth. VII, 3. Goth. Ev. 284, b, , 12. , 20. ,285, a, 4.

gaesta I. N. 2053 (Cimitile b. Nola, 359 n. Chr.).
(gēstus.)

incaestum Bob. Comm. in Cic. orr. 100, 8.

incaesto ebend. 13.

Von cāstus; Placid. III, 471 Mai: 'incestum puto a litteram debere retinere: ab eo quod est incastum venit.' Vgl. cistitatis S. 203.

fistuca Pardess. CCCCXVIII, 15
(691 n. Chr.). Form. Marc.
II, xiv.
fistucam, fistuca App. Marc.
XIX. XXXIX. XLIII.
Und öfters; s. DC. Vgl. S. 6.
Wallon. fistou, henneg. fistu.
Vgl. mlat. registrum — regen

Vgl. mlat. registrum = regestum, it. sp. pg. registro, pg. auch registo, pr. fr. registre.

magistatis Mone Mess. IV (24, 1).

podistade Neugart Cod. dipl.

Alem. XV (744 od. 745 n.

Chr.). potistatem Maffei Ver.

ill. I. Doc. VII (Tarbisi, 773 n. Chr.). VIII (ebend., 774 n. Chr.). U. s. w.

Rumon. pudistad.

Man kann eine Wahrung von ursprünglichem ' i annehmen; - ëstus, - ëster, - ëstis, - ëstris, - ësticus, - ëstinus weist Schmitz Rh. Mus. XI, 614 fg. nach. Indess glaube ich, dass wenigstens in späterer Zeit - ēstas gesprochen worden ist, aus dieser Stelle schliessen zu dürfen: 'Maiestas cum scribis vel dicis, s sequenti syllabae complicari debet, sic in similibus.' Inc. de orth. S. 2791 P.

Vgl. magister.

modaestiae Straton. Ed. Diocl. Einl. I, 18 (301 n. Chr.). (-Estus.) Naestor Renier I. A. 276 (Lambaesa). Naistor ebend. 3757 (Pomaria). (Νέστωρ.) quaestib. Med. Georg. IV, 515. quaestus ebend. V, 780. quaestu Ver. ebend. VII, 501. quaestibus Rom. ebend. IX, 480. quaestus Vat. Verr. 409, 1. 412, 12. 511, 2. quaesta Bob. Symm. 30, 16. 69,7. quaestus Vind. Liv. XLIII, v, 2. xvi, 9. conquaesti Til. Cod. Theod. XII, ı, 21. quaestus Bob. Sacerd. 58, 81).

quaestu ebend. 82).

sistertia Gud. 196, 6 == sestertia
Fabrett. X, 206.
Sistus Reines. XVII, 110. Catal.
pontif. I.
Sista Ann. arch. de Constant.

1862 158, 248 (Cirta).

Xistus Mur. 2048, 8 (1. Jahrh.
n. Chr.). Catal. pontif. II.

Xisti Mai I. Chr. 413, 2 (Al-

tavi in Hernicis'). (Σήστιος.)

It. Sisto.

Vgl. Sixt - S. 373.

Hier kann i nicht wie in maiestas, potestas als ursprünglich angesehen werden.

temppistataem Mone Mess.

taestabuntur Lugd. Cod. Theod.; tistefecabor Mone Mess. s. Hånel Vorr. Anm. 23). tist- in Urkunden de

tist- in Urkunden des 8. und der folgenden Jahrh. n. Chr. (τησταμηντων, - μεντω, -τατωρη, τηστης Mar. pap. dipl. LXXV, 24 fgg. (Ravenna, 575 n. Chr.). τηστης ebend. XCIII, 87 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.).)
Vgl. osk. tristamentud.
βιστιάριον Wannowsk. S. 2.
Vistinius = Vestinius s. Ind. zu Murat.
Rumon. vischir, cagliar. bistiri; sp. visto u. s. w.

vor X:

Vgl. die Form Alaxander, die sich häufig in jüngeren Kodices findet, so Tim. 1, 1, 20. II, 1v, 14. Ferner Prisc. 1, 40, 17 H.: Alaxandria Sang. Karolir.; ebend. 73, 2: Alaxandreia Sang. Lugd., Alaxandrea Karolir.; sodann Alaxandria dies. 3 Kodd.; ebend. 224, 11: Alaxandros Sang.

Alixentrom C. I. L. I, 59.

Alixente(r) ebend. 1501 (Praeneste).

Alixendro Carruse Cr. Romo.

Alixxandro Garrucc. Gr. Pomp. XXVIII, 44.

Alixanro (AFIXANHO) Steiner C. l. D. et Rh. 3789, 1 (Mainz?).

Neap. Alisantro, altfr. Alixandre, altengl. Alisaunder, arab. El-Iskander.

berbix Gloss.

Vgl. berbic - S. 284.

cimix Kopp Lex. Tir. 90, b.

murix Bamb. Plin.; s. Sill.

Vorr. S. LXXIV.

polix Gloss. Cass. E b, 11. Gloss.

Sangall.

pontifix Grut. 308, 1 (Cività Castellana).

silix Rom. Aen. VIII, 233.

vertix Sang. 1 Merob. Paneg.
162. Gloss. Sangall.

24\*

aex 1 Vind. Liv. XLII, xL, 4.
aexarsit Vat. Aen. VII, 445.
aexcitari 1 Vind. Liv. XLIII, xVIII, 9.
aexeant Mur. 1328, 9 (aexxiant emend. Marin. Att. S.
500. 506, Not. 70)).
aexpressa Taur. Cic. pr. Scaur.
301, 9.
aessorcista Mur. 1841, 6.
Vgl. ae- S. 304 fgg.
Vgl. neap. astremo, asilejo,
assécoje, asémpejo, asérzeto,
assórdejo.

graex Bob. Exc. Char. 542, 20.546, 21.Vgl. graeg - S. 386.

vindix Fuld. Rom. XIII, 4. κώδιξ Etym. M. ποντίφιξ Suid. ρόμιξ[α] Hesych. Wiederaustauchen des ursprünglichen !! dilixisset Pal. Ev. 182, b, 5. dilixit, ebend. 8. dilixissetis ebend. 192, a, 18. dilixistis ebend. 201, b, 3. dilixisti ebend. 206, a, 8. intellixsi Mar. pap. dipl. CVIII, 5. neglixerat Mone Mess. (36, 6).neglixerit Lugd. Cod. Theod. VI, v, 2. neclixsit Pardess. CCCCXXIV, 25 (692 n. Chr.). dirixit Mone Mess. derixsisset Pardess. CCCCXXIV, 20 (692 n. Chr.). ixs Mus. Ver. 451, 1 (Mainz) = exs Steiner C. I. D. et Rh. **432**.] ixigeret Med. Aen. VII, 777. ixpictatia Cohen Méd. imp. V. 505, 20 (Carausius). Ixuperia (zweimal) Mur. 1427, 2 = 1895, 5 (Mediolanum).

Vgl. i- S. 304 fgg. Pr. altfr. issir, pr. isxampli, yssaurelhiar, issausar, issernir, issilhar u. a., alıd. ihsili (exilium) = pr. yssilh. Lixovios Laur. Oros. 394, 5.  $(\Lambda \eta \xi.)$ rix Friedländer Die Münzen der Ostgothen S. 31 N. 2 (526 -527 n. Chr.). 33, 5 (527 —534 n. Chr.) (unter 11 Exempl. 10 mit rix). 34, 8 (526-534 n. Chr.). 38, 2. S. 39 (534—536 n. Chr.). 41, 1 (536—540 n. Chr.). 2 (z. ders. Z.). 46, 1. 47, 2. 48 ob. u. 6. 50, 8 (sämmtlich 541 - 552 n. Chr.). 53, 3 (552-553 n. Chr.). Rev. num. Par. 1840 S. 224 N. 302 (Dagobert). 242, 895 (Chlothar). rigis für rix Pardess. CCCC-XXV, 6 (692 n. Chr.). σιξ Mar. pap. dipl. XC, 39 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). Fr. six, rumon. sis. (s)ixta I. N. 3945 emend. von Rossi Prolegg. S. LXXIII. Not. 11) (Cubulteria, 559 n. Chr.). Altfr. sixte, siste. Sixtius Grut. 91, 7 (Lomacio b. Novicomum). Sixtae Steiner C. I. D. et Rh. 813 (Dachsburg). Six. Conestabile Mon. del Pal. S. 183 N. 328. Sixs(tili)us, Sixstiia  $(I \Longrightarrow L)$ Ann. arch. de Constant. 1858 197, 61 (b. Tebessa). -59Vgl. Sist- oben. vixilarius Kellermann Vig. lat. Rom. 'd. 233.

vixilla(ti)one Or. Henz. 6832 a (Eporedia). vixillatione Rev. arch. Par. XII, 431 (Moes. inf.). vix(illa)r. v. Hefner D. rom. Bayern XXXVII (Trennfurth, 212 n. Chr.). vix. Oderic. Diss. S. 317. ουβιξιλλαριος C. I. Gr. 4093 (Sevrihissar, Galat.). vixillas Bob. Symm. 12, 19. βίξιλου Wannowsk. S. 2. (véxillo Or. Henz. 6490 (Nemausus). βήξιλλον, βηξιλλάριos, ουηξιλλατι(ω)σιν Schmitz Rh. Mus. XII, 290.)

#### vor Z:

Aezechiel Sess. Aug. Spec. 8, 28.

trapizeus Grom. 249, 6. trapizea ebend. 290, 5. trapideus ebend. 405, 3. (τράπεζα.)

# III. für $\check{E}$ in offener Silbe: A. An- und inlautend: vor B:

VIII, 6 (677 n. Chr.).

aebur 1 Med. Georg. I, 480.

aevoris Bonon. Lact.

'A(e)BO., aebor'

'A(e)B(o)N., eburneus'

'A(e)B(o)R., eborarius'

It. avorio, pr. avori.

Aebreduno Pardess. CCCLXXX-1

Gl. d. 8. Jahrh n. Chr. 142 Diez.

Fr. ivoire.

Eribo Rom. Aen. IV, 26 (so z. B. auch Sang. Prisc. I, 272, 3 H.).

Eusibio Mai I. Chr. 375, 6.

Haebraeorum Amiat. Arg. Hebr. Haebreis Goth. Vict. 150, 22. Vgl. habraicis S. 213. palpaebris, Ver. Plin. 65, 19.

Traebius I. N. 1242 (Grottaminarda b. Aeclanum).Traebia ebend. 5589 (Trasacco am lacus Fucinus).

Traeboniano ebend. 5772 (Amiternum, 252 n. Chr.).

Fibruarias Mur. 409, 2 (456 n. Chr.).
Gallur. Fibraggiu, campidan. Friargiu, sizil. Frivaru.

Sivastiani Kal. Carth. Tribie Renier I. A. 1291 (Lambaesa). Τριβίας Wannowsk. S. 3. Tribonius Mur. 751, 4 (Rio Freddo im Marserland). Tribonio Gori I. Etr. II. 433. 29 (Monte Pulciano). Tribonio (= Treboniano) Renier I. A. 4312 (Drah-el-Hammâm, 252 n. Chr.). Triboniano Ann. arch. de Constant. 1860 -61 127, 2 (b. Diana, 252-254 n. Chr.). Tribonianus Rechtsgelehrter unter Justinian.

tremibundus Clar. Epp. Paul. 528, 6 (wie furibundus).

vor C:

caeciderunt Pal. Ev. 3, b, 14.
4, a, 9. 27, b, 4. 56, a, 14.
207, b, 16 u. s. w. Clar. Epp.
Paul. 63, 20. 480, 15. Fuld.
Matth. XXVI, 67. Rom. XI,
22. Apoc. V, 14. Amiat.
Matth. XXI, 35. Med. Virg.
Ecl. IX, 58. Georg. I, 487.
Vind. Liv. XLI, xVIII, 13.
Laur. Oros. 252, 7. 266, 1.

373, 9. 388, 3. Goth. Ev. 136, a, 18. caeciderit Pal. Ev. 346, a, 10.

386, a, 2. 6. Bob. Comm. in Cic. orr. 255, 25.

caecidi 1 Fuld. Apoc. XIX, 10. caecidit Pal. Ev. 14, b, 6. 36, a, 7. b, 10. 169, b, 7 u. s. w. Cant. Actt. App. 89, 9. Fuld. Actt. App. XIII, 11. Med. Georg. III, 488. IV, 165 u. s. w. 1 Pal. Aen. III, 2. 1 Vat. ebend. IV, 165. Vind. Liv. XLI, xVIII, 11. XLV, VII, 1. Laur. Oros. 422, 5. Sess. Aug.

Man erinnerte durch dieses caecid- an die Präsensstämme cad- und caed-. Sogar gedruckt lesen wir caecidit und caeciderunt in der Havercampschen Ausgabe des Orosius, und zwar an Stellen, wo der Laurentianus nicht so hat (395.

Spec. 40, 25, 110, 2.

405, 9. 446, 8).
 caecini Rom. Georg. IV, 566.
 caecinii Med. ebend. Aen. VIII, 340.

cicinimus, Goth. Ev. 61, b, 13.

daece Fabrett. IV, 466.

dicebat Clar. Epp. Paul. 475, 10.
dicere Bob. Front. 248, 1.
Dicentio Kod. aus dem Ende
des 6. Jahrh. n. Chr. Mab.
De re dipl. S. 357, 2.
dicenter s. Keil Vorr. z. Gr.
lat. I, S. XLI.

dicem s. ebend.

sedicim Straton. Ed. Diocl. IV.
43. 46 (301 n. Chr.) (nach
Sherard's Lesung).

Vgl. it. dieci, sp. diez, rumon. diesch.

aeculei Vat. Til. Cod. Theod. XIV, xVII, 6.

Aecatae Reines. I,154 (Spoletium).

Aecate Grut. 34, 5. Or. 2351 (gg. 330 n. Chr.).

Haecaten, Pal. Aen. IV, 511.

Med. ebend. VI, 247.

Haecate Pal., Med. ebend. IV, 609. Rom., Med. ebend. VI, 118. Pal. Rom., Med. ebend. 564.

Haecuba Med. Aen. II, 515. Haecubam Vat. Prob. 127, 35. Haecyra Bob. Sacerd. 7, 57). sedicem Par. A Diomed. 422, 25. 496, 21. 25 K. quattuor-dicem ebend. 32. undice Maffei Ver. ill. I. Doc. VI (Pubiliano, 763 n. Chr.). duodice, quatuordice Mur. Antt. It. III, 1019 (longob., 816 n. Chr.). U. s. w.

Fr. dix, unterengad. disch; it. un-, do-, tre-, quattor-, quin-, sedici, diciasette, diciotto, dicianove, rumon. in-, du-, tre-, quator-, quin-, sedisch; pg. dizimo, altfr. disme.

Dic. Ritschl Mon. epigr. XVII, 23 (Pompeji, 717 d. St.).

Dicembr. Ferial. Cum. 6 (nach 757 d. St.). Donat. 459, 2 (Herculanum, 52 n. Chr.).

It. Dicembre, sp. Diciembre. δικουρίω, δικουρίων Wannowsk. S. 1.

inlicebrosa Mone Mess. VI (28, 5).

paecoliis Pardess. CCCCXXXIII, 29 (695 n. Chr.).

Paeculiaris Lupi 110, 2.
paecunia Vat. Verr. 407, 17.
Pardess. CCCCXXXI, 46 (693
n. Chr.).
paecuniam Sess. Aug. Spec.
28, 21.

Plaecussa Mur. 17, 1 (Brixia).

praecibus Grut. 17, 7 (Verona). Or. Henz. 6921 (Venafrum). Bull. arch. Sard. II. ('Statilio Turritàno'). Mai I. Chr. 405, 1 (Ravenna). Mur. 1827, 5 (Genf). praecor Spon Misc. 219, 3. ipraecor Renier I. A. 782 (Lambaesa). 1653 (Thouda). praecatione Grut. 39, 5. praecationi Or. Henz. 5580 (Hispellum, 332–337 n. Chr.). praecario Gud. 72,7 (Interamna). Malv. Marm. Fels. 302, 4. Atti della pontif. accad. II, 666, 2. In Kodices sehr häufig praec -:! Verc. Ev. 244, 1. Ver. Cant. Ev. 238, 9. Cant. Actt. App. 80, 10. Pal. Ev. 249, a, 18, 370, b, 3. 396, a, 14.

Biculius (= Pec.?) Garrucci Vetri XII, 4. piculium Hdss. d. L. Lang.; s. Pott S. 192 fg. piculiis Neugart Cod. dipl. Alem. LXXII (779 n. Chr.). U. sonst.

Fr. picorer, eig. 'Vieh wegtreiben'. penticosten Goth. Ev. 250, a, 14. It. penticosta. Pliconti Gori I. Etr. II, 168, 11 (Volaterrae). Clar. Epp. Paul. 222, 3. 379, 19. 485, 21. 512, 12.

Fuld. Marc. VII, 32. Luc. I, 13. Actt. App. XVI, 9. 15. 39. Phil. I, 4. IV, 2. Thess. I, 11, 11. Pet. I, 111, 12. Ebr. V, 7. Jac. V, 16.

Amiat. Cap. Eph. II. Cap. Phil. II. Phil. I, 4. IV, 2. Cap. Thess. I: XXIII. Thess. I, 11, 11. Pet. I, 111, 12. Ebr. V, 7. XIII, 19. Jac. V, 16.

Goth. Ev. 152, a, 11. 159, a, 4. 172, b, 11. 19. 173, b, 10. 174, a, 14. 183, a, 20. 252, b, 2.

Mone Mess. oft.

Vat. Aen., II, 689. III, 144. , VII, 237. , IX, 525.

Med. ebend. II, 1319: 1689. III, 1261. 1456. 543. IV, 1621. 1V, 782. 1VII, 237. VIII, 503. 1X, 525. X, 1153. 368. 1626. XI, 158. 1784. XII, 176. 179. 1800. 1931.

Rom. Georg. IV, 381. 470. Aen. IV, 113. V, 234. 529. VIII, 127.

Pal. Aen. VIII, 574.

Bob. Comm. in Cic. orr. 42, 21. 54, 6. 131, 9.

Taur. Cic. pr. Mil. 1163, 7.

Bob. Symm. 12, 4, 33, 8, 61, 4, 69, 11.

Bob. Front. 3, 12. 66, 9. 72, 14. 73, 21. 258, 8. 301, 12. 302, 5. 2321, 5. 327, 1. Lond. Gran. Lic. 14, b, 20. 21. Vind. Liv. XLI, xv, 6. xvi, 1.

XLII, 11, 3. x11, 3. x1v, 2. xx11, 7. xx1v, 4. xxv1, 7. xxx, 8. xxxIII, 3. 5. xLVI, 4. xlviii, 3. lxvii, 12. XLIII, IV, 2. XVII, 9. XLIV, xiv, 6. 7. xix, 13. xxxi, 13. XLV, IV, 5. x, 6. xI, 6. xx, 10. xxiv, 5. xxxiii, 2. xxxiv, 13. Vat. Sall. VII, 18. Laur. Oros. 180, 12, 199, 5. 274, 3. 346, 6. 369<sup>b</sup>, 2. 381, 6, 8, 11, 404, 13. 431, 1. 12. Fragm. iur. Vat. 8, 14, 73, 27. 76, 13. 79, 27. Lugd. Cod. Theod., VII, xx1, 4. Til. ebend. XIV, 111, 20. Bob. Aug. Serm. 10, 14. 15. **24**, 16. **25**, 19. Sess. Aug. Spec. 22, 26. 29, 17. 31, 4. 32, 32. Goth. Vict. 140, 16. Mar. pap. dipl. CXXXVIII, 11 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). 'precatus per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct: ' VI. 580. praeciae Med. Georg. II, 95.

> sicale Straton. Ed. Diocl. 1, 3 (301 n. Chr.).\*) sigale, siclum u. s. w. mlat. Badiot. siare, gredner. siade: fr. seigle.

<sup>\*)</sup> An dieser Stelle steht: 'centenum sive sicale'. Beide Ausdrücke für 'Roggen' sind jetzt und waren wahrscheinlich von je dialektisch geschieden. Ersterer, der lateinisch nur bei Isidor noch vorkommt, gehört der pyrenäischen Halbinsel an, letzterer dem übrigen romanischen Gebiete, ist aber von Norden her ins Katalonische und Baskische eingedrungen. Die im Ed. Diochbald darauf folgenden Bezeichnungen des Speltes 'scandulae sive speltse'

Vgl. sacet S. 213.

Vgl. saccuras ebend.

saecutae Pal. Ev. 38, a, 5. 48, b, 16.
saecuti ebend. 42, b, 6. 49, b, 6.
saecutus ebend. 143, a, 18.
subsaecutae ebend. 416, a, 20.
saecuti Pal. Aen. VI, 612.

sicat 40 C. I. L. I, 199 (sent. sicare 41 Minucc., 637 d. St.). sicuribus Mone Mess.

σικούριον Wannowsk. S. 2. desicavit Grom. 40, 22. 71, 20.

dissiccabantur Fuld. Actt. App. V. 33.

faenisicium = faenisecium.

intrensicus Mar. pap. dipl. LXXIV, 1, 9. 11, 13. 111, 14. 1v, 14. vi, 2. 8. 9. 11 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.) (nicht anders).

It. intrinsico.

subsicivus = subsecivus s. Forcell.; z. B. subsicivis Or. 3118 (Falerio, 82 n. Chr.). Vgl. fr. scion, nach Diez = sicion = sectio (wie lat. scena = secena, it. scure = securis); scier ist für sier (das c wie in sceau unetymologisch; s. Diez Gr. I, 447), sizil. siari, rumon. siar, unterengad. sgiar.

Sp. sigo u. s. w., siguiente; altfr. sivir, sivre, sigre (neufr. suivre), campid. sighiri.

finden sich beide im Ital. Span. Port. Gallien kennt nur die letztere. Die Bemerkungen von Diez, dass erst jene im späteren Mittellatein, diese im 5. Jahrh. vorkomme, sind zu berichtigen.

ventum). Lupi 123, 1. Saecundo Guasc. Mus. Cap. 877. Saecundae Jahn Spec. epigr. 115, 16. Renier I. A. 495 (Lambaesa). saecundum Amiat., Tit. I, 3. Sess. Aug. Spec. 63, 35. saecundae Bob. Sacerd. 56, 54). Churw. savundar.

adsaecula Bob. Comm. in Cic. orr. 159, 17.

Saecunda I. N. 1794 (Bene-| Sicunda Fiorell. Pomp. ant. hist. S. 14. Sicund. Fast. Cap. z. J. 762 d. St. I. N. 6779 (41 n. Chr.). (S)icundin. Steiner C. I. D. ct Rh. 3969 (am Hemaberge, Kärnth.)

> Sizil. sicunnu, campidan. gallur. sigundu.

οψίχιου Wannowsk. S. 2. Senicio Grut. 235, 8 (Alba I.). Senicioni ebend. 415, 2 (Narbo). Senicionio ebend. 705, 6 (Solva Flavia). Senic. Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 1945 (Riegel, Breisgau). Senici ebend. 1946 (Lordon). Senicio ebend. 1947 (Vindonissa). 1948 (Kastel b. Mainz). Seni... ebend. 1947 (Vindonissa). senicio Paris. R. Bamb. Sangall. Karolir. Prisc. I, 114 17 H. senicionem Sangall. ebend. 19. spicio archaisch; s. Plaut. u. Fest. spicies, Til. Cod. Theod. XIV, xv. 2. Fr. épice. spiculatus, Med. Aen. X, 290. Logudor. ispiju (Unterdiali.: ispigru), altkatal. espill, deutsch Spiegel.

Taecusa Passion. VIII, 53. Renier I. A. 1092 (Lambaesa).

Ŀ.

(= Tecusa Fabrett. V, 41 u. sonst, lat. Fecunda.)

tricentis Mylas. Ed. Diocl. XI, 6 (301 n. Chr.).
tricenti Fleetwood 386, 5.
tricentis Prag. Marc. XIV, 5.
Goth. Ev. 431, a, 9.
tricenos Vind. Liv. XLII, LII, 8.
Sizil. triccentu.

Vaeciliae Grut. 925, 1 (Aug. Taur.).

#### vor D:

Agathopidis Mur. 1127, 9. 1618, 37 = 1689, 2.

Agatopidi ebend. 1277, 6.
S. S. 37.

expiditiones Til. Cod. Theod.

XI, xvi, 18.

Sizil. spidiciuni.

pides 1 Pal. Aen. XII, 510.

*paedanei* Flor. Dig. XLVIII, xix, 38 § 10. Paedania Grut. 996, 2 (b. Tarraco). Paeduceae ebend. 447, 3 (Mutina). caedo Bob. Sacerd. 68, 86). 87). Bob. Prob. 38, 15. 'caedrus cum a scribi oportet' Placid. III, 441 Mai. caedrum Med. Aen. VII, 13. , XI, 137. caedro Bob. Prob. 29, 8. 259, caedros Sess. Aug. Spec. 98, 23. Caedrum (Κεδρών) Pal. Ev. 206, b, 18.

didit Or. 4383 (Verona). Or. Henz. 6183 (Vettona). Sizil. ditti.

Aedessa Vind. Liv. XLV, xxix, 8. Aedissaeus ebend. XLII, LI, 5. aedunt Kod. d. 7. od. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 265.

haedera Rom. Virg. Ecl. III, 39.

haederam Med. ebend. VIII, 13.

Haeder.(anus) v. Hefner D. röm. Bayern LXXXVI (Augsburg).

'hedera; legitur et aedera ab aerendo arboribus et sinc aspiratione dici debet' Philarg. zu Virg. Ecl. III, 39.

Lacaedem - - oni, -o, -oniorum, -onium, -one Bob. Cic. de rep. 769, 22. 780, 1. 791, 12. 798, 9. 805, 18. 807, 18. 821, 1. 835, 12.

Lacaedemoniorum Sang. Merob. Paneg. praef. fragm. I, 12. Lacaedemonios Vat. Aen. III, 328.

Lacaedemona Med. ebend. VII, 363.

Lacaedemonius Vind. Liv. XLII, LI, 8.

Lacaedemoniorum ebend. XLV. **xx**111, 15.

**182,** 1. **190,** 10. **195,** 8. 217. 1.

Macaedonia ebend. 190, 11. 239, 12.

II. éllera.

Macaedoniam Clar. Epp. Paul. Macidonice Lanza Ant. lap. Salon. XLVII (Andetrium). Goth. Makidonja. doneis, altir. Maccidónde.

Macaedoniam Vind. Liv. XLII, 11, 1. xxxII, 1. 5. xxxIV, 5. Macaedonum ebend. xxv, 2. Macaedonicum ebend. xxxi, 5. Macaedoniae ebend. L, 7. LXVII, 6. maedianum Verc. Ver. Ev. 512, 1. maedium, Vat. Aen. VI, 667.

Midicus Conestah. Mon. del Palazz. 183, 328. sideret Rom. Aen. IV, 15. supersidens 1 Laur. Oros. 254, 14.

Zebaedaeo Verc. Ev. 186, 5.

Zebaedaei Fuld. Matth. XX, 20.

## vor F(PH):

Aephesius Or. Henz. 6349.

Aephesum Cant. Actt. App. 133, 7.

Aepesi Vind. Plin. XXXIII, 55.

Aefesios Sess. Aug. Spec. oft;
s. S. 5, Anm. l).

maefitim 2 (meifitim 1) Pal. Aen.

VII, 84.

Persiphone Osann Syll. III, CLXXIX, S. 456.
Stiphani Goth. Ev. 24, a, 2.
putraefactae Fuld., Amiat. Jac. tremifacta Rom. Aen. X, 102.

putraefactae Fuld. 1 Amiat. Jac. V, 2.

#### vor G:

XII, 449.

Andicavos Laur. Oros. 392, 15.

Andicavis Form. Andegav. I.

XXV.

Andicavi merov. Münze Rev.

num. Par. 1840 S. 217 N.

34.

aegens Ambr. Plaut. Pers. 1. Bob. Char. 292, 1. aegentia Verc. Ev. 284, 6. aegemus Fuld. Cor. II, 111, 1. aeget Bob. Aug. Serm. 7, 9. aegebit Sess. Aug. Spec. 20, 34. aegeno, aegenum ebend. 19, 1. aegena, Fuld. Gal. IV, 9. aegestatis Aquaes. Ed. Diocl. Einl. I, 10 (301 n. Chr.). aegestas Vat. Georg. III, 319. aego I. N. 680 (Canusium)., Pal. Virg. Ecl. VIII, 97. aeco Fabrett. II, 238 (Praeneste).

graegem Vat. Georg.-III, 323. graegis Clar. Epp. Paul. 131, 3. graegi Fuld. Actt. App. XX, 29. Pet. I, v, 3. graegibus Bob. Comm. in Cic. orr. 129, 6. graegarius Vind. Liv. XLII, xxxiv, 5. adgraegati Lugd. Cod. Theod. VI, xxvi, 12. congraegati, (congragati,) ebd. xxx, 15. congraegandi Bob. Sacerd. 20, 31). egraeciae Vind. XLII, Liv. xxvi, 8. egraegiae ebend. XLIV, iv, 11. XLV, 111, 6.

Andicavo Mar. pap. dipl. LXVI, 27 (frānk., gg. 658 n. Chr.).

It. io, sp. yo, altfr. io, jo.

distigum Doni II; 187.

distichum Fabrett. IX, 234 (23
n. Chr.).

Alban. (geg.) younj-t.

egraeciam ebend. XLV, xxII, 13. egraegie Bonon. Lact.

congraegare ebend.

*laegi*, Ver. Plin. 185, 4.

intellaegat Pal. Ev. 73, b, 8. necaegenda (L ausgel. oder A = L?), Til. Cod. Theod. XIII, vi. 36.

Paeraegrino Or. Henz. 7419 c Pericr(i)no Renier I. A. 3887 (b. Puteoli).

Paeraegrina Lanza Ant. lap. Salon. LXXI.

ιντοιγοο Mar. pap. dipl. CXXII. 78 (Ravenna, 591 n. Chr.). intiger in späteren Kodices häufig, z. B. Prisc. I, 128, 3. 272, 13. 15 II. Sizil. intigru.

ligiones Vind. Liv. XLIII, 1, 4. eligans = elegans, z. B. eligantem Amiat. Ebr. XI, 23.

F. Schultz behauptet (Quaestionum orthographiintelligere. Braunsberg 1855 S.22 fg.), dies seien die klassischen Formen; wonach intellagat doppelt rustik wäre und nicht hieher gehörte.

pellige C. I. L. I, 1007. perlig(e) ebend. 1306 (b. Trebula Mutuesca).

religant Fleetwood 447, 2, 12. Pr. ligir, rumon. liger, campidan. liggiri.

Migale Fast. Praenest. Apr. 4. (752—763 d. St.).

nigatis Garrucci Gr. Pomp. XI, 4.

Sizil. nigari.

(Cäsarea).

Peric(rina) ebend. 2428 (Pagus Phuens.).

perigrinorum Goth. Ev. 138, a, 13.

perigrina Bob. Char. 25, 8. **52**, 8, **53**, **27**, **56**, 13, 66, **13.** , **265**, **10**.

perigrinum ebend. 63, 17. 25\*

perigrinae (zweimal) Bob. Auall. gr. 200, 19.

Altfr. *pëigri* (Roquef.), sizil. pilligrinu, placent. pilligrein, ahd. pilikrim.

rigendae 2 Lugd. Cod. Theod. VII, 1, 18.

rigione I. N. 6119 (im Geb. v. Nocciano b. Pinna Vestinorum).

It. rione.

Vigetus, Vigetianam Or. Henz. 6634 (Viterbo); vgl. Ann. arch. Rom. 1829 S. 176.

#### vor H:

praehendere gewöhnl. Schreibweise der ältesten Kodices.

#### vor L:

Agatangiius I. N. 2383 g, 111.

66 (Herculanum) (das zweite I == L, wie ebend. 1, 24).

angili Goth. Ev. 211, b, 17.

Pr. angil, sizil. ancilu, goth.

aggilus, ahd. angil, altn. engill, alts. engil.

Agile Mur. 1252, 7 (Almazora, Spanien).

Agilini ebend. 1432, 5.

Agileni I. N. 354 (Saponara b. Grumentum).

'Ayéln spielt in Agilis über.

Archaelais Inschr. s. Guasc. Mus. Cap. II, S. 207.

Archaelavus Lond. Gran. Licin. Archilaus 1. N. 2559, 18, b, 22. (Cumae, 251 n. Chr.).

Archilaus I. N. 2559, 11, 4 (Cumae, 251 n. Chr.). Kopp Lex. Tir. 11, a. Bilesarius, Bilisarius sehr häu-

Celadiani). caelebraverit Mar., pap. dipl. CXIII, 6 (Ravenna, 504 n. Chr.). caelebrandi Bob. Aug. Serm. 40, 12 (b. Mai nicht angeg.). caelebrando Goth. Vict. 152, 21. caelebrantes Gregor. Messb. (Mone S. 120). Caelei Med. Georg. I, 165. Caeleno Vat. Sang. Med. Aen. III, 211. , Med. ebend. 245. Vat. Prob. 118, 22. Vgl. Calaeno S. 214. Caeleris Reines. XIV, 122 (Vi- Cileri Gori I. Etr. II, 336 (b. cetia). Caeler Fabrett. I, 191. Caeleri Gori I. Etr. III, 180, 232 (Clusium). Caelerine Perret Catac. d. R. V, lxxvii, 5. caelerius Sess. Aug. Spec. 61, caeleriter Bonon. Lact. 'celeritas et cementarius per e solam scribenda' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 577.

Caelidonem Vat. Verr. 403, 3.

Caelado Mur. 1147, 4 (ebend.

fige Schreibweise (z. B. Rossi I, 1055-1061. S. 480. Mar. pap. dipl. CXLI). Corssen Nachtrag z. I, 306, Z. 20 erkennt in der Form Bilisari Assimilation, da doch ebensowohl bei folgendem e in der ersten Silbe i geschrieben wird.

lacus Circeius). cilerius Cant. Actt. App. 83, 5. ' Aelateni I. N. 1226 (Mirabella ' b. Aeclanum).

aelementa, Fuld. Gal. IV, 9.

aelementis ebend. 1 3. Col. II, 20. Mone Mcss. IX (36, 9). aelementa Vat. 1. Aug. Serm. 78, 30.

'A(e) Lmentum, elementum' Kopp Lex. Tir. 19, b.

Vgl. neap. alemiento.

aelemosynas, Fuld. Actt. App. X, 2. aelemosynae ebend. 31.

aelemosynis Bob. Aug. Serm. 8, 7.

haelemosynas ebend. 37, 6. aelemosynis Sess. Aug. Spec. 32, 12.

Vgl. \*alimosina S. 213.

21, a, 8.

Vgl. neap. alifante.

Aelimeam Vind. Liv. XLIII. xx1, 5.

Caelasia (C = G) Renier I. A. 687 (Lambaesa).

gaelidae Med. Georg. II, 263.

Vgl. sp. pg. regalar ≡ regelare.

Hailena XXVII. 39.

Aelena Bull. arch. Sard. III, **32**, 10.

Haelenes Fabrett. IV, 17.

Haelaenae Donat, 430, 4 (Interamna).

Haelenor, Haelenoris Bob. Prob. **16**, 6.

isoscaeli Grom. 249, 7.

aelepha... Lond. Gran. Licin. Ilefantinae Ver. Jul. Honor. S. 490.

> Garrucci Gr. Pomp. Hilenus Osann Syll. II, xviii, S. 408 (Philippi).

> > Milite Rom. , Med. Aen. V, 825.

Menaelaus Grut. 1109, 7 (Ravenna).

Vgl. Menol – unter 'O (U) = E'.

Paelag. (zweimal) Grut. 402, 4 (Griechenland).

Paeloponnesum 1 Bob. Cic. de rep. 793, 17.

Paeloridi Mur. 1432, 1 (Brixia).

petrosilanu (auffallend a für i)
Mon. Apul. 2, 18.
petrosilinon oft in den Hdschr.
des Vegetius.
Sp. perexil, fr. persil,
churw. peterschilg, sizil.
pitrusinu (für pitrusilinu).

Saelenus Grut. 1064, 13 (Galicien). iscaelesta Bull. arch. Nap. n. s. II, 136, 31 (Puteoli).

sepilire Pal. Ev. 313, b, 18. sepilis Bob. Aug. Serm. 45, 18. tilloneo, tilloneos Pardess. CCC-XCVII, 9. 13. 17 (681 n. Chr.).

#### vor M:

Anthimius Cohen Méd. imp. VI, 523, 13 (Anthemius).
Antimio Rossi I, 403 (392 n. Chr.).
Anthimio Mar. pap. dipl. LXXVI, 26 (fränk., 7. Jahrh. n. Chr.).
Anthimus I. N. 635, rv, 14 (Canusium, 223 n. Chr.). 1705 (Beneventum od. Pisaurum). Margarin. I. Bas. S. Paul. 602.
Antimus Reines. XIV, 190. Mai I. Chr. 364, 1.

Vgl. Artamo S. 214.

Artaemisium Marin. Att. 695, b, 2.

Vgl. sp. altamisa.

Aemisina Renier I. A. 714 (Lambaesa). Rossi I, 636 (423 n. Chr.).

faemoris Sess. Aug. Spec. 2, 23.

Gaeminus Mur. 522, 1 (Sar-gim. Grut. 534, 3 (Barcino).

zana).

Giminiae Mur. 1971, 19.

Anthimo Gori I. Etr. I, 424, 284 (Florenz). Kod. aus der Mitte des 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 415. Artimas Grut. 534, 3 (Barcino).

Artimae Reines. XV, 5.
Artimidorus Mus. Ver. 445, 2.
Arthimidoru Fabrett. VIII, 100.
Astimidoro Ackner u. Müller
Inschr. in Dac. 530 (Apulum).

Artimisia Mur. 808, 6 (Caesena).

Pr. arcimiza, sizil. arcimisa. crimailas, (cramailas, Gloss. Cass. Gb, 24.

Kοιμέφαν Wannowsk. S. 3. elimenta Mone Mess. VIII (33, 15).

elimenta (= al.) Sess. Aug. Spec. 84, 8. elimentorum Karolir. Prisc. 1.

6, 14 H. u. s. w.

gim. Grut. 534, 3 (Barcino).

Giminiae Mur. 1971, 19.

Ladin. gimels, dschimels; sp.

gimelgas = \* gemellicae (fr.

jumelles).

Limovecas merov. Münzen Rev.

Limovecas merov. Münzen Rev. num. Par. 1840 S. 216 N. 1. S. 223 N. 266.

Limmusim desgl. ebeud. S. 241 N. 850.

Fr. Limoges, Limousin.

maemoriae Renier I. A. 2520 (Sigus). 3447 (Sitifis). maemorie Ann. arch. de Constant. 1858—1859 135, 16 (Coudiat-Ati). Vgl. mamoriae S. 214.

praemere u. s. w. sehr häufig, z. B.: Mone Mess. VIII (31, 23). Ver. Ev. 392, 1. Bob. Cic. de rep. , 763, 25. Pal. Ev. 437, b, 17. Ver. Plin. 107, 24. 148, 13. Laur. Oros. 337, 13. Bob. Aug. Serm. 54, 29. 55, 8. Bonon. Lact. bes. in den Virgilkodices: Ecl. I, 34: Pal. Rom. Georg. I, 157: Rom. ebend. I, 241: Rom. Med. ebend. II, 346: Rom. ebend. III, 85: Rom. ebend. III, 401: Rom., Med. ebend. III, 413: Rom. ebend. III, 508: Rom. ebend. IV, 101: Med. Vat. Aen. I, 54: Rom. ebend. I, 209: · ¡Vat. ebend. I, 324: Rom. , Med. ebend. I, 467: Rom. ebend. VIII, 647: Med. ebend. IX, 612: , Med. ebend. X, 296: Rom., Med. 1 Med. ebend. XI, 402:

ebend. XI, 545:

ebend. XI, 788:

1 Med.

, Med.

maeminit, Pal. Virg. Ecl. VIII, mimini s. Keil Vorr. z. Gr. lat. I, S. XLI. mimorie Perret Catac. d. R. V, xLIX, 22. μιμοριον Bold. 433, 6.

> Ags. mymor. Ni(m)isis I. N. 6582. primens Pal. Georg. III, 85.

ebend. XI, 880: Med. <sub>1</sub>Vat. ebend. XII, 254: , Med.

timere Laur. Oros. 244, 10. **353.** 6. trimisse Rossi I, 923 (500 n. Chr.). trimissis Mar. pap. dipl. CXXX-VIII, 10 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). trimisses Lugd. Cod. Theod. VII, vi, 4. T(i)M(l)is, trimitalis' Kopp Lex. Tir. 379, a (richtig Reinesius S. 160 seiner Inschriftensammlung: = tremissalis; Kopp vermag diese Form nicht zu erklären). Ahd. trimisa, drimissa, drimisa, drimise, ags. trymsa,

Vgl. tramesso S. 214.

traemor Vat. 1. Aug. Serm. 63, 8.

veaemens Bob. Comm. in Cic. vehimenter Bob. Char. 228, 18. orr. 57, 15.

primsa.

Vgl. vaem - S. 306.

#### vor N:

Abinione Goth. Vict. 206, 5.
Fr. Avignon.

Arminiorum, Arminiory Mar.
pap. dipl. XCV, 3. 12. 20.
39. 54. 57 (Ravenna, 639
n. Chr.).

Persoarmiñ ebend. CXXII, 5
(Ravenna, 591 n. Chr.).
Altfr. Armin.
inviniatur Arc. 1. Gr. 298, 5.

advaenae Amiat., Eph. II, 19. inviniatur Arc. 1. Gr. 298, 5. Sess. Aug. Spec. 18, 23. vinire Mar. pap. dipl. XCVI, 61 (frank., 690 n. Chr.).

baenemerenti Passion. S. 170, 3. Mai I. Chr. 397, 1. baene merenti Garrucc. Cim. d. ant. Ebr. 69, 3, baene maerenti Mur. 950, 5. baenaemerent. Passion. VЩ, 93. baene merito Marin. Att. 296, 2 (Aquileja). baenemereti Lupi 112, 1. *vaeneme*.... ebend. 154, 1. baene m..... I. N. 6718. baenae Inschr. s. Guasc. Mus. Cap. II, S. 207. (b)aene que(scunt?) Ann. arch. de Constant. 1862 15, 19 (Saddar). baen. Ber. d. Wien. Ak. Ph.hist. Kl. 1861 Taf. III, 2 (Grobilje, Serbien). Baenedicta Fabrett. III, (s. Druckfehlerverz.). baene, Bob. Cic. de rep. 788, 20.

ventis, venil.
binificium Guasc. Mus. Cap.
1103.
eineficio (E = B) Bulf. arch.
Rom. 1861 S. 178.
bineficiarius Renier I. A. 3586
(Auzia).
binemerenti I. N. 2862 (Caserta).
binimirinti Fabrett. VIII, 13.
binimirin Aringh. Rom. subt.
I, 336, 4.

Wal. vin, vini, vine = venio,

Wal. bine.
catecumino Rossi I, 446 (397
n. Chr.).
catecuminus Mone Mess. IX
(37, 1).
cathecuminis Goth. Vict. 234,
5. 8. 237, 26.

caticuminum Kod. d. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 82. caticuminis Kopp Lex. Tir. 55, a. U. s. w. Dynamine Passion. IV, 21. Eromini Mur. 1588, 9 (Narbo). Melpomine Grut. 25, 9. Pephilemine Mur. 1386, 2. Philuminus (Pil., Fil.), finden wir fast häufiger so, als mit e geschrieben; s. Marin. Att. S. 345, Not. 72). Das älteste Beispiel ist Pilumina C. I. L. I, 1211 (Capua).

Sozomaenus Guasc. Mus. Cap. 570.

Caenoman. Hdss. des Liv.

etaenim Mone Mess. Gaenuciano Mur. 856, 3. Diaduminianus Or. 943 (Celeja, 218 n. Chr.).
Cinomannis merov. Mūnze Rev. num. Par. 1840 S. 225 N. 322.
Cinnomanico Mar. pap. dipl. LXVI, 27 (frānk., gg. 658)

n. Chr.).

innuolu (für ginuclu) Gloss. Cass.

E. 15 (Diez Altrom. Gloss.
S. 97 liest iunuclu).
It. ginocchio, sp. hinojo, pg. giolho, pr. ginolh.
gininus (die Silbe in wiederholt
Mon. Apul. 2, 3.
(g)initores Torremuzza I. Sic.

XVII, 40 (Catana).
aliaeniginae Arc. 1. Grom. 52,
23.

alieniginarum Sess. Aug. Spec. 54, 16. 111, 9.

Hermoginia(no) Rossi I, 427 (395 n. Chr.).

inginua Fabrett. V, xx (Fl. Metaurus).

Phoeniginam (N = B) Rom. Aen. VII. 773.

Primicinia Reines. VIII, 31 (Düsseldorf).

*Primisinia*  $(S = G^*)$  Donat. 385, 11 (Florenz).

Primicinio Mur. 1668, 6 (ebd.). Venerigine Mai I. Chr. 445, 9. It. ingégno; pr. ginh, (fr.) engin (davon pr. enginhos, engigneux).

Haelaenae Donat. 430, 4 (Interamna).

> 'hermeneumata, non erminomata' App. Prob. 199, 6 K.

hymaeneos Med. Aen., VI, 623. Hymineus Fuld. Tim. I, 1, 20. VII, 398. 555.

hymaeneis ebend. 344.

hymaenaeis ebend. 358.

Liminio Lugd. Cod. Theod. VII. xxII, 6. VIII, XIII, 1.

Maenaechemis, Bob. Char. 145, 17.

57.

Parthaenios Med. Virg. Ecl. X, Parthino I. N. 157 (Pastina b. Amalfi).

Partinope Bold. 380, 4.

<sup>\*)</sup> In späteren Zeiten hatte das G eine dem S sehr ähnliche Gestalt. Daher finden wir: Asustine Rossi I, 175, Eusenio ebend. 417, conduse I. N. 6696 = coniuge, Saugenti Fabrett. VIII, 184 = Gaudenti, disnaiu Lersch Centralm. I, 99 = dignatur, Euerseies Lond. Gran. Lic, 20, a, 4 = Euergetes, lesistis Verc. Ev. 128, 4. Clar. Epp. Paul. 277, 17 (oder ist das Perfekt, wie im Romanischen, gebildet? vgl. it. lessi u. s. w.), sestire, Med. Georg. I, 387 u. s. w. Vgl. Reines. Syut. S. 259.

'penum — per e solam scribitur' 'cella penaria', non pinaria di-Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, cendum' Caper S. 2239 P. 580.

paenates Vat. Sang. Aen. IV, 21. Vind. Liv. XLIV, xxxtx, 5. Til. Cod. Theod.; s. Ilānel Vorr. Anm. 13).

Vgl. panates S. 214.

paenes Fuld. Rom. XIV, 22. Vind. Liv. XLV, x, 10. Laur. Oros. 442, 2. Til. Cod. Theod. XII, 1, 153. Taur. ebend. VIII, VIII, 9. Goth. Ev. 239, 15.

paene Vat. 2. Aug. Serm. 138, 10.

paenetravit Ambr. Plaut. Trin. 276.

paenitus Med. Georg. 1I, 290.
1V, 43. Pal. Aen. II, 487.
Vat. ebend. III, 673. Vind.
Liv. XLIV, xxxix, 6. Laur.
Oros. 397, 10. Fragm. iur.
Vat. 10, 10. Lugd. Cod.
Theod. VI, xxx, 6. Goth.
Vict. 153, 19. Kod. vor
Mitte des 7. Jahrh. n. Chr.
Nouv. tr. de dipl. III, 181.
(So hat Keil Charis. 209,
20 im Texte, der Bob.: poenitus.)

Paenestianae Vind. Liv. XLIII, xvIII, 5.

Paeneistas ebend. xxI, 2.

Partinopfo\*) (F = E) Lanza Ant. lap. Salon. LXVII. cella penaria, non pinaria dicendum' Caper S. 2239 P.

<sup>\*)</sup> Lanza erklärt: Partino P(ublii) f(ili)o.

Phaenei Med. Aen. VIII, 165.

protinus == protenus; quatinus == quatenus. Mit dieser doppelten Schreibung verbinden Grammatiker eine doppelte Bedeutung. Fest. S. 258 M.: 'Quatenus significat qua fine, ut hactenus hac fine. At quatinus quoniam.' Front. De diff. voc. S. 350 M. (v. J. 1823): 'Quatenus qua fini; quatinus quoniam.' Beda S. 2343 P.: 'Quatenus adverbium loci, id est quousque, per e, quatinus coniunctio causalis, id est ut, per i scribendum.' Vgl. Caper S. 2243 P. Mar. Vict. S. 2461 P. Inc. de orth. S. 2797 P. Auch nullatinus Pardess, CCCC-XXXI, 36 (693 n. Chr.).

'T(i)N, tenet'
'T(i)Nor, tenor'
'T(i)Neat, teneat'
Sp. pg. tino setzt Diez Et. Wb.
II, 180 mit der lat. Praep.
tenus in Zusammenhang; lässt
es sich nicht aus dem Nominativ tenor, sizil. tinore (so in einer Urkunde von 1018 Mur.
Antt. It. I, 95) ableiten (tenor

= quod tenet)?

sini Med. Aen. VIII, 638.

siniorum 1 Goth. Ev. 183, h, 17.

It. signore, churw. signur, altfr. (pik.) signeur; neufr. seigneur.

sinili in einer Inschr. s. Reines.

Synt. S. 160.

saeniorum Pal. Ev. 15, a, 20.
Vgl. altfr. sanior Moral. sur
Job.

saenectae Sess. Aug. Spec. 37, 15.

saenatu Bob. Cic. de rep. 2795, 20. 2811, 20. 2813, 20.

saenatum ebend. 2796, 3. 2810, 29.

saenatus ebend. 2805, 20. 2809, 31. Vat. Verr. 482, 23.

saenatorio Bob. Cic. de rep. 2831, 28.

Saeneca Grut. 903, 17 (Mediolanum).

taenuius Ver. Plin. 241, 18.

sinatum C. I. L. I, 206, 135 (lex Jul., 709 d. St.). 'senatus, non sinatus' App. Prob. 198, 5 fg. K. σινάτοφες Wannowsk. S. 1.

Sostinens Amiat. (=Σωσθένης) Sustinens, Fuld. Cor. I, 1, 1.

Taurominium s. Fabrett. Gloss. it. viniae Mone Mess. VIII (32, 5). Vinusius, Vinusiae Or. Henz. 6673 (Visinada, Istr.). Vgl. wal. vineri, friaul. vinars (= Veneris dies).

#### vor P:

Diotripes Amiat. Joh. III, 1, 9. Vgl. Memmatripus Kopp Lex. Tir. 229, b.

Aepagathus Grut. 846, 11 (Strada b. Patavium).

Aepagati Marin. Att. 196, 3 (Anf. d. 2. Jahrh. n. Chr.?).

Vgl. Apagatho S. 215.

Aepaphroditus Doni XII, 46.

Aepafroditus Mur. 1371, 2.

1439, 8.

Aeppiafroditus ebend. 1139, 4.

Aepafrodito I. N. 6549. Mur.

1485, 6 (von Ligorius).

Aephebus I. N. 6445.

Aephebo Mur. 990, 5.

Aepicharis Jahn Spec. epigr. 115, 16.

Aepictas Bold. 55, b, 4; vgl. Epittas (tt = ct) Passion. ХЦ, 39.

Aepictae Spreti Hist. Ravenn. I, i, 227.

Aepictesis Passion. IX, 34.

Aepictetus I. N. 2763 (Puteoli).

Aepigonus ebend. 2966 (Neapel). Aepigone Fabrett. IX, 336.

Aepinicus I. N. 5585 (Trasacco am lacus Fucinus).

Aepithanis (T = P) Lond. Gran. Lic. 6, b, 9.

Aepipodius Bold. 486, 4, a.

aepiscopatum Pardess. CCC-LXXXVIII, 6. 8 (677 n. Chr.).

Vgl. pr. avescat, altfr. aves-

aepist(olae) Rossi Rom. sott. I, S. 211.

aepistola (-ula) Sess. Aug. Spec. oft; s. S. 5, Anm. o). aepistola Pardess. CCCXXVII, 8 (656 n. Chr.).

aepistolam Mar. pap. dipl. LXXVII, 5. 39 (fränk., gg. 690 n. Chr.).

aepistolas ebend. 40.

Aipora antike Münze Florez III. LXVII, 2.

aepulantibus, aepulan., (zweimal) aepul. I. N. 5602 (Antinum).

Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.-Lat.

Aepicaris Grut. 930, 6 (Mes-Ipicaris Renier I. A. 2602 (Thibilis).

aepulum ebend. 5792 (Aquila, 338 n. Chr.).

aepula Or. Henz. 6183 (Vettona).

aepularer Verc. Ver. Ev. 463, 1. aepulabantur Verc. – batur Ver. Ev. 467, 5.

aepulatione Cant. Ev. 377, 3. aepulationem ebend. Actt. App. 34, 5.

aepulemur, aepulari Foroiul. Ev. 516, b.

aepulare Fuld. Luc. XII, 19. aepulemur ebend. Cor. I, v, 8. aepulis Amiat. Ep. Jud. 12. aepulemur Goth. Ev. 334, b, 21.

aepulari ebend. 335, a, 4. b, 17.

aepularer ebend. b, 8. aepulabatur ebend. 338, a, 20. aepulum Bob. Comm. in Cic. orr. 182, 3.

aepulas Vat. Aen. IV, 484. aepulae ebend. VI, 604.

aepulis Rom. Aen. VII, 175.

aepulas Til. Cod. Theod. XV, v, 2.

aepulandum Vind. Liv. XLII, Lv1, 10.

aepulatus ebend. XLIV, xxxi, 14.

aepulae ebend. XLV, xxxII, 11. xxxIX, 13.

aepulum Bob. Aug. Serm. 5, 13.

aepulabatur Sess. Aug. Spec. 91, 13.

aepulare ebend. 92, 10.

'A(p)Lum, aepulum' Kopp Lex. Tir. 20, a.

'A(op)Lum, aepulum Iovis' ebend.

Laepidius Bob. Comm. in Cic. orr. 101, 2.

Laepidi Arc. 1. Grom. 213, 4. Laepido 1 Flor. Dig. XXIX, v, 13.

Naepos Cohen Méd. imp. VI, 531, 13 (Julius Nepos).

Praepes v. Hefner D. röm. Bayern (Rott).

Praepusa Grut. 81, 6 (b. Verona). Steiner C. I. D. et Rh. 3533 (Wien).

Praepusae Mur. 920, 9. 1538, 5 (Condeixa b. Conimbrica). Fabrett. X, 510. Furlanetto Le lap. ant. Pat. CCCXXVII. I. N. 7028.

Theopraepon Grut. 474, 4 (Korinth).

Vgl. Euprapes S. 215.

saepelitam I. N. 3137 (b. Neapel). saepultus Goth. Vict. 151, 19. saepulcrum Or. 4470.

saepulchrum Passion. IX, 47.saepulchris Boiss. I. L. XVII,43 (552 n. Chr.).

saepulturae Fabrett. II, 253. Sess. Aug. Spec. 37, 33.

saepultura Sess. Aug. Spec. 38, 19.

saepulturoli Mar. pap. dipl. LXXVII, 42 (fränk., gg. 690 n. Chr.). Vgl. Niopos Cohen Méd. Imp. VI, 531, 14 — Neopos ebend. 12 (Julius Nepos). It. nipote.

saepultura Pardess. CCCCLII, 53 (700 n. Chr.). taepido 1 Med. Georg. I, 117.

tripidantes Mone Mess. VI (29, 22).

tripedare Mar. pap. dipl. LXV.
6 (fränk., gg. 657 n. Chr.).

vor Q:

aeques Donat. 320, 7 (Beneventum) (vgl. jedoch Momms. I. N. zu 1664). Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 480 (Apulum). aeq. Bull. arch. Rom. 1862 55, 3. aequiti Renier I. A. 1916 (Cirta).

(Cirta).

aequit. Cohen Méd. imp. V, 18,

31 (Postumus).

Aequitio Rossi I, 244 (374 n.

Chr.).

Aequiti ebend. 252 (375 n.

**Aequiti** ebend. 252 (375 n. Chr.).

Aequitinae Lanza Ant. lap. Salon. XLIV (Aspalatus).

mequ - in Hdss. häufig: Rom. Georg. II, 542.

Med. 1 Georg. IV, 389. Aen. I, 316. 1VII, 754. 1X, 858.

Pal. 1 Georg. III, 266.1 Aen. III, 704. XI, 911. XII, 534. 616.

Vat., Aen. VII, 639.

, XII, 616.

Bob. Comm. in Cic. orr. 5, 21. 132, 1.

Bob. Symm. 41, 3.

Ver. Plin. 59, 14.

Vind. Plin. XXXIV, 10.

Ver. Gai 179, 12. 183, 17. Bob. Front. 202, 22. Fuld. Actt. App. XXIII, 23. Vind. Liv. XLII, v11, 6. x, 5. xxxi, 2. XLV, xxxii, 9. Fragm. iur. Vat. 39, 27. 43, 27. Taur. Cod. Theod. II, viii, 23. VI, xxii, 4. IX, xiv, 1. Vat. Prob. 130, 1. Bob. Prob. 1 27, 14. *'equus* per *e* solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 578. fraequentissime Vat. Verr. 402, 13. naeq. , Med. Aen. IV, 529. saequere Grut. 652, 2. Vgl. saec - S. 381.

#### vor R:

- 3. P. S. Konj. Imp. Akt. d. 3. Konj. in -eret:

  al(u)eret Ambr. Plaut. Trin. 14. dicirit Pardess. CCCCXXIX, 9

  (692 n. Chr.).

  paraeret Pal. Ev. 246, a, 4.

  pariret Pal. Ev. 242, a, 4.
- 3. P. Pl. Konj. Imp. Akt. d. 3. Konj. in -ereft: trahaerent Rom. Aen. VI, 537. fugirent Sess. Aug. Spec. 67, 24.
- 2. P. S. Konj. Imp. Pass. d. 3. Konj. in -erere: vehaerere, Med. Aen. XI, 44.
  - 3. P. S. Konj. Imp. Pass. d. 3. Konj. in -eretur:

    | stringiretur Straton. Ed. Diocl.
    | Einl. II, 9 (301 n. Chr.).
    - 1. P. S. Konj. Perf. Akt. in -erim:

      |venirim Goth. Ev. 59, a, 12.

## 2. P. S. Konj. Perf. Akt. in -eris:

inveniris Mone Mess. V (26, 2). incendires, Bob. Cic. de rep. 807, 25.

## 3. P. S. Konj. Perf. Akt. in -erit:

abuaerit Garrucc. Gr. Pomp. discessirit Lugd. Cod. Theod. XXVI, 31. VII, 1, 2.

laesaerit Rh. Mus. V, 458 (Pom- constitirit ebend. xvIII, 6.

voluirit ebend. VIII, xII, 8. ebend.

volugerit Fabrett. II. 152 = X, constetirit Vat. 206.

xv. 6.

interfuaerit Mar. pap. dipl. CXIV, interficirit Vat. 2. Aug. Serm. 68 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

120, 13.

subvenirit ebend. 129, 12.

venirit Goth, Ev. 122, b. 16. 194, a, 12.

vovirit Mar. pap. dipl. XCVI, 45 (frank., 690 n. Chr.).

Besonders in späteren Kodd. băufig, so im Guelferb. L. Sal.: fuiret, superfuiret, iuraviret, remansiret u. s. w.; s. Pott Platti. u. Rom. S. 342 Anm.

# 1. P. Pl. Konj. Perf. Akt. in -erimus:

fuirimus Lugd. Cod. Theod. VII. viii, 5.

## 2. P. Pl. Konj. Perf. Akt. in -eritis:

habuiritis, Goth. Ev. 340, b, 8.

## 3. P. Pl. Konj. Perf. Akt. in -erint:

fuaerint Passion. IX, 15.

1

dedirint Vat. Cod. Theod. XVI. v, 21.

venirent (= venerint) Mar. pap. dipl. LXXIV, vii, 4 (Ravenna, Mitte d. 6. Jahrh. n. Chr.).

perrexirent Pardess. CCCXCVII, 16 (681 n. Chr.). elegirint ebend. CCCCXXXV, 31 (696 n. Chr.).

3. P. S. Ind. Plsqpf. Akt. in -erat:

promisirat Renier I. A. 4259 (Theveste).

1. P. Pl. Ind. Plsqpf. Akt. in -eramus:

ruiramus Mone Mess. III (21, 1).

2. P. S. Imp. Pass. d. 3. Konj. in -ere:

sequaere Fabrett. X, 263.

Inf. Akt. d. 3. Konj. in -ere:

vendaere ebend. II, 152 = X, accidire Mone Mess. III (19, 206.

restituaere Arc. 1. Grom. 266, 2.

suscipire ebend. (19, 15).

accepire ebend. IV (22, 12).

effugire Sess. Aug. Spec. 35, 36.

fugire ebend. 87, 15. 100, 42.

facire Kod. d. 6. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 297. capire Mar. pap. dipl. CXV, 1,

capire Mar. pap. dipl. CXV, 1, 9 (Ravenna, 540 n. Chr.).

subscribire ebend. LXV, 8 (fränk., gg. 657 n. Chr.).

recepire, facire ebend. LXVI, 23. 32 (frānk., gg. 658 n. Chr.).

facire Pardess. CCCLXI, 62 (670 n. Chr.).

requirire ebend. CCCXCVII, 10 (681 n. Chr.).

succidire ebend. CCCCX, 2 (688 n. Chr.).

coniungire, deducire, componire,

satisfacire ebend. CCCCXXIV, 14. 15. 28 (692 n. Chr.).

inferrire, requerire ebend. CCCCXXV, 11. 17. 20 (692 n. Chr.).

tradire, reddire, componire ebend. CCCCXXXI, 29. 44. 51 (693 n. Chr.).

inpendire, aspicire, abstrahire, recipire, dispendire ebend. CCCCXXXIII, 4. 22. 26. 39 (695 n. Chr.).

intromittire, vivire, elegire, conrumpire ebend. CCCCXXXV, 8. 15. 23. 49 (696 n. Chr.). fungire ebend. CCCCXXXVI, 28

(696 n. Chr.).

ponire Arc. 2. Grom. 199, 3. occurire Le Blant I. Chr. 199
(Jouarre, gg. 680 n. Chr.).

repetire Form. Andegav. I. LVI. Bei denjenigen Verben, welche im Praesens, Ind. Imperf., Futur, Part. Pr. und Gerund. den Stamm durch i verstärken, ist der Uebertritt aus der 3. in die 4. Konjugation an sich motivirt. Parire (dies so wie paribit, cupiret, moriri bei archaischen Schriftstellern) von pario analog audire von audio. Augustin gibt an einer Stelle (Ep. ad. Nebr. III (nov. ord. = CLI vet. ord.), 5) seine Ungewissheit zu erkennen, ob cupi od. cupiri, fugi od. fugiri, sapi od. sapiri gesagt und ob die Paenultima der Partizipien cupitus, fugitus, sapitus lang oder kurz gemessen

werden müsse. Anders ist currire (fr. courir) zu erklären. Auf ein currio\*) geht es nicht zurück. Currere wurde erst zu currire, dann zu currire. It. sowohl seguire, convertire u. s. w., als fuggire, concepire u. s. w., und entsprechend in den übrigen romanischen Idiomen; s. Diez Gr. II, 126.

### Ausserdem:

ethaere Med. Aen. V, 821.

Agatemaeridi Mur. 1127, 6.

altaeram Arc. 1. Grom. 193,
12.

Aerasmo Or. Henz. 6349. Aerato Bob. Char. 64, 15. Aerotionis Reines. XX, 16.

caerebrum Bonon. Lact.
(C) aereri Renier I. A. 3916
(Cāsarea).
Caereri Vind. Plin. XXXIV. 9.
Rom. Georg. I, 339.
Caererem 1 Med. Aen. VII, 113.
Caerealis Rom. Georg. II, 517.
Caeriali Fabrett. IX, 336.
Caerialis Reines. XII, 115.
Caerealis Renier I. A. 1448
(Verecunda).
Caer. Rossi I, 135 (358 n. Chr.).

Antiros Osanu Syll. II, xviii, S. 408 (Philippi).

Antirotis Torremuzza I. Sic. X, 16 (Catana).

apirietur Goth. Ev. 310, a, 6.

Ciris Raspe Descr. catal. N. 1853 (S. 141).

<sup>\*)</sup> Deun Formen, wie \*ponio (it. pongo), \*quaerio (it. chieggio), sind schwerlich aus alter Zeit nachzuweisen. Nur proseguio Form. Andegav. I.

Caeriale ebend. 137 u. 138 (z. ders. Z.).

Caereali Fragm. iur. Vat. 50, 15.

cetaera Pal. Aen. XI, 207.

citiris Mar. pap. dipl. LXIV, 14
(fränk., 653 n. Chr.).
cinirarium Grut. 418, 11.
Sizil. cinniri.
degeniri Lugd. Cod. Theod. VII,
xvIII, 4 § 3.

Aericinae I. N. 374 (Potentia). Vgl. Haric. S. 206.

Eucaerio Zeitz. Ostert. z. J. 381 n. Chr. (mit Erinnerung an εὔκαιφος).

extaerum Grut. 776, 2.

faerae 1 Bob. Front. 90, 15. 1 Ver. Plin. 197, 16.

infaeret Fabrett. II, 152 = X, 206.

opifaerae Ver. Plin. 41, 6 (korrigirt durch Wiederholung des Wortes in richtiger Schreibung).

'gerulus per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 579.

Haereni Kellermann Vig. Rom. lat. d. 2, rv, 24 (205 n. Chr.). Haerenia Renier I. A. 3731 (AIn-Témouchent).

Haerenniae I. N. 3141 (Neapel). U. öfters.

Hiaeronymus Kandler Inscr. 1str. 259 (Pola).

itir.(um) Rossi I, 275 (378 n. Chr.).
itirare Til. Cod. Theod. IX, xxvi, 4.

Vgl. sizil. jiniparu.

maer(enti) Repier (Lambaesa; I. A. 770. 771 alle drei lnschriften maerente ebend. ein Mann 772 setzen). bene maerenti Fabrett. IV. 17. V. 235. baene maerenti Mur. 950, 5. benae maerenti ebend. 1574. 14. bene maeren. Passion. VIII, 46. benemaereti ebend. XII, 35. benemaerenti ebend. 90. benaemaerenti Fabrett. V, XXXVIII.

maeropes Med. Georg. IV, 14.

'iunipirus, non iuniperus' App. Prob. 199, 8 K. (die Worte sind wohl umzustellen; das erstere ist im Kodex schrieben: iunipirus). iunipiris Ver. Plin. 136, 6. iunipiro ebend. 143, 19. iunipiri ebend. 212, 17. Pal. Virg. Ecl. VII, 53. *Labiri* Mur. 1536, 6 = 2058, 4 (Ferrara). mediran (= materiamen, nicht = materiam) Gloss. Cass. G a, 17. mairam (fr. merrain); Pr. altfr. matire. mirinti Rossi I, 586 (408 n. Chr.).

beni mirenti Mur. 1847, 3.
binimirinti Fabrett. VIII, 13.
binimirin Aringh. Rom. subt.
I, 336, 4.
(ben)imirinti Guasc. Mus. Cap.
759.

promireri Vat. 1. Aug. Serm. 69, 3.
It. mérito; altoberit. miritae (Mussaf. Mon. ant. S. 113).
miridiaem Mone Mess.
Sizil. miriu.

misire Mone Mess. VI (28, 4). misirere ebend. VIII (35, 15).

Modaerates Mur. 1658, 14.

Naeratio Tab. alim. Baeb. II, 8 (b. Circello b. Lig. Baeb., 101 n. Chr.).

Numaerianus Cohen Méd. imp. V, 333, 9 (Numerianus).

Paeraegrino Or. Henz. 7419 c (b. Puteoli).

Paeraegrina Lanza Ant. lap. Salon. LXXI.

S. paer S. 447; vgl. pareat S. 206.

**18.** 5**15, 3**.

quaeror u. s. w.: Bob. Cic. de rep. 760, 9. 762, 19.

Bob. Comm. in Cic. orr. 10,

2. 98, 14. 133, 3. 157, 9. Vat. Verr. 427, 14. 448, 13.

Bob. Symm. 28, 12. 44, 3. 69, 10.

Med., Virg. Ecl. VIII, 19. Georg., I, 504. IV, , 320. , 512. , 520. Aen. I, 385. modiratur ebend. (35, 9). munira ebend. III (19, 17).

Nironis Mur. 1070, 6 (Pisaurum). ατνομιφατος Mar. pap. dipl. CXXII, 83 (Ravenna, 591 μ. Chr.).

Pandotira 1. N. 3528 (Pandateria; vgl. Marin. Att. S. 208). 
'pepiraria mola dicendum non est, sed piraria (lies: piperaria)' Cap. S. 2239 P. Sizil. pilligrinu, placent. pil—

Sizil. pilligrinu, placent. pilligrėin, ahd. pilikrim, korn. pirgirin.

adpirtenit (zweimal) Neugart Cod. dipl. Alem. XIV (744 od. 745 n. Chr.). Sizil. pir-; rumon. pirir.

postiris Fabrett. III, 522. pulviratico Pardess. CCCXCVII, 18 (681 n. Chr.).

512. 520. Vat. Aen. IV, 463., 677. Vind. Liv. XLII, xxxv11, 9. xLI, 12. XLII, 2. 3. XLIII, v, 5. viii, 5. 7. xvi, 3. XLIV, xix, 10. XLV, xiii, 11. Laur. Oros. 144, 8. 155, 10. 278, 12. 417, 6. Lugd. Cod. Theod. VII. IV. 32. VIII, xIII, 1. Til. ebend. XII, 111, 1. Bob. Aug. Serm. 14, 15. conquaerenda Lugd. ebend. VII, ıx, 1. conquaerendi Til. ebend. XI, xxx, 9. quaerella Grut. 775, 10 (s. Corrig.). I. N. 3817 (Capua). 4911 (Telesia). 5224 (Larinum). 6530, 7108. Fabrett. IV, vi. 90 (Verona). V, 131. X, 533. Malv. Marm. Fels. 517, 2 (Bononia). Mur. 1836, Passion. S. 159, 25. Ber. Wien. Ak. Ph.-hist. Kl. 1862 S. 709 (b. Hallstadt). qua(erella) Fabrett. IV, 303. qaerella I. N. 5390 (Pentima b. Corfinium). quaerela Kandler Inscr. Istr.

204 (Pola).

quaerell - in Hdss.: Ver. Ev. 317, 2. Pal. Ev. 234, a, 3. Fuld. Ep. Jud. 16. Fuld. Amiat. Col. III,

quaerellam Passion, VIII, 45.

13.

Rom. Georg. I, 504. IV, 320.

conquirendi Lugd. Cod. Theod. VIII, 1V, 6.

quirella Grut. 755, 1.

Thess. I, 11, 10. 111, 13. v, 23.

Clar. Epp. Paul. 385, 18.

Goth. Ev. 149, b, 16. 241, b, 11. 251, b, 16.

Bob. Comm. in Cic. orr. 42, 18. 128, 10. 228, 6.

Ambr. Cic. pr. Cael. 1025, 14.

Bob. Front. 137, 15.

Med., Georg. I, 378. 1 Aen. IV, 360.

Aen. VIII, 215. Rom. 94.

Vind. Liv. XLII, xLII, 9. XLIII, v, 1.

Til. Cod. Theod. XII, r, 110. Fragm. iur. Vat. 71, 19. 75, 13.

Sess. Aug. Spec. 25, 12. Vgl. neap. quarera.

quaerimonia Ambr. Plaut. Pseud.

312. Vind. Liv. XLV, x1x,

3. Lugd. Cod. Theod.; s. Hänel Vorr. Anm. 23).

quaerimonias Vat. Verr. 444, 2. 498, 18.

quaerimoniam ebend. 533, 5. quaerimoniis Laur. Oros. 177, 20.

quaerulae Vat. Georg. III, 328.

Saciro Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 1845 (Augst). 1847 (Basel).

Sacrapias ( $c = \epsilon$ ) Mai l. Chr., Sirapis Kopp Lex. Tir. 359, a. 447, 7.

Vgl. Sarapis S. 208.

Stabiria Renier I. A. 1773 (Seriana).

Sympaerusae (oder A = H?) Mur. 1480, 14. supiri Rev. arch. Par. IX, 215, 13 (b. Cumae).

temiritas Lugd. Cod. Theod. VII, xix, 1 § 3.

Tirentiani Reines. V, 15 = Terentiani Malv. Marm. Fels. 545, 5.

Tirenteanos Tab. alim. Velei. V, 78 (z. Z. von Trajan). Tirintina Le Blant I. Chr. 250

Tirintina Le Blant I. Chr. 250 (Trier).

ubire Mone Mess. VIII (33, 6).
Valirius in einer pompejanischen Inschrift.

Valir. Fabrett. V, xxx.

Valiri Kellermann Vig. Rom. lat. d. III, 11, 29 (gg. 200 n. Chr.).

Valirino merov. Münze Rev. num. Par. 1840 S. 241 N. 862.

Venirandae I. N. 3359 (Marano b. Neapel).

venire Ver. Plin. 71, 25 (invenire = in venere).

Venireius Spon Misc. 163, 3 (Nicaea Lig.).

Veniria Ann. arch. de Constant. 1858—1859 201, 75 (b. Tebessa).

Benirus Rossi I, 78 (344 n. Chr.).

Sizil. venniri = Veneris dies. Viricunda Rossi I, 442 (397 n. Chr.).

ubaeribus Ver. Plin. 7, 14.

Venaeri Grut. 843, 3.

vetaeranus Steiner C. I. D. et Rh. 2038 (Augusta Raurica).

### vor S:

Arcisil.(aus) Bold. 442, 2 (205 n. Chr.).

Arcilsilano (= Arcesilao) Golh.

Vict. 180, 12.

Genisi Reines. VI, 5.

Genaesiacus Passion. XIII, 32. Euraesini Guasc. Mus. Cap. 288.

Ni(m)isis I. N. 6582. In jüngeren Hdss. findet sich - EGUG oft durch - isis wiedergegeben.

#### vor T:

Amaethysti Passion. IX, 48. Vgl. amat- S. 215.

amitextum, amitextinum Kopp
Lex. Tir. 22, b.
amitistus sonst im Mlat.
conpite(n)ter Mar. pap. dipl.
CXIX, 27 (Ravenna, 551 n.
Chr.).
'impite, impetum facite' Fest.
S. 109 M.
impitus Mone Mess. VIII (33, 9).
It. empito.

obpactissent Vind. Liv. XLV, xxv1, 8.

perpiti Vat. Cod. Theod. XIV. xv, 6. Sp. pido u. s. w.

paetenti Sess. Aug. Spec. 34, 33.
paetit scheinen die Tironianischen Noten auszudrücken (Kopp Pal. cr. I, 1, 360).

praepitis Med. Aen. III, 361.

contrariaetate Pardess. CCC-LXXXVII, 9 (677 n. Chr.). impiaetas Paris. Maximin. Piaetati Grut. 1134, 2 (Parma). piaetas Coh. Méd. imp. V, 527, 190. 191 (Carausius). 367, 368 (Probus).

piaetatis Or. Henz. 5593 (431 n. Chr.).
Vgl. pr. piatat, piatos, alt-

it. piatoso (sizil. piatusu), pg. piadoso.

propriaetatis u. s. w. Ver. Gai 61, 17. 19. 20. 21. 62, 13. 15. 17. 75, 9. 21. 23.

propriaetas Fragm. iur. Vat. 9, 12.

propriaetatis Mar. pap. dipl. CXIV, 61 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

propriaetate ebend. CXVII, 4 (Ravenna, 541 n. Chr.).

propriaetas Arc. 1. Grom. 1, 3. 5. 49, 4. 80, 4.

propriaetate ebend. 9, 8. propriaetate ebend. 49, 1. propriaetatem Bob. Sacerd. 39, 15).

sociaetatem, -tis, -s Ver. Gai 160, 13. 168, 10.

aeciam Mar. pap. dipl. LXIV, itiam Pal. Georg. IV, 326. 15 (frānk., 653 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXI, 20, 38 (693 n. Chr.).

Aetrur. I. N. 5491 (Benedetto b. Marruvium).

Aetruriae (zweimal) Or. Henz. 6183 (Vettona).

Actruria Med. Georg. II, 533. Aen. XII, 232. Arc. 2. Grom. 48. 23.

Schuehardt, Vokalismus d. Vulg. - Lat.

Epaenitus I. N. 5204 (Larinum).

Ephenitum Fuld. Rom. XVI, 5.

eritocos (== haereticos) Vat. Cod.

Theod. XVI, v, 54.

itiam Pal. Georg. IV, 326.

Aetruriam Lond. Gran. Lic. 24, a, 12.

Aetrusco I. N. 7146 (Tibur). Or. Henz. 5538 (Falerii, 250 n. Chr.).

Aetruscus Mur. 193, 5 (Nursia).

hebitudo Bob. Aug. Serm. 8, 18 (so Mai im Texte). indigitis Fast. Vall. Aug. 8. (nach 767 d. St.). indigiti Fast. Amit. Aug. 9. (nach 769 d. St.). segites Pal. Ev. 109, b, 9. segitibus Vat. Liv. XCI (303, a, 18). segite Pardess. CCCCXXXV. 59 (696 n. Chr.). meritricum Fast. Praen, Apr. 25. (752 - 763 d. St.).Mitione Vind. Liv. XLIV, xx111, 3.

octoaeteridam Darmst. Censor. 52, 18. pantahaeteridas ebend. 56, 3.

> penitrent Mur. 1883, 4 (Ticinum. gg. 720 n. Chr.).

Paetilius Vind. Liv. XLI, xv, 4. 5. xvii, 8. xviii, 5. Paetrae, ebend. XLIV, xxxII, 9. Pitr. Garrucci Vetri X, 3. Inscr. Paetronia Grut. 1148, 14. Vgl. Patronia S. 216. praetium Marin. Att. 695, b, 2. praetio I. N. 2091 (Cimitile b. Nola).

Pitronius Janssen Mus. Lugd. Taf. XII, 4. pritum Boiss. I. L. XVII, 66. Fr. prix, rumon. prizzi.

praetia Straton. Ed. Diocl. Einl. II, 6. XII, 9 (301 n. Chr.). Praetiosa Rossi I, 497 (401 n. Chr.).

praetiosae Ann. arch. Rom. 1857 S. 340 (Ostia).

praet- in Hdss.:

Verc. Ver. Ev. 170, 9. 377, 3.

Cant. Actt. App. 30, 2. 137, 7.

Pal. Ev. 9, a, 14.

Clar. Epp. Paul. 104, 14. 117,

20. 122, 13.

Fuld. Matth. XXVII, 9. Marc.

XIV, 3. Luc. VII, 25. Actt.

App. IV, 34. V, 2. 3. VII,

16. XIX, 19. Cor. I, 111, 12. vi, 20, vii, 23. xiv,

26. 27. Tim. I, 11, 9. Pet.

I, 1, 19. Jac. V, 7. Apoc.

XVIII, 12. 16. 19. XXI, 11, 19.

Amiat. Cor. I, 111, 12. v1, 20.

Tim. 1, 11, 9. Pet. I, 1, 7.

19. 11, 6. II, 1, 4. Jac. V,

7. Apoc. XVII, 4. XVIII,

12. 16. <sub>2</sub> XXI, 19.

Goth. Ev. 129, a, 11. 138,

<sub>1</sub>a, 8. <sub>1</sub>b, 2. 218, b, 14. Fragm. Perus. 566, e.

Foroiul. Ev. 494, c.

Prag. Marc. XIV, 3.

Rom. Aen. IV, 212. V, 111.

292. 399. VI, 622. IX, 213.

XII, 350.

Med. Aen. 1 IV, 212. 1 V, 111.

, XII, 350.

Pal. Aen. XII. 350.

Bob. Front. 53, 16. 176, 2.

Bob. Comm. in Cic. orr. 140,

13. 174, 2. 247, 9.

Vat. Verr. 393, 12.

Ver. Plin. 92, 1. 97, 17. 102,

14. 119, 24. 143, 12. 26.

**154, 19. 185, 11. 240, 12.** 

Lond. Gran. Lic. 6, a, 12.

Laur. Oros. 141, 13. 238, 4. 286, 5. 305, 8. 423, 16. Vind. Liv. XLI, xx111, 8. XLII, VIII, 7. LXII, 14. LXIII, 11. XLIII, IX, 2. XXI, 5. XLV, xiv, 1. xlii, 7. 11. Ver. Gai 72, 4. Lugd. Cod. Theod. VII, x111, 7 **§** 2. Til. ebend. XIV, IV, 2. XIX Tit. (u. so fast immer). Bob. Aug. Serm. 7, 4. 34, 1. 47, 31. 53, 37. 55, 2. 57, 32. Vat. 1. Aug. Serm. 60, 19. 63, 32. 87, 28. Sess. Aug. Spec. 25, 27. 36, 24. 56, 36. 57, 27. 66, 20. 69, 38. 71, 4. 80, 9. 91, 34. 102, 24. 103, 6. Goth. Vict. 240, 16. 242, 8. Mar. pap. dipl. LXXX, 4 564 n. Chr.). (Ravenna, CXIV, 41. 43. 86. 90. 105 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). CXV, 1, 3. 14. 11, 2. 3. 5. 7 (Ravenna, 540) n. Chr.). CXVII, 1. 6. 7. 8. 9 (Ravenna, 541 n. Chr.). CXVIII, 19. 29. 39. 40. 42 (Ravenna, gg. 540 n. Chr.). CXIX, 13. 40. 41. 50 (Ravenna, 551 n. Chr.). CXXI, 11. 38. 53 (Ravenna, Ende 6. Jahrh. n. Chr.). CXXII, 99 (Ravenna, 591 n. Chr.). CXXV, 3.

Pardess. CCCCXXXIII, 13 (695)

n. Chr.).

interpraet - in Hdss.:

Verc. Ev. 539, 9. 619, 2.

Ver. Ev. 539, 9. 552, 9. 701, 7.

Cant. Actt. App. 30, 5. 89, 2. Pal. Ev. 90, b, 14. 91, a, 20. b, 9. 2 421, a, 13. 439, a, 3.

Clar. Epp. Paul. 152, 2. 156, 17. 161, 2. 166, 10. 16. 486, 15. 491, 15.

Fuld. Matth. I, 23. Marc. V, 41. XV, 34. Joh. I, 42. 43. IX, 7. Actt. App. IX, 36. Cor. I, xII, 10. 30. Ebr. V, 11. VII, 2.

Amiat. Cor. I, xII, 10. 30. Ebr. V, 11. Pet. II, I, 20.

Prag. Marc. XV, 22. 34.

Goth. Ev. 2, a, 16. 27, b, 19. 176, a, 19. 229, a, 2. 382, a, 17. 394, a, 10. b, 8. 16.

Bob. Front. 83, 8. 89, 9. 159, 13. 202, 3.

Bob. Cic. de rep. 771, 27. 807, 21. 840, 7.

Bob. Comm. in Cic. orr. 185, - 11.

Mediol. Cic. pro Scaur. 304, 2. Ver. Plin. 166, 9.

Vat. Verr. 415, 9.

Vind. Liv. XLV, xxix, 3.

Bob. Aug. Serm. 14, 37. 53, 27.

Sess. Aug. Spec. 10, 18. 81, 36. 88, 21.

'interpretor et quae derivantur sive declinantur ab eo per

simplicem 'e scribenda' Inc. de orth. 2788 P.

Saeterras III

Seterras 1

Siteras 11

Or. Henz. 5210 (Vicarello am lacus Sabatinus).

Thaetis Med. Aen. V, 825.

Titricus Coh. Méd. imp. V, 174, 80 (Tetricus I). 187, 44 (Tetricus II). (tětricus bei Dichtern, obwohl es doch von tēter abzuleiten ist.)

vitranis Renier I. A. 70, 33 (Lambaesa, 208 n. Chr.).

Baetranus Mur. 1007, 3.

vaetustas Ver. Plin. 231, 8.

### vor V:

braevis Le Blant I. Chr. 48 (Lyon). braeve Vind. Liv. XLII, Lxv, 10. braebitate Bob. Garg. 413, 12. laevis Vind. Liv. XLII, Lix, 1. , Bob. Cic. de rep. 811, 17. Bonon. Lact. laebavit Pal. Ev. 428, b, 11. Malv. Marm. Saeverus 345, 7. Saevero I. N. 4878 (Telesia). Saeverae ebend. 3431 (Puteoli). Saeberae Mur. 1399, 4. saeveritate Taur. Cod. Theod. VIII, x, 1.

Fels. Sivirus Ann. arch. de Constant.

1858 — 59 207, 94 (Tebessa).

Siveriniano Steiner C. I. D. et Rh. 1717 (Trier).

Sibirinu Rossi Rom. sott. I. Taf. XXVII, 8.

siverissimam, Taur. Cod. Theod. V, vI, 1.

siveritati Lugd. ebend. VII, xIX, 1.

siveritatem ebend. xVIII, 4 \$ 4.

Clar. Epp. Paul. 63, 21.

Re-:

riciessit Bull. di arch. crist. I. 69, 5 (370 n. Chr.). ricessit Mur. 1950, 8 (Menibrilla b. Utrera, 566 n. Chr.; doch nach Atti della pontif. accad. IX, 263, indem Z = DCC gedeutet wird, 666 n. Chr.).

ricognitum Bull. arch. Rom. 1848 S. 26 (Klausenburg, 86 n. Chr.).

ricuperatores Taur. Cic. pr. Caecina 484, 6.

raedemptionis ) Mone Mess. VI raedemptor **(28, 11. 15).** raedux auf Münzen des Carau- riducis Renier I. A. 2175 (Rusius und Probus (Rasche Lex.) num. IV, 1, 722; doch nicht bei Cohen).

sicada).

rifecit Or. Henz. 6125 (Andetrium).

οιλιπτα Mar. pap. dipl. XC, 45 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.).

rilicturis 1 Vind. Liv. xxxv, 6.

φιμέδιον Wannowsk. S. 2.

rinovato Or. 1017 (Andematunum Lingonum, 3. Jahrh. n. Chr.).

raepetita Bob. Comm. in Cic. orr. 132, 6.

rig.(uiescit) Mur. 1919, 3 (Ravenna).

risistunt Clar. Epp. Paul. 443, 7. Rispecius (I = T; nicht =Rispectius, wie Boissieu will) Boiss. I. L. I, 30.

raesponsum Mar. pap. dipl. LXXXVI, 47 (Ravenna, 553 n. Chr.).

raevixit Bob. Sacerd. 38, 99).

Vgl. churw. racunascher, rametter, ratscheiver u. ähnl.

Mar. pap. dipl. rispunsis Pardess. CCCCXVIII, 6 47 (Ravenna, 553 (691 n. Chr.).

> risstiui (= restituit) Guasc. Mus. Cap. 31 (z. Z. v. Mark Aurel).

rivocaverit I. N. 109 (Səlernum). It. ricessare, ridurre, rifare, rimedio, rinnovare, risistere, rivoçare u. s. w., altfr. riorte, risconșer, ristrainer, neufr. ricaner, churw. rimnar, rischdar, rispunder.

#### vor Vokalen:

abiegnieis C. I. L. I, 577, 11, 1 (Puteoli, 649 d. St.) (ebend. 1, 19: abiegineas; 11, 3. 4: abiegnea).

'adoria, gloria vel bona fama;

adoria, gloria vel bona fama; adorea, farra' Gloss. Placid. III, 432 Mai.

'adoria, laus bellica' Serv. zu Aen. X, 677.

adoris Bob. Front. 199, 19 == adoriis.

Vgl. Hildebr. zu Apul. Met. S. 579.

aenia Donat. 459, 11 (Herculanum, 52 n. Chr.).

aesculnieis C. I. L. I, 577, 11, 9 (Puteoli, 649 d. St.).

albiolo, albio Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 10. 13 (Ravenna, 564 n. Chr.).

alia Bull. arch. Nap. n. s. VI, 161, a (Pompeji). Vind. Liv. XLII, L, 2.

Ardia Arc. 1. Grom. 231, 1.

Ardiatina Grut. 1139, 12. ἀρδιόλη Wannowsk. S. 2. ariam Marin. Att. S. 69 (88 n. Chr.). aria, ariae Mur. 318, 1 (110 n. Chr.). ariae Marin. Att. 514, 3 (b. Antium, 167 n. Chr.). Cardinal. Iscr. Vel. XXII. (a)riam Mur. 170, 5 (Sassoferrato). aria ebend. 993, 2. 1004, 10. ariola Grut. 589, 4. Passion. V, 5. U. s. w.; vgl. Marin. Att. S. 302. Iscr. Alb. S. 118 fg. argentiolae Bob. Front. 240, 19. (Arynth)io Rossi I, 233 (372 n. Chr.). Baliarib., Baliaric. Fast. triumph. Cap. z. J. 633 d. St. Baliares schreibt Sillig (s. Vorr. S. LXXI) im Plinius, dem Bambergensis folgend. Gr. Baliag -. Fast. Praen. Apr. 1. baliniis (752—763 d. St.). balinio Or. Henz. 6086 Ende (Lanuvium, 136 n. Chr.). balingium Grut. 73, 5 (Bowes, Engl.). βαλινιάρια Wannowsk. S. 2. balniatorem Flor. Dig. VII, I, 15 § 1. U. oft.

baltaei Med. Aen. X, 496 (zwei- 'balteus, non baltius' App. Prob. silbig).

198, 23 K.

baxiarium Marin. Att. S. 12.

baeata Mus. Ver. 179, 1 (Verona). Biates Rossi I, S. 353, a (462) baeato Renier I. A. 4197 (Cirta).

baeati Bull. di arch. crist. II. 30, b (Mediolanum, 1. Hälfte d. 4. Jahrh. n. Chr.). Da Schio Le ant. iscr. in Vicenza LXXIII. baeatissimorum Or. 1093 emend. v. Henz. S. 113. Or. Henz. 5581 (Surrentum, 335-350 n. Chr.).

baeatis. Cohen Méd. imp. V, 417, 307. 308 (Diocletian). bacatiss. ebend. 486, 364 (Maximianus Hercules).

baeatissimo ebend. 487, 366 367 (ders.).

baeatissimorum ebend. VI, 191, 28 (Crispus).

baeatissimor. ebend. 225, 72 (Konstantin II).

baeatissimorum ebend. 307, 186 (Constantius II).

baeatus Bonon, Lact.

n. Chr.?).

Fr. Bié Voc. hagiol., logudor. biadu, kalabr. mbiatu, sizil. biatu, neap. viato, altoberit. biao (Mussaf. Mon. ant. S. 9). 'brattea, non brattia' App. Prob. 198. 6 K. brattia Pal. Aen. VI, 209. Vgl. Lachmann z. Lukr. S. 253 fg.

caerulaeus, Med. Georg. 1, 453. caerulaeos Vat. ebend. IV, 482. caerulaeis , Med. III. Aen. 432.

> Caesarius Reines. 1, 39. Grut. 41, 10.

'calceus, non calcius' App. Prob. 198, 10 K. calciamenta Straton. Ed. Diocl. VIII, 7 (301 n. Chr.). calciament- Verc. Ev. 409, 8. ebend. Ver. Ev. 395, 4. Pal. Ev. 89, a, 4. 257, a, 19. 302, b, 17. 315, a, 6. 402, a, 2. Fuld. Amiat. Matth. III, 11. X, 10. Marc. I, 7. Luc. XXII, 35. Joh. I, 27. Actt. App. VII, 33. Goth. Ev. 32, b, 15. 56, b, 1. 155, b, 16. calciatos Pal. Ev. 454, b, 17. Fuld. Amiat. Marc. VI, 9. Goth. Ev. 176, a, 19. 177, b, 15. calciati Clar. Epp. Paul. 325, 17. calcio, calciamentum schreibt Sillig im Plinius (s. Vorr. S. LXXI), dem Bambergensis folgend. capillacio Ver. Plin. 173, 13.

capraeae Rom. Georg. II, 374. capraeoli Rom. Pal. Virg. Ecl. II, 41.

Capriol. Kellermann Vig. Rom. lat. d. l, 1v, 48 (gg. 200 n. Chr.). Capriole ebend. 2, 111, 79 (205 n. Chr.). Capriola ebend. 76. Cap(r)iola ebend. 189 (Aquila). Capriolaes Fabrett. IV, 68. Capriolae Mur. 1516, 2 (Venedig). καπρίολος Wannowsk. S. 2. It. caprióla, caprióla, pg. caprióla, pg. caprióla, pg. caprióla, caprióla, pg. caprióla

brióla.

Carsiolanarum Promis Le antichità di Alba Fucense S. 55. casiaria, casiariam Flor. Dig. VIII, v, 8 § 5.

'cavea, non cavia' App. Prob. 198, 5 K.

It. gabbia, sp. pg. gavia. censio Garrucci Gr. Pomp. VII, 1.

debiam, debias, debiat, debiamus, debiant Form. Andegav.

I. II. V. XIX. XXII. XXX. XXXVII. XLIX. LII. LIII LIX.

debiant, debiat Pardess. CCC-LXI, 12. 32. 37. 46 (670 n. Chr.).

dibiamus ebend. CCCCX, 3 (688 n. Chr.).

debiant Mar. pap. dipl. XCVI, 51 (fränk., 690 u. Chr.).

dibiat Pardess. CCCCXVIII, 14 (691 n. Chr.).

debiant ebend. CCCCXXXIII, 39. 43 (695 n. Chr.).

debiat ebend. CCCCXXXVI, 31. 32 (696 n. Chr.). App. IX, 14 (697 n. Chr.).

redebio Form. Andegav. XI. XV. XLIX.

dolio Malmus. Mus. lap. Modeu. XLVIII. (In dieser Inschrift stehen die Formen no (zweimal), i, nuc, frot, du=non, in, nunc, fronte, dum. —? 'eam semper dicendum est, nihil est iam. Item non

nihil est iam. Item non iamus, sed eamus. Caper S. 2246 P.

adia(s) Garrucci Gr. Pomp. VI, 2.

exiat Grut. 946, 6. 765, 5. Mur. 1312, 3. 2060, 6. Donat. 419, 9 (Cortona). Passion. IV, 7. Fabrett. II, 179. III, 214. Mus. Ver. 136, 5 (Verona). Marin. Att. 405, 2. Iscr. Alb. 66, LVIII. I. N. 6916. exsiat Grut. 755, 1. Marin. Au. 270, 6. exiant Pal. Ev. irgendwo. Mur. 1328, aexxiant emend. v. Marin. Att. S. 500. 506, Not. 70). periat Or. Henz. 7295 (Pompeji). peria(t) (zweimal) Garrucci Gr. Pomp. VI, 2. redias Passion. I, 22. veniunt Pal. Ev. 330, a, 4. Goth. Ev. 316, b, 6. Amiat. , Fuld. Matth. X, 29. Bob. Front. S. 14 am Rand. veniat Sess. Aug. Spec. 76, 10. flurias, felurias Friedländer Die Münzen der Ostgothen S. 50 N. 9 (541— 552 n. Chr.). abiat Bull. arch. Nap. n. s. II, 17 (Pompeji). abias Or. 2566 (177 n. Chr.). habiantur Lugd. Cod. Theod. VII, xm, 7 § 1. habiat Vat. Leg. Burg. XXXIV, 1. XXXV, 1. habiat Form. Andegav. XXXIV. habiant Mone Mess. IV (22, 6). Mar. pap. dipl. LXVII, 18 (frank., 658 n. Chr.).

Chr.). CCCLXXXVII, 12. 15 (677 n. Chr.). habiat, habiatur Pardess. CCC-LXXXVIII,27. 28(677n.Chr.). abiat ebend. CCCXCIV, 21 (680) n. Chr.). habiat, habiatur ebend. CCCCX. 27. 34 (688 n. Chr.). habiant ebend. CCCCXXIX, 29 (692 n. Chr.). habiat ebend. CCCCXXXI, 35 (693 n. Chr.). habiatur ebend. CCCCXXXIII, 47 (695 n. Chr.). habiat ebend. CCCCXXXIV, 23 (695 n. Chr.). CCCCXL, 41 (697 n. Chr.). habiatur ebend. CCCCXLI, 20 (697 n. Chr.). iubias Mone Mess. IV (23, 5). liciat I. N. 6036 (b. Peltuinum). Malvas. Marm. Fels. S. 421 (Bononia). Donat. 451. 10. Mar. pap. dipl. LXIV, 35 (frank., 653 u. Chr.). Pardess. CCCLXXXVIII, 25 (677 n. Chr.). CCCCXXXV. 12 (696 n. Chr.). maniat Mone Mess. III (19, 13). permaniant, permaniat Pardess. CCCLXI, 56. 65 (670 n. Chr.). permaniat Mar. pap. dipl. XCVI, 97 (frank., 690 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXVI.

4 (696 n. Chr.). Form. Andegav. XVII. XVIII. XX.

habiat ebend. CXXIX, 13. 19 (frânk., 691 n. Chr.). Pardess. CCCLXI, 49 (670 n.

permanaeat Pardess. App. XIII, 28 (Kopie, 700 n. Chr.).

penitaeat 1 Pal. Virg. Ecl. X, 17.

quaeunt Ambr. Plaut. Trin. 288. quaead Til. Cod. Theod. XVI, 11, 6.

permaniant Mar. pap. dipl. CXXIX, 20 (fränk., 691 n. Chr.). meriatur Kod. des 7. od. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 434. nocias Philol. XXI, 563, 1 (b. Capua, aus der letzten Zeit der Republik). pariat C. I. L. I, 197, 10 (tab. Bant., 621—636 d. St.). pariant Flor. Dig. XXVIII, v, 86 **§** 1. apariat Pardess. CCCLXI, 59 (670 n. Chr.). Mar. pap. dipl. XCVI, 94 (fränk., 690

possediat Pardess. CCCLXI, 35 (670 n. Chr.). App. IX, 10 (697 n. Chr.). resediat ebend. CCCCXXXIII, 46 (695 n. Chr.). Form. Andegav. XXVIII. residias Form. Andegav. XXXVIII. XLI. XLIII.

n. Chr.).

spondio Form. Andegav. VII.
studio Bob. Cic. de rep. 766,
27.
studiant Pardess. CCCCXXIX,
32 (692 n. Chr.).
studiat ebend. CCCCXXXI, 49
(693 n. Chr.).
estodiant ebend. CCCCXXXIV,
25 (695 n. Chr.).

studiat, stodiat Form. Andegav.
X. XI. XXIV. XXIX. XXX.
tenio, obteniat, teniat ebend. I.
XXXIV. XLIV.
teniat Pardess. App. IX, 10
(697 n. Chr.).
obteniant ebend. CCCLXI, 55
(670 n. Chr.).
obteniatur ebd. CCCLXXXVII,
15 (677 n. Chr.).
perteniat ebend. CCCCX, 32
(688 n. Chr.).
susteniat ebend. CCCCXVIII, 17
(691 n. Chr.).

timaeo Wordsworth Inscr. Pomp. 14, 2.

valia Rh. Mus. XIV, 400 (Pompeji). valiamus Lewezow Gallerie der Vasen N. 1471. valiat Pardess. CCCLXI, 59 (670 n. Chr.). CCCXCVII, 21. 22 (681 n. Chr.). Mar. pap. dipl. XCVI, 97 (frank., 690 n. Chr.). CXXIX, 16. 18 (frank., 691 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXIII, 34 (695 n. Chr.). Form. Andegav. LIII. vidiat Pardess. CCCCXLI, 19 (697 n. Chr.). Konsonantische Formen für.  $i = e \text{ sind: } j \text{ (vaglio)}, d\dot{z}$ (veggio), g (pongo). Vgl. S. 268 fgg. Cerialis = Cerealis s. Fleckeisen Fünfzig Artikel S. 12.

Claearco Rossi I, 345 (384 n. Cliarco Rossi I, 344 u. 352 Chr.). (384 n. Chr.).

(Allifae, 2. Hälfte des 3. Jahrh. n. Chr.).

Ciaeobolis (I = L) I. N. 4756 Cliobuli Grut. 1155, 2 (Brixia).

Clipiai Falisk. Inschr. N. 10 (s. S. 92); vgl. Clipeai N. 14. 'cochlea, non coclia' App. Prob. 198. 6 K.

'cocleare, non cocliarium' ebd. cuchliae Straton. Ed. Diocl. VI. 46 (301 n. Chr.).

cocliarium Bob. Pelagon. 41, 10.

cocliare ebend. 18.

cocliares Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 5 (Ravenna, 564 n. Chr.). cocliaria ebend. LXXVI, 45 (fränk., 7. Jahrh. n. Chr.). culiares Urk. v. 780 n. Chr. Esp. sagr. XXXVII, 308.

collactius = collacteus s. De-Vit. χομίατον Hesych.

It. commiato.

consentanius Form. Andegav. XLIX.

Sp. pg. criar (schon in einer Urk. v. 780 n. Chr. Esp. sagr. XXXVII, 306 fg. criationes), sizil. criari, paris. criature, alban. (geg.) κριόιγ, κριετάρ-ι. cuniis Mone Mess. IX 17).

ner D. rom. Bayern CCCIX. dius Ann. arch. de Constant. 1860—1861 252, 1 (Tebessa).

dia Grut. 86, 4. diabus Steiner C. I. D. et Rh. 1101 (Köln).

craeatus, craeatur (13, 4), craeatura, incraeatus Paris. Maximin.

daei Gemme b. Kopp Pal. cr. dio Marin. Att. S. 425. v. Hef-П, п. 376. daeo I. N. 1087 (b. Aeclanum). Mon. ant. I, (Saint - Béat, Haute-Garonne). Momms. I. Helv. 137 (Valeyres b. Eborudunum Helv.). daee Renier I. A. 4117 (Zarai). Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.-Lat.

daeus Pal. Med. Georg. III, 392.

'deus per e solum' Inc. de orth. S. 2782 P.

aea (Abl. Fem.) Fabrett. V, 235. (Akk. Neutr.) II, 152 = X, 206.

aeae<sub>1</sub> Ver. Plin. 60, 8. aeaedem<sub>1</sub> ebend. 92, 11.

acam Lanza Ant. lap. Salon.
LXII (Aspalatus). Bob. Cic.
de rep. 793, 29.

aei (Dat.) Guasc. Mus. Cap. III, S. 113 (193 n. Chr.). Giorn. arcad. XXXIX, 235.

ae (= ei; Dat.) Vind. Liv. XLIII, xxi, 9.

aeo Mur. 1909, 4 (Forum Sempronii). Bold. 379, 6. Vind. Liv. XLII, x11, 6.

aeorum Mur. 1289, 10. 1299, 5. 1310, 1. 1312, 3. 1315, 14. 1347, 7. 1386, 8. 1389, 14. 1399, 4 u. s. w. in Inschriften (s. Fabrett. Gloss. diae Apul. Met. 840, 1 Hild. (nach Uebereinstimmung der besten Kodd.).

Diodato Mur. 1440, 2.

Diodatai ebend. 1766, 11 (Pisae).

Vgl. dius Fidius, dii, diis. It. dio (so schon Mur. 1829,

3), sp. dios, altfr. diu.

diosum Arc. 1. Grom. 195, 12. iosum, iusum Lex. Alam., IIdss. des Augustin u. s. w. im Mlat.

Altsp. diuso, yuso (it. giù, altpg. juso, pr. jos, fr. jus).

'deuncem decem uncias dicimus; diuncem undecim' Agroet. S. 2269 P.

io Fast. Praen. Mart. 19. (752—763 d. St.).

iorum Passion. IV, 7.

ital.). Vind. Liv. XLV, x, 13. aeos Reines. XVI, 38 (Mediolanum).

idaeo Clar. Epp. Paul. 194, 6.

adio Pardess. CCCCXXXVI, 17 (696 n. Chr.). idio Mar. pap. dipl. LXV, 6 (frank., gg. 657 n. Chr.). Pardess. CCCLXXXVII, (677 n. Chr.). CCCCXXXIII, 19 (695 n. Chr.). inantia Pardess. CCCCXXIX, 31 (692 n. Chr.). postia Mar. pap. dipl. LXV, 9 (fränk., gg. 657 n. Chr.). Pardess. CCCLXXXVIII, 17 (677 n. Chr.). CCCCX, 22 (688 n. Chr.). CCCCXVIII, 7 (691 n. Chr.). CCCCXXIV, 13 (692 n. Chr.). CCCCXXXI, 33 (693 n. Chr.). CCCCXXXIII, 9 (695 n. Chr.). propteria Mar. pap. dipl. CXXIX, 11 (frank., 691 n. Chr.). Form. Andegav. LII. Iarinus Bull. arch. Nap. n. s. VI, 6 (Pompeji). Fiorelli Giorn. d. sc. d. Pomp. 14. S. 50. 53, 12. 55, 2. Iarine Kellermann Vig. Rom. lat. d. 2, 1, 24 (205 n. Chr.). Fabrett. II. 266. Hiarine Fabrett. III, 178. Iarinae I. N. 4784 (Allifae). (Earinus z. B. Torremuzza I. Sic. XIII, 8 (Catana).) extranius I. N. 6458. 'fasseolus, non fassiolus' App. Prob. 198, 27 K.

fasioli Straton. Ed. Diocl. I, 21 (301 n. Chr.). fasiolorum ebend. VI, 32. Iorgi merov. Münze Rev. num. Par. 1840 S. 221 N. 179 (= Giorgi; so z. B. im Kod. des Gelasianischen Dekrets aus dem 9. Jahrh. n. Chr. Fontan. Antt. Hort. 324. a. 18. 330, a, 14). glaria Renier I. A. 5, D, 8 (Lambaesa). glariam Vind. Liv. XLI, xxvII, glerias Grom. 361, 32. Iorte I. N. 6647; vgl. Ehorte Grut. 88, 12, Heortes ebend. **768**. 10. Herculius = Herculeus, z. B.: Herculiam I. N. 6297 (311 n. Chr.). Herculia Pal. Aen. VIII. 276. hordiar. Menolog. rust. Colot. Jul. 15. Vall. Jul. 13. ordiacios Pal. Ev. 122, b. 16. ordiaciis ebend. 123, b, 15. hordiacios, (hordeacios,) Goth. Ev. 417, a. 9. ordiaciis ebend. 417, b. 14. hordiaciis Amiat. Joh. VI, 13. Hortionius und Hordionius == Hordeonius s. Ind. z. C. I. L. I.

Idomenaei Med. Aen. XI, 265 (viersilbig).

cdonio Form. Andegav. XI. XV.

horriorum Guasc. Mus. Cap. 80

Ladin. huerdi.

(68 n. Chr.). Logudor. *horriu*. [Labaeonis Or. Henz. 5317 (Cirta, z. Z. d. Septimius Severus)

— Labeonis Renier I. A. 1824.]

tapidaeis Fuld. Cor. II, 111, 3. taquaeus ebend. Luc. XXI, 35. taquaeis Clar. Epp. Paul. 441, 13.

laquaearii Til. Cod. Theod. XIII, 1v, 2.

Iaea, Bob. Anall. gramm. 93, 29).
Laeae Mai I. Chr. 437, 7.
Luee ebend. 9.
Laeoni Mur. 1260, 5 (Salacia, Lusit.).
Iaeonum Clar. Epp. Paul. 522, 8.
Laeoniae I. N. 4111 (Cajeta).
Laeonide Donat. 402, 4 (Brixia).
Laeontia Bold. 350, 1.

XLIX. Pardess. CCCXCIV, 14 (680 n. Chr.). Mone igniis Mess. IX (**36**, . 16). labiones Verr. Flacc. b. Charis. 103. 8 K. Labio Fröhner Inscr. terr. coct. vas. 1290 (Châtelet). Labionis ebend. 1292 (Orléans). Grut. Labionillac 1149, 1 (Ameria). 'lancea, non lancia' App. Prob. 198, 8 K. lanciarios Fuld. Actt. **XXIII**, 23. λαγχία Wannowsk. S. 2. laniu Gloss. Cass. II, 6. tapidiae Goth. Ev. 396, a, 20.

oblaquiatio Menol. rust. Colot. Sept. 16. Lia Mur. 1896, 4.

It. lione, fr. lion, rumon. liun, ahd. lio (lionna, wie fr. lionne). . lini (für liniu) Gloss. Cass. H, 7. linia Mur. 1611, 11. 19. 22.

Marin. Att. 302, b, 2 (Bononia).

tini. Marin. Att. 302, b, 1. liniamenta Bob. Comm. in Cic. orr. 226, 17. Bob. Front. 144. 6.

liniamentorum Mone Mess. VI (27, 23).

linia, tiniamentum schreibt Sillig im Plinius, Bücheler im Petronius.

colliniatae Mart. Cap. 582, 1 Ko. 'linteum, non lintium' App. Prob. 198, 31 K.

lintiario Marin. Att. 346, b, 2 (b. Fano).

lentio Cant. Ev. 652, 4.

lentiamina ebend. 700, 2.

Lutiolano, Lutiolana Renier I. A. 3645 (Auzia).

mallio Ver. Plin. 148, 25. 150, 18.

malliatores Grut. 1070, 1 (115 n. Chr.).

marmorias I. N. 2225 (Pompeji, 44 n. Chr.).

marmoriam Ann. arch. Rom. 1856 19, 99.

marmuri(a) Osann Syll. II, xvIII, S. 408 (Philippi).

nius archaisch Charis. 159, 17 K. Diomed. 331, 13 K. Exc. Charis. 561, 5 K. Vel. Long. S. 2236 P. Caper S. 2243 P. Nach Letzterem wurde miis Ter. Heautont. IV, 111, 21 gelesen.

mieis C. I. L. I, 38 (vor 615 d. St.).

maeae Bull. arch. Rom. 1865 mius archaisch Charis. 159, 17 187, 2 (Pompeji). I. N. 3056 K. Diomed. 331, 13 K. Exc. (Neapel). Charis. 561, 5 K. Vel. Long.

maeam Mone Mess.

naeofytae Gud. 371, 6 (b. Clusium).

Ocaeanum Arc. 1. Grom. 187, 8. 188, 5. Ocaeanus ebend. 187, 11.

Orphaeo Rom. Georg. IV, 553 (für Orphei zweisilb.).

plataeis Verc. Ev. 232, 5.

mius Garrucci Gr. Pomp. XXVIII, 22. mio Or. 4359 (Cephaloedium, 175 n. Chr.). Mur. 1867, 1 (mittelalterl.). mies Mur. 1279, 7. mia Neugart Cod. dipl. Alem. XV (744 od. 745 n. Chr.). It. sp. mio, mia, pr. mia. nausiantem Laur. Oros. 213, 8. Niapol. Osann Syll. III, x1, 19, S. 482. niofite I. N. 7170. niofitus Malv. Marm. Fels. S. 569 (Bononia, 394 n. Chr.).

olio Pardess. CCCCXXIV, 4 (692 n. Chr.).
Altfr. uelie, churw. icli, öli.

ostriae Straton. Ed. Diocl. V, 2
(301 n. Chr.).
It. ostrica.

'palearium, non paliarium' App.
Prob. 198, 7 K.
pellicia Fuld. Amiat. Marc. I, 6.
piciae Pal. Georg. II, 257.
platiae Steiner C. I. D. et Rh.
634 (Hedernheim, Nassau).
plutiari Donat. 417, 9.
punicia 1 Pal. Aen. XII, 750.
Putiolana Renier I. A. 1409
(Lambaesa).
Potiolana I. N. 830 (Lavello b.
Venusia).

'reus per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 580. Putiolane Bull. arch. Rom. 1865 180, 2 (Pompeji). Gr. Ποτίολοι, Ποτιολανός.

Rosia Rom. (so Ribbeck i. T.)
Roscia Pal. Aen. VII, 712.
scortiis, scortia Straton. Ed. Diocl.
X, 16 (301 n. Chr.).
scortiam Mylas. ebend.
'solea, non solia' App. Prob.
198, 10 K.
solias Bob. Gargil. 401, 9.
spontania Pardess. CCCLXI, 52
(670 n. Chr.).
struthiorum Ver. Plin. 223, 23.
struthis (= - iis) ebend. 246, 21.
strutia ebend. 247, 24.

Symaeon Veron. Ev. 331, 9. 333, 1.

Symae ebend. 342, 5.

Tiati C. I. L. I, 505 (6. Jahrh. d. St.).
It. Chieti.

It. Tiano.

(243 n. Chr.).

thacatro I. N. 1955 (Abella).

ampithiatr(um) Garrucci Gr.
Pomp. XI, 3.

Tiano C. I. L. I, 21 c (5. Jahrh. d. St.?). Boiss. I. L. VIII, 39

Τιανίται Wannowsk. S. 3.

Neap. triato.
Thiod(oro) Rossi I, 482 <sub>1</sub>399

lat. d. 144.

Tacodosio Rossi I, 286 (380 n. Chr.).

Taeodora Kellermann Vig. Rom.

Thaeodosio ebend. 653 (426 n. Chr.).

Thaeodulo Passion. IX, 8.

n. Chr.).

Thiudosi I. N. 1292 (Aeclanum, 411 n. Chr.).

Thaeotima Grut. 678, 13 (Brixia).

Timothaeus Fabrett. II, 103.
Thimothaeus Clar. Epp. Paul.
186, 3.

Timothaee Fuld. Tim. I, 1, 18.

Thionoe Guasc. Mus. Cap. 19 (100 n. Chr.).

Tiophanes Marin. Att. 36, a, 1. 
Theophilus, non Ziophilus App. Prob. 198, 1 K. (s. S. 153).

Thiophiletis Donat. 324, 3 (Brixia).

Tiop.(ilus) Renier I. A. 787 (Lambaesa).

Tiopilae ehend. 877 (Lambaesa).

[Tiofile Mur. 1559, 6 (Aug. Taur.) falsch gelesen für Teofile Mus. Ver. 225, 5.]

Fr. Thiours, Thiphaines, Thitoin Voc. hagiol. = Theodorus, Theophanes, Theotonius.

'tinea, non tinia' App. Prob. 198, 19 K. tiniae Ver. Plin. 1, 13. tinia Pardess. CCCLXI, 3 (670) n. Chr.). tripedania Ver. Plin. 194, 7. triticiam Mone Mess. VIII (33, 26). Med. Georg. I, 219. ultronia Pal. Ev. 444, a, 17. urcio Pardess. CCCCLII, 33 (700 n. Chr.). orciolum Ver. Ev. 234, 7. urciolus App. Prob. 197, 15 K. urcioli, urciola Bob. Prob. 211, 16 (so Keil i. T.). orciolo Mar. pap. dipl. LXXX, 11, 7. 12 (Ravenna, 564 n. Chr.).

'vinea, non vinia' App. Prob. 198, 3 K. viniae Grut. 200, 2 (77 n. Chr.). viniae, viniola Or. 4401 (Cività Castellana). U. ofter in Inschriften. viniis Bob. Front. 80, 9, viniae ebend. 205, 14. Arc. 2. Grom. 283, 3. Goth. Ev. 99, b, 6. 323, b, 12. viniis Mar. pap. dipl. LX, 9 (fränk., 628 n. Chr.). LXV, 16 (frank., gg. 657 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXIII; 29 (695 n. Chr.). vinia Form. Andegav. XXII. XXXIX. XLVI. LII. viniolas ebend. XXV. vinias ebend. XXX. viniis ebend. LVII. Vgl. Cassiod, S. 2284 P. vineaciorum Ver. Plin. 209, 14.

virgaea Vat. Georg. III, 320. Zaea Renier I. A. 954 (Lambaesa).

## im Diphthongen eu:

Man hûte sich, das lateinische eu (und das griechische ev) nach deutscher Weise auszusprechen. Uns bezeichnet eu den Laut  $\widehat{au}$ . Im lateinischen Diphthongen klang e, sowohl als u, wie sonst auch. Dies beweisen einerseits die Schreibweisen AEU, IU, anderseits EVV, EO = EU. Fiel der zweite Vokal aus, so blieb e, wenn der erste, u; s. 'AU, E, O, U = EU'. Die Aussprache  $\widehat{eu}$  nimmt Schneider I, 73 fg. wenigstens für die Wörter neutique, neutiquam, neuter an, da sie aus ne-utique, ne-utiquam, ne-uter entstanden seien. Aber aus dem Grunde der Abstammung muss sie auch für eu, eu, eu gelten, in denen sich ev nach Abfall des Schluss-ev ebenso vokalisirte, wie in ev eutsprechenden

Formen iu (mhd.) und aeu (der deutschen Reichssprache des 14. Jahrh. angehörig, z. B. Amptlaeuten; s. Raumer Ges. sprchw. Schr. S. 199).

Achillaeus Kellermann Vig. Rom. lat. d. VI, 1, 10. 62 (210 n. Chr.).

Anthaeus Med. Aen. XII, 443. Basilaeus Kellerm. V. R. l. d. VI, 111, 47 (210 n. Chr.).

Recthaeus (= Er.) Bob. Comm. in Cic. orr. 137, 5.

Idomenaeus Med. Acn. III, 401.

Mnestaeus Mur. 522, 1 (Sarzana).

Orphaeu Rom. Georg. IV, 494. Protaeus Med. ebend. 388. 528. Rom. ebend. 447.

Riphaeus Med. Aen. 11, 394. Pal. ebend. 426.

Thesaeus Oderici Diss. S. 61. Momms. I. Helv. 213 (Amsoldingen b. Thun).

Thiesaeus Mur. 2014, 4.

Tydaeus Med. Rom. Aen. VI, 479.

Aeuuaristus Mur. 205, 1 (Interamna) (vv od. uv?).

Aecaristo Furlanetto Le ant. lap. Pat. CLI.

Aeodiae Bull. arch. Nap. n. s. V, 168, 5 (S. Giuseppe de' Vecchi).

Acutropus Grut. 13, 8 (Onsato b. Brixia).

Aeutychis Bos. Rom. subt. S. 280.

Iugeniae Donat. 432, 4 (b. Salodurum).

*Iubodio* Rossi I, 360 (386 n. Chr.).

Iuprepeti Mur. 1919, 5.

Iutico Steiner C. I. D. et Rh. 3539 (Wien).

aeuphoniae Karolir. Prisc. I, 122, 3 H. Par. R ebend. 128, 6 u. s. w. Vgl. pr. avangeli.
Aevoque (AEVbOeaQVE) Vind. Liv. XLV, xxvII, 8.

'aeu est interiectio' (unter A)
Gloss. Placid. III, 430 Mai.
haeu, Med. Aen. VIII, 537.

Laeucadii Grut. 417, 4 (Interamna, 338 n. Chr.).

saeudopropheta Kod. Apocal. XIX. 20. Zwei Grammatikerstellen handeln von der Aussprache aeu = eu. Die eine des Mar. Victorin. S. 2510 P.: 'Consimili ratione quaeritur Orpheus in metro, utrum trisyllabum an disyllabum sit an idem nomen duplici enuntiatione promatur, aut sine a littera, ut Pentheus, aut cum a, ut ita declinetur Orphaeus, ut Aristaeus. Visum est tamen, hoc posse discerni, iunuchus in den Kodd. LGK des Priscian sehr häufig; vgl. ignucus unter 'U == G'.

Hiurema Mur. 1649, 6 (vgl. einerseits Heuresi Grut. 875, 3, auderseits Zetema Mur. 1704, 1, Egema ebend. 1750, 8).

Iuresius ebend. 1892, 13.

Niuster Pardess. CXC, 11 (583 n. Chr.). CCCLXXXVIII, 3 (677 n. Chr.).

Niustreco Pardess. CCCXCVII, 8. 14 (681 n. Chr.).

ut illa, sine a littera, Graeca sit enuntiatio, haec Latina, quae per diphthongon effertur.' Etwas dunkler ist Terentianus Maurus (S. 2394 P.):

Hanc enim, si protrahamus, a sonabit, e et u: Syllabam nec invenimus ex tribus vocalibus. Sic Aristaeum potamus quatuor per syllabas, Quod sibi diphthongos ae iam tertiam non iungit u. Vgl. Lachmann z. Lukr. S. 384.

#### B. Auslautend:

#### 1) mittelbar:

vor C:

donhaec Mar. pap. dipl. CXIX, 49 (Ravenna, 551 n. Chr.). Bob. Sacerd. 44, 65). Bob. Prob. 246, 32. 247, 3.

Vgl. donicum.

#### vor M:

#### Akkusative:

arcaem (= arce), Med. Aen. cinerim I. N. 6582. VI, 17. praegrandaem, Ver. Plin. 194, gregim (= grege) quaem Mur. 2058, 4 (Ferrara). XLIV, xxxII, 5. adquaem (== atque) Mar. pap. dipl. XCV, 34 (Ravenna, 639 n. Chr.). quaemamodum Vat. Verr. 427, 4. quaemquam, Vind. Liv. XLII, **XLI.** 4.

classim, Vat. Aen. III, 5. (zweimal) Pardess. CCCCLII, 55 (700) n. Chr.). Rossi I, 1199. Vind. Liv. mortim Mone Mess. VI (28, 7). qualim Pal. Georg. II, 198. quietim (= quiete) Form. Marc. I, I End. valitudinim Lugd. Cod. Theod. VI, xxvIII, 8 \$ 1.

#### Ausserdem:

autim Ackner u. Müller Inschr. in Dac. 124 (Várhely — Sarmizegethfisa).

decim Bull. arch. Rom. 1861 S. 178. Le Blant I. Chr. 41

(Lyon, 5. Jahrh. n. Chr.?). Rom. Virg. Ecl. III, 71. IV.

61. Georg. III, 61. Goth. Ev. 351, a, 20.

'CD(e)Cim, decem' Kopp Lex.

Tir. 93, a. Vgl. δεκει Mar. pap. dipl.

CXIV, 96 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.); *undecim* u. s. w.;

Vel. Long. S. 2235 P.: 'Com-

primo quoque per i malo scribi, quamvis compressus dicatur; et e contrario decem audacius

dixerim, quamvis inde decjes (lies decimus) trahatur, quoniam, ut dixi, sono usitatiore gaudet

auditus.<sup>2</sup> It. *dieci*.

ilim Or. 3100 (Arretium, 261 n. Chr.).

saltim oft, z. B. Le Blant I. Chr. 1 (Pothières, 461—482 n. Chr.). Pal. Rom. Virg. Eci. II, 71. Rom. Georg. I, 500.

siptim Rossi I, 360 (386 n. Chr.). septim Le Blant I. Chr. 41 (Lyon,

5. Jahrh. n. Chr.?).

## vor N:

tamin Vind. Liv. XLII, xLI, 8. velamin, Rom. Aen. I, 711.

## vor R:

felicetir Or. 4306.

'fer — per e solam scribendum' Gloss. b. Mai Cl. auct. VI, 578.

fratir Mai I. Chr. 368, 7.

Macir Garrucci Gr. Pomp. XXVI, 26.

matir Le Blant I. Chr. 294
(Trier). Mai I. Chr. 368, 7.

nostir Ann. arch. de Constant. 1860—61 252, 1 (Tebessa).

patir Mai I. Chr. 433, 6 (Conegliano, Venedig).

quatir Garrucci Gr. Pomp. XIX, 4.

Sizil. pir, pri.

paer 1 Vat. Aen. VI, 659. Vgl. Paeraegrino, -a S. 412.

(s)impir Le Blant I. Chr. 9 (Autun).

vor S:
Nomina in -es:
(Gen. -itis):

'ales, non alis' App. Prob. 198, 12 K. antistis Fabrett. X, 477. 'A(n)STis, antistis' Kopp Lex. Tir. 35, a. antestis Goth. Vict. 144, 11 Superstis Mur. 12, 2 (England). superstis Rossi I, S. 451 (Gropelli b. Mediolanum, 524 n. Chr.). 1 Til. Cod. Theod. XVI, v, 49. suprestis oft Form. Marc. II. comis Pardess. CCCCXXIV, 22 (692 n. Chr.). CCCCXXIX, 25 (692 n. Chr.). CCCCXL, 31 (697 n. Chr.).

Syr. saxaô. divis Pal. Ev. 41, b, 11.

equis Grut. 551, 8 (b. Old-Carlisle, Cumberland). Fabrett. V, 246. Rom. Aen. VI, 858.

hospis Clar. Epp. Paul. 92, 1.

milis Or. 3414 (Grado) und in einer pompejanischen Inschrift.

Milix Aringh. Rom. subt. I, 226, b, 2. 229, 1. Vgl. Marin. Att. S. 302.

pedis Renier I. A. 3938 (Casarea).

Sospis Kellermann Vig. Rom. lat. d. III, 1, 50 (gg. 200 n. Chr.).

\*S(o) Pis, sospes\* Kopp Lex. Tir. 355, b.

## (Gen. Ydis):

'deses, non desis' App. Prob.
198, 15.
'obses, non (obsis)' ebend. 33 fg.
ὄψις Wannowsk. S. 2.
'reses, non resis' App. Prob.
198, 15 fg.
Hier wie dort also ist das i im
Nominativ ursprünglich.

## (Gen. - ĕtis):

interpraes Fuld. Cor. I, xiv, 28. Goth. Ev. 7, a, 6.

teris Kodd. Colum. IX, 1, 3; s. Lachmann z. Lukr. S. 20.

#### Sonst:

poenis (= penes) Taur. Cod.
Theod. IV, xII, 1.
potis Or. 5076 (Aquileja) (zweimal). Med. Aen. X, 83.

#### vor T:

aet Aringh. Rom. subt. I, 339, 1. it Bull. arch. Nap. n. s. VII.

<sup>1</sup> Vat. Aen. VI, 640. Pal. ebend. X, 726. Vind. Liv. XLIV, xVIII, 8.

Vgl. rumon. a.

72, 19 (Pompeji) (Minervini will it(em)). Or. Henz. 6470 (Aquinum, 1. Jahrh. n. Chr.). Steiner C. I. D. et Rh. 1192 (Bürgel a. Rhein). I. N. 7146, 10 (Tibur). Aquaes. Ed. Diocl. Einl. I, 18 (301 n. Chr.) (Fonscolombe's Lesung). Gori I. Etr. II, 200, 2 (324 n. Chr.). Rossi I, 113 (352 n. Chr.). 215 (370 n. Chr.). Mai I. Chr. 419, 4. Bob. Front. 102, 20. , Med. Aen. VI, 278. It. e'; sp. y. quaelibit Vat. Leg. Burg. XXXIII, 2. quislebit Pardess. CCCLXI, 59 (67Q n. Chr.). quislibit ebend. CCCCXLI, 12 (697 n. Chr.). qualivit in Pisaner Urkunden des 8. Jahrh. n. Chr. Mur. Antt. It. III, 1004. 1006. 1012. Vgl. S. 258 fgg.

# 2) unmittelbar: Vokat. S. d. 2. Dekl.:

Diae Grut. 490, 6 (Ostia).

Gaetulicae Lupi S. 130 (Perusia).

divinae 1 Med. Virg. Ecl. X, 17.

Baccae 1 ebend. Georg. II, 2.

Leneae ebend. 17. 1529.

natae 1 ebend. Aen. I, 664.

magnanimae 1 ebend. V, 17.

Romanae 1 ebend. VI, 56.

defunctae 1 ebend. VI, 56.

defunctae 1 ebend. VII, 389.

Troianae 1 ebend. VIII, 188.

Schuchardt, Vokalismus d, Vuig.-Lat.

calvi C. I. L. I, 685 (Perusia, 713/4 d. St.).
cinedi Garrucci Gr. Pomp. 11, 14.
dii Bob. Cic. de rep. 786, 15.
Iuli Rom. Aen. XI, 58 (Iulus mit Iulius verwechselt).

venerandae, ebend. IX, 276. Thymbrae, ebend. X, 394. magnae, ebend. XI, 7. Aeolae, ebend. XII, 542. formosae, Pal. Virg. Ecl. II, 17. Leneae ebend. Georg. II, 529. natae, ebend. Aen. I, 664. Romanae Rom. Aen. V, 123. invictae ebend. VIII, 293. magnae ebend. XI, 7. natae Vat. Aen. I, 664. iucundissimae Bob. Front. 2, 20. amicissimae ebend. 101, 22. Africanae Bob. Cic. de rep. **765**, 19. <sub>1</sub>33. 770, 10. <sub>1</sub>778, 14. 799, 14. 812, *2*8. piae Mone Mess. VIII (34, 5) (oder ist's Adverb?). bonae Fuld. Matth. XXV, 23. sanctae, ebend. Joh. XVII, 11. Timotheae ebend. Amiat. Tim. I, vi, 20.

## Nom. Akk. S. Neutr. d. 3. Dekl.:

equestrae Straton. VII, 52 Aezan. X, 4

tegestrae (T = S) Straton. VIII, 42

bicornae Ver. Plin. 70, 2.

pinguae 1 ebend. 91, 7.

tugubrae Pal. Aen. X, 273.

caepae Bob. Juven. XV, 9.

bipalmae Vind. Liv. XLII, Lxv, 9.

equestrae Ver. Gai 197, 18.

silvestrae Fuld. Matth. III, 4.

Goth. Ev. 155, b, 11. Arc.

1. 2. Grom. 48, 20.

Tiati C. I. L. I, 505 (6. Jahrh. d. St.).
It. Chieti.
solemni Mone Mess. VIII (31, 21).
mari Verc. Ver. Ev. 77, 6 = Pal. Ev. 9, b, 4.

levae Sess. Aug. Spec. 14, 6. *pinguae* Arc. 1. 2. Grom. 50, 4.

#### Abl. S. d. 3. Dekl.:

aerae I. N. 6825 (Veji). capitae Straton. Ed. Diocl. VII, 23 (301 n. Chr.). Carthaginae Marin. Att. S. 773 (Tunis, 123 n. Chr.). corporae Janssen Mus. Lugd. Inscr. Taf. XVII, 4. criminae Grut. 993, 5. cupiditatae Bull. arch. Nap. n. s. V, 64, 6. curantae Fabrett. V, 91. hostae Fleetwood 496, 1, 4. iniquitatae Or. Henz. 6086, 11, 4 (Lanuvium, 136 n. Chr.). lilae Doni XII, 56. Maronae Or. Henz. 6523 (Portus Aug., 224 n. Chr.). nominae Mur. 1328, 9 emend. v. Marin. Iscr. Alb, S. 67. numinae Or. Henz. 5860. pacae Rossi I, 364 (386 n. Chr.). 463 (398 n. Chr.). 537 (405 n. Chr.). 863 (476 n. Chr.). I. N. 6734. 7191. Aringh. Rom. subt. II, 119, b, 5. Fabrett. IV, 124. Cardin. Iscr. Vel. CXLI. CXLIV. Or. 4723. (p)acae Rossi Rom. sott. 1. Taf. XXIII, 6. bacai Renier I. A. 3254 (Ain-Beīda). partae Marin. Att. 260, 3.

salutae Grut. 4, 2 (Mediolanum). ('natus

superiorae') Or. 3485.

Pannoniae

superiorae

(Arbit)ioni Rossi I, 123 (355 n. Chr.). Arbitioni Bull. di arch. crist. I, 85 (355 n. Chr.). Bautoni Rossi I, 354. S. 157 (Cupra maritima). Or. 4360 (Praeneste) (sāmmtlich v. 385 n. Chr.). colpacioni Le Blant I. Chr. 10 (Autun) (s. S. 155). Costanti Rossi I, 55 (339 n. Chr.). custodi Aringh. Rom. subt. I, 341, 2. Dioni Rossi I, 17 (291 n. Chr.).

paci ebend. 495 (401 n. Chr.). Bold. 403, 9. 456, 2. Mai I. Chr. 436, 6 (Florenz). potestati Renier J. A. 4038 (b. Căsarea, 238 n. Chr.). sanguni Garrucci Gr. Pomp. XIX, 1. 2. · Sthiliconi Rossi I, 484 (400 n. Chr.).

mensae Ver. Plin. 20, 19. 47, | generi Ver. Plin. 68, 26. 10. suae ebend. 41, 14. lactae, ebend. 139, 21. Saitae ebend. 144, 26. condentae, ebend. 153, 8. verticae Med. Georg. Il, 440. turae, ebend. Aen. I, 417. artae, ebend. 639. pellae ebend. II, 784. aerae ebend. III, 240. X, 214. propiorae, ebend. VI, 51. marmorae ebend. X, 208. litorae, ebend. XI, 184. caricae Rom. Georg. III, 231. mensae ebend. Aen. VI, 453. chulybae ebend. VII, 419. ducae, Pal. ebend. I, 696. fornacae ebend. VIII, 446. vestae Vat. ebend. IV, 518. capitae Ver. Gai 44, 17. nominae ebend. 186, 3. gregae ebend. 194, 17. necessitatae Bob. Cic. de rep. 764, 3.

legioni ebend. 130, 24. cortici ebend. 239, 3.

mucroni Rom. Pal. Aen. X, 681. tempori Rom. ebend. XI, 303. venienti 1 Pal. ebend. XII, 540).

suptilitati Bob. Comm. in Cic. orr. 82, 4. societati ebend. 142, 8. Carthagini Fragm. iur. Vat. 13, 11.

spontae Bob. Symm. 40, 8. legae Taur. Cic. pr. Tull. 353, 11. temporae Mone Mess.

8. Troadae Fuld. Actt. App. XX, 5. enigmatae ebend. Cor. I, xIII, 12.

morti Pal. Ev. 15, b, 17. servitutae Clar. Epp. Paul. 44, sanguini Clar. Epp. Paul. 505, 3.

Troadae Amiat. Actt. App. XX, 5. Arg. Cor. II. nubae ebend. Apoc. 1X, 1. 1XI, 12. sulphurae ebend. XIV, 10. oparae Vind. Liv. XLIV, xix, 9. gravidatae (d = t) ebend. xli, 7. aetatae, ebend. XLV, vii, 7. culminae ebend. 1x, 7. famae Laur. Oros. 114, 8. Incomedae (IN=NI) ebend. Mithridatae 308, 5. Ariarathae Phylemenae ebend. 6. litae Taur. Cod. Theod. III, xxx, 4. quantitatae ebend. V, xIII, 18. mori ebend. VIII, VII, 13. 105. *iurae* ebend. , 139. , 157. sacerdotae ebend. , 148. nominae ebend. XIII, v, 36 § 1. schismatae ebend. XVI, v, 62. spontae Lugd. Cod. Theod. VI, xxvi. 7. Varonae ebend. 15.

nubae Sess. Aug. Spec. 41, 16. diastaematae Arc. 1. Grom. 184, 6. legae Arc. 2. ebend. 111, 9.

Tir: s: nai (Tirasonai) Münze Rekkareds Florez III, 211. Mar. permissionae pap. LXXXVI, 44 (Ravenna, 553 n. Chr.). donatricae ebend. XCIII, 100 (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). ordeni (= ordinem)

condicioni Taur. Cod. Theod. V, x111, 36. Richomerae Til. ebend. XII, 1, condicioni Til. ebend. IX, 1, 14. necessitati, ebend. XII, 111, 1. praeceptioni, ebend. Vat. XV, v. 54. auctoritati Vat. ebend. XIV, xv1, 1.

> petitioni Flor. Dig. VI, 1, 8. doti ebend. XXVIII, v, 61.

communioni Goth. Vict. 215, 24.

dipl. mori Mar. pap. dipl. LXXXVII. 19 (Ravenna, gg. 560 n. Chr.). δωνατρικι ebend. XCIII, (Ravenna, 6. Jahrh. n. Chr.). **Θορβιλιοναι** ebend. CXIV, 93 (Ravenna, 539 od. 546 u. Chr.).

vindetricae ebend. CXXII, 74 (Ravenna, 591 n. Chr.).

iogalae ebend. 92.

Vgl. paca S. 216.

LXVII, 14 (frānk., 658 n. Chr.).

parti Pardess. CCCCXXXIII, 26 (695 n. Chr.). CCCCXL, 40 (697 n. Chr.).

quieti Form. Marc. I, 1 Anf. It. altrimenti.

Vgl. -i als Endung der Nomina der 3. Dekl. im Campidan. Sizil. Kalabr., z. B. cori, pani, virtudi.

illi Pal. Ev. 356, a, 11. 372, a,

### Nom. S. Mask. von Pronominen:

illae 1 Med. Aen. V, 186.

*ipsae* ebend. Georg. III, 121. 92. Vind. Liv. 1XLI, xvIII, 11. XLII, xv, 2.

13. Pal. Georg. III, 120. Rom. Aen. X, 574. Form. Andegav. I. II u. s. w. ipsi Mone Mess. IV (23, 4). Form. Andegav. 1. II u. s. w. Mar. pap. dipl. XCVI, 23 (fränk., 690 n. Chr.). Pardess. CCCCXXXI, 28. 34. 47 (693 n. Chr.). CCCCXXXIII, 2 (695) n. Chr.). CCCCXXXIV, 4. 8. 13. 24 (695 n. Chr.). CCCC-XXXV, 29 (696 n. Chr.). CCCCXL, 17. 20. 22. 27. 28. 29. 32. 35 (697 n. Chr.). Hds. d. 7. od. anf. 8. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III,

654. Mur. Antt. It. I, 228

(Luca, 713 n. Chr.). U. s. w.

istae Verc. Ev. 163, 1.

### 3. P. Pl. Ind. Pf. Akt.:

miserae, Med. Aen. VII, 744.

dederi C. I. L. I, 187. habueri Pal. Georg. II, 427.

# 2. P. S. Imper. Akt. d. 3. Konj.:

abluae 31. adnuae Mone Mess. VIII (31, radi Gloss. Cass. Ea, 4 u. 5.

13).

eruae Mone Mess.

inunguae Sess. Aug. Spec. 32, 6.

scribae Fuld. Apoc. II, 18. 112. , 18. III, , 7. , 14. Amiat. ebend. II, 11. 18. 12. 118. Goth. Ev. 336, b, 12. 19. Sess. Aug. Spec. 11, 3, 31, 41.

tribuae Mone Mess. III (19, 16).

Sess. Aug. Spec. 30, incipi Rom. Georg. I, 230. praecipi Sess. Aug. Spec. 29, 4.

It. -i.

# 2. P. Pl. Imper. Akt.:

venitae Renier I. A. 2074 (Cirta). acceditae, auditae Sess. Aug. Spec. 3, 26. 27. adplicatae Til. Cod. Theod. XIII, ıx, 3 § 4. clauditae Pal. Virg. Ecl. VI. 55. datae Pal. Ev. 326, a, 10. dicitae, Vat. Aen. VII, 195. instauratae, ebend. VI, 530. impletae Goth. Ev. 396, b, 7. praeparatae Bob. Symm. 35, 14.

Wal. -tzi, pg. -i.

# 2. P. S. Imper. Pass.:

uteri Med. Aen. XII, 932.

#### Inf. Akt.:

emerae I. N. 6685. habrae Bull. arch. Rom. 1865 187, 2 (Pompeji). inferrae Fabrett. II, 253. lingelai (== lingere) Garrucci Gr. Pomp. S. 46. (va)lerae Or. Henz. 6184 (Pesth). vendaerae Gud. 196, 6 = vendaere Fabrett. II, 152. haberae Lugd. Cod. Theod. VI, **xxv**1111, 8. irae Sess. Aug. Spec. 33, 36. 18. paterae Arc. 2. Grom. 111, 9. tenerae Vind. Liv. XLIV, 11, 11. (= possit) Bob. Garg. 412, 16. forae, Med. Aen. X, 457. meminissae, Pal. Virg. Ecl. VII, 19. ossedissae Pardess. CCCLXXXVII, 12 (677 n. Chr.).

(miti)cari Straton. Ed. Diocl. Einl. II, 26 (301 n. Chr.). abundari, Bob. Cic. de rep. 798, 24. acciperi Pardess. CCCCXVIII, 18 (691 n. Chr.). biniri Arc. 1. Grom. 197, 21. expenderi, Pal. Aen. XII, 21. exultari Pal. Ev. 119, b, 6. mali (= malle) Bob. Cic. de rep. 835, 16. observari Vind. Liv. XLII, xxiv, 8. offerri Mone Mess. IV (23, 23). manducarae, Pal. Ev. 398, b, paeniteri Fuld. Amiat. Apoc. II, · 21.

possae Arc. 1. 2. Grom. 78, 17. possi Lugd. Cod. Theod. VIII, xII, 3. remeari Til. ebend. XIV, 1x, 1. sustineri Vind. Liv. XLI, xxvi, 4.

> Kalabr. sizil. fari, aviri, piaciri u. s. w., campidan. fairi, airi, teniri u. s. w.

## Numeralia:

millae Ver. Gai 112, 11. Med. milli Pardess. CCCCXXIV, 4 (692) <sub>1</sub> Vat. Aen. II, 198.

quinquae Reines. XI, 30. qinqae Passion. S. 180, 5. cinquae Fabrett. V, 383. Vgl. quinqua S. 216.

n. Chr.). Churw. milli.

quinqui Rossi I, 255 (376 n. Chr.). Le Blant I. Chr. 37 Lyon). Wal. cinci, altpg. cinqui.

#### Adverbia:

benae Grut. 944, 5.
baenae Inschr. s. Guasc. Mus.
Cap. II, S. 207.
benae merenti I. N. 3372 (Puteoli).
benaemerenti Mur. 1837, 11.
benae merenti Donat. 401, 7
(Aquila). Fabrett. V, 215.
baenaemerent. Passion. VIII, 93.
benae maerenti Fabrett. V,
xxxvIII. Mur. 1574, 14.
benae m(erenti) Janssen Mus.
Lugd. Inscr. XVII, 4.
βεναιμεφετι Mur. 1925, 7.

ferae Ver. Plin. 50, 5. Ver. Gai 58, 8. Flor. Dig. XLVIII, xix, 9 § 11. Bob. Comm. in Cic. orr. 110, 15. 246, 8. faerae, Ver. Plin. 197, 16. malae , Amiat. Brev. Rom. VI. paenae Bob. Cic. de rep. 762, 25. Vind. Liv. XLI, xx111, 11. Goth. Ev. 7, b, 20. poenae Lugd. Cod. Theod. VII, xvIII, 14 § 1. Vat. ebend. XVI, vi, 6 § 1. quippae Bob. Comm. in Cic. orr. **23**8, 11. saepae Pal. Ev. 29, a, 4. Ver. Gai 228, 2. Arc. 1. Grom.

Mar. pap., dipl.

LXXVII, 22 (fränk., gg. 690

**26**, 11.

Vgl. saepa S. 216.

n. Chr.).

beni Renier I. A. 3436 (Sitifis, 419 n. Chr.). benimerenti Cardinal. Iscr. Vel. LXVI. Bold. 403, 9. Mai I. Chr. 384, 2 (Florenz). benimbrenti (B = E) Marin. Att. S. 521, 1. beni(mere)nti Guasc. Mus. Cap. 809. beni mirenti Mur. 1847, 3. binimirinti Fabrett. VIII, 13. (ben)imirinti Guasc. Mus. Cap. 759. binimirin Aringh. Rom. subt. I, 336, 4. Sizil. beni.

# Prapositionen:

αντι C. I. L. I, 857.
It. anzi, avanti.

sinae Fabrett. IV, vi. Boiss. I. sini Le Blant I. Chr. 10 (Autun). L. XV, 1. 107.

### Enklitika:

-ce:

huiuscal (L = E) Flor. Dig. IV, 11, 9 2.

It. quinci, costinci, wal. atunci.

-γε:

eugae Ambr. Plaut. Most. 686.

\_no

-nae; Med. Aen. I, 11; Rom. ebend. 308.

-que:

- quae Grut. 3, 9 (Spoletium). I. N. 109 (Salernum). 2966 (Neapel). 6826 (Ostia). 7140 (zweimal). Or. 4360 (Praeneste, 386 n. Chr.). Renier I. A. 112 (Lambaesa, z. Z. d. Val. Maximianus). 1651(El-Outhaia). 3664 (zweimal) (Berouaguia, z. Z. Gordians III). U. s. w. in Inschriften. Schon in den ältesten Kodices ungemein häufig, so z. B. im Vindobonensis des Livius: XLI, x, 12. x1, 1. 5. 9. x11, 9. x111, 3. x1v, 3. xv, 4. xvi, 9. xxv, 3. xxvii, 8. XLII, VI, 8. XXIII, 2. XXXI. 5. xxxviii, 9. xlii, 9. xlviii, 6. L, 9. LII, 16. LIII, 4 (zweimal). LVIII, 10. 14. LXI, 3. LXVI, 6 u. s. w.

(Guasc. Mus. Cap. 66 (S. 110 L. 26) (382 n. Chr.).

Vind. Liv. XLII, xv, 1O. XLV, xLIII, 9. Clar. Epp. Paul. 522, 2.

ααε Mar. pap. dipl. CXXII, 80 (Ravenna, 591 n. Chr.).

atquaf (F = E) Rossi I, 187 (366 n. Chr.).

atquae Mone Mess. , Pal. Aen. II, 734. Ver. Gai 231, 9.

adquae Cant. Actt. App., 2,

9. Vind. Liv. XLII, 111, 3.1 Sess. Aug. Spec. 8, 6. 15,

6. Le Blant I. Chr. 91 (Ham

b. Valognes, 676 n. Chr.).

autquae, Amiat. Brev. Gal. XVI. adquaem = atque 's. S. 445. αθχοιαι Mar. pap dipl. CXX, 11 (Ravenna).

deniquae Bob. Comm. in Cic. orr. 163. 3.

itaquae Clar. Epp. Paul. 484, 9. 510, 11. 529, 13. Cant. Actt. App. 127, 5. Vind. Liv. XLI, xIII, 8. Sess. Aug. Spec. 14, 17.

namquae Arc. 2. Grom, 69, 1. nequae Clar. Epp. Paul. 272, nequi Clar. Epp. Paul. 406, 16. 15. 491, 21. Cant. Actt. App. 24, 10.

pleraquae Vind. Liv. XLII, Lv, 8. pleriquae Mar. dipl. pap. LXXIV, VI, 6 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.). plerumquae Arc. 1. Grom. 56, 9. quaecumquae Verc. Ev. 576, 8. Cant. Ev. 203, 4.

quoquae I. N. **6826** (Ostia). Vind. Liv. XLV, v, 1. Arc. 1. Grom. 292, 7.

usquae Arc. 2. Grom. 34, 12. usqui Cenot. Pis. C. Caes. (+ 757 51, 20.

xor Mar. pap. dipl. CXIV, 94 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

d. St.) L. 20.

utiquae Sess. Aug. Spec. 9, 2.
18, 39.

utriusquae Grut. 464, 3 (Wien, 367—375 n. Chr.).

oraquae (= utraque) Vind.

Liv. XLIV, xiv, 6.

utriusquae ebend. iv, 3. xxxv, 17.

utriquae Bob. Aug. Serm. 4, 6.

Vgl. qua, nequa S. 216.

- ve:

-vae Pal. Aen. I, 539. Taur. Cod. Theod. VIII, viii, 9. Til. ebend. XIV, iii, 13. Mar. pap. dipl. LXXIV, ii, 6. iii, 8. v, 10. vii, 8. 9 (Ravenna, Mitte des 6. Jahrh. n. Chr.). CXIV, 50. 60. 68 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.). nevae Arc. 1. Grom. 263, 16. 264, 1 (zweimal). nequae (= neve) ebend. 264, 2. sibae Straton. Ed. Diocl. VI, 41 (301 n. Chr.). sivae Fabrett. II, 253. Mar.

pap. dipl. CXIV, 60 (Ravenna, 539 od. 546 n. Chr.).

sivi Fabrett. III, 184. (Ilier steht 'sive' statt des gewöhnlicheren 'quae et'. Die Formel 'qui et', 'quae et' sc. 'vocatur', hat ganz den Werth einer Konjunktion angenommen, so dass der angefügte Name sich im Kasus oft nach dem vorangehenden Nomen richtet, z. B. 'Istablici qui et Donati' Renier I. A. 3446 (Sitifis), 'Fl. Octaviae quae et Lucretiae' Nicolai Della basil. di S. Paolo 102.)

I bezeichnet den hellen Laut des e, AE den dunklen und zwar, indem seine ursprüngliche Bedeutung vergessen wird, den kurzen so gut wie den langen. Es entspricht hierin vollkommen

unserem  $\vec{A}$ .  $Ae = \vec{e}$  ist eine umgekehrte Schreibung, mag aber in einigen Wörtern sogar klassisch geworden sein, so in scaina (C. I. L. I, 1280), scaena (in Inschriften aus dem Anfange des 8. Jahrh. d. St.: C. I. L. I, 206, 77. 1009. 1341) = σκηνή, in welchem AI (AE) nie diphthongische Geltung gehabt hat. Aber AE = E? Wir könnten annehmen, dies sei zu der Zeit, da das ae der Endsilben zu & herabgesunken war, aufgetaucht, also auch umgekehrte Schreibung. Da es aber schon sehr früh erscheint, so muss es analog mit  $AE = \bar{e}$  entstanden sein, indem über die Gleichheit der Lautqualität die Ungleichheit der Lautquantität ausser Acht gelassen wurde. Zuweilen finden wir auch AI f. AE = eso in Aipora, Hailena, lingelai, Naistor, Tirasonai; vgl. S. 191. In einer faliskischen Inschrift erklärt Detlefsen Bull. arch. Rom. 1861 S. 204 harai. = haraispex für harespex. Wenn auch A und H zuweilen verwechselt sind, so ist es mir doch bedenklich, Schreibungen wie Aelena, Aeliodorus, Aerodes mit De-Vit (Lexic. 120,b) zu erklären: 'Videtur tamen aliquando A ante E posita etiam loco aspirationis Graecorum.'

Im Allgemeinen gilt:  $\mathcal{E}$  hat den dunklen,  $\bar{e}$  den hellen Laut, wobei wir von dem weiter unten besonders zu besprechenden e in Position absehen. Die Beweismittel, auf welche sich unsere Behauptung stützt, sind folgende:

- 1) ein ausdrückliches Grammatikerzeugniss: 'Nam quando e correptum est, sic sonat quasi diphthongus, equus; quando productum est, sic sonat quasi i, ut demens.' Serg. Explan. in Donat. I. S. 520, 28 fg. K.
- 2) die Schreibweisen, die wir aus alten Denkmälern zusammengestellt haben.  $I = \bar{e}$ ,  $AE = \mathcal{E}$  ist das Regelmässige.
- 3) die romanischen Sprachen. Im Italienischen ist e = lat.  $\bar{e}$  'chiusa', e = lat.  $\bar{e}$  'aperta'. Die übrigen Idiome kennen entweder überhaupt keine Nüancirung des E-lautes oder dieselbe hat nichts mit der Etymologie zu schaffen. Allgemein und durchgreifend ist die Diphthongirung von  $\bar{e}$  zu ie. Ie entspringt auch aus ae, franz. sogar aus a, aber nicht aus  $\bar{i}$ , und aus  $\bar{i}$  nur sehr selten durch Vermittelung eines sehr früh austretenden  $\bar{e}$ . Hieraus geht hervor, dass das zu ie erweiterte e offen klang. Gemeinromanisch, aber ziemlich vereinzelt ist der Uebergang von  $\bar{e}$  in i (Diez Gr. I, 139). Das Ahd. hat mehrsach i für lat.  $\bar{e}$ , so in fira = feriae, spisa = spesa, erina = arena, chlirih = clericus, crida (nord. krit)

= creta, parafrid = paraveredus, segina = sagena. Im Französischen pflegt  $\bar{e}$  in ei, oi umzuschlagen.

4) Auch in anderen Sprachen sehen wir beide Laute nach der Quantität in der angegebenen Weise geschieden und vermuthen, dass dies auf einem natürlichen Grunde beruhe, s. S. 168. So im Griechischen, Keltischen (s. unten), Deutschen, Englischen. Die jotazistische Aussprache des  $\eta$  ist bekannt;  $\varepsilon$  hingegen hat offen gelautet, da es nicht mit  $\eta$ , wohl aber mit  $\alpha\iota$  verwechselt wird und fast nie \*) lat.  $\bar{\varepsilon}$ , sehr häufig aber lat. ae wiedergibt (Fleckeisen Fünfz. Art. S. 24).

Von der aufgestellten Regel existiren im Vulgärlatein ebenso gut Ausnahmen, als in den anderen Sprachen. Im Italienischen allerdings ist die Anzahl derselben sehr gering; wir müssen dem sermo plebeius in seiner ganzen Ausdehnung eine weit grössere zuweisen. Der Einzelbestimmung aber stellen sich mannigfache Schwierigkeiten entgegen. In manchen Fällen erhält die antike Schreibung durch die romanische Form Bestätigung. In anderen beseitigt das vielfache Vorkommen derselben Schreibweise unsere Zweifel. In einigen jedoch lässt sich der Gedanke an eine Diskrepanz zwischen Schrist und Aussprache nicht völlig verdrängen.  $I = \mathcal{E}$ ,  $AE = \bar{e}$  können sich als umgekehrte Schreibungen auf die Aussprache  $e = \mathcal{E}$ , e = ae beziehen. Endlich muss der Verschiedenheit der Zeiten und noch mehr der der Gegenden Rechnung getragen werden. Denn anders bleibt die Verschiedenbeit der Schreibweisen in denselben Wörtern, hauptsächlich wenn auf beiden Seiten zahlreiche Belege vorhanden sind, unerklärlich. Ich erinnere an unsere Dialekte, welche im Vokalismus oft weit auseinandergehen (hier hört man Pfard, schlacht mit hellem a, dort Pird, slicht), vor Allem aber an die romanischen. Man bemerke z. B. die starke Neigung zum Jotazismus, die die süditalischen Mundarten zeigen. \*\*) Vielleicht sindet Corssen hierin ein Argu-

<sup>\*)</sup> Aus ravennatischen Urkunden freilich können wir manche Beispiele, . wie de, eygeso, ennleste, pe, geleys, went beibringen.

<sup>\*\*)</sup> Indessen wird z. B. im Sizilianischen  $i \leftarrow e$  und u = o in unbetonter Silbe dergestalt begünstigt, dass cucintissimu und cucenti, mircéri und mérci, siménza und sémi, funtána und fónti, rusaitu und rósa, sunnachiusm und sónnu u. s. w. nebeneinander stehen. Vulgārlat.  $i = \bar{e}$  in offener Silbe, mag es betont oder unbetont sein, erhält daher durch unbetontes sizil. i keine sichere Bestätigung. Ebensowenig  $i = \tilde{e}$  oder  $\bar{e}$  in geschlossener Silbe. Dens

ment für seine Behauptung, dass der Wandel des e in i dem provinziellen Latein Süditaliens eigenthümlich gewesen sei (I, 297). Aber wenn auch in der lex Julia rim, diibus, sedito, cinsum steht (die von Ritschl Rh. Mus. VIII, 480 Anm. \*\*) angegebenen Formen ist, stipindia, habibit, oportibit habe ich in dem Faksimile der Tafel nicht entdeckt), so lesen wir oportiret in der wenig Jahre früheren lex Rubria, die nach Oberitalien gehört, Alixenter, Alixentrom, Mircurios, Mirqurios in den ältesten Inschriften Mittelitaliens. Ritschl a. a. O. glaubt in jenen Schreibweisen der lex Julia oskischen Einfluss vermuthen zu dürfen; allein dies ist durchaus unstatthaft. Erinnert Mircurios an osk. amiricatud, so habiat an umbr. habia. Die Verdünnung des e zu i wurzelt in der lateinischen Sprache selbst, nicht ausserhalb ihrer.

Wir haben bis jetzt immer von dem Gegensatze zwischen dunklem und hellem e gesprochen, ohne die Stufenverschiedenheit beider zu berücksichtigen. Beide Laute des e inkliniren dazu, sich weiter von einander zu entfernen; in Folge dessen können sie die Grenze zweier Vokalregionen erreichen, ja dieselben überschreiten; wir erhalten die Reihen:

$$\dot{e}, \dot{e} = i, i;$$
 $\dot{e}, \dot{e} = a, a.$ 

die Vokalübergänge sind im Sizil. nicht blos vermittelst der Quantität (symėnza, sėmi), sondern auch unmittelbar vom Akzente abhängig (m\( \textit{trceri}, \) merci), während eine Abhängigkeit dieser Art wenigstens für vulgärlat, i = ĕ und u = 6 nur in offener Silbe anzunehmen ist. Daraus lässt sich ersehen, was ein zu tirritoria verglichenes sizil. tirritoria bedeutet. Meines Erachtens bietet das Studium des Vulgärlateins keine schwierigere Passage, als die Bestimmung der Quantität. Gewiss sprang nicht plötzlich in der Tonsilbe (kl.-lat.) kurzer Vokal in (roman.) langen, in unbetonter Silbe (kl.-lat.) lauger Vokal in (roman.) kurzen um; gewiss auch nicht hielten diese Quantitätsveränderungen in allen Wörtern und an allen Wortstellen gleichen Schritt. Allerdings kann Corssens Behandlung dieses Kapitels ('Betonung der spätlateinischen Volkssprache' II, 387-399), besonders durch Zusammenstellung von Schreibweisen mit einfachen und geminirten Konsonanten, beträchtlich vertieft werden; nie aber sind derartige Resultate zu gewinnen, dass sie bei einer Darstellung des vulgärlateinischen Vokalismus, welche als erste Bedingung der Vokalwandlungen die Vokalquantität anerkennt, verwendbar wären. Wir haben, da nachweislich fast alle Vokalübergänge des rustiken Lateins in einer ziemlich frühen Sprachperiode wurzeln, nicht die romanische, sondern die kl.-lateinische Quantität zu Grunde gelegt. Wenn also z. B. in späterer Zeit d'Inarius gesprochen wurde, so ist dies nicht auf denarius = denarius, sondern auf dinarius = denarius zurückzuführen.

Demnach repräsentirten i und a gleiche Veränderungsgrade. Doch in Wirklichkeit ist der Uebergang des e in i weit häufiger, als der des e in a. Dies rührt daher, dass e näher mit i, als mit a, verwandt ist. A steht isolirter, als die übrigen Vokale; es nimmt die Mitte zwischen zwei Vokalgruppen ein. Wie die Intervalle zwischen den einzelnen Tönen nicht gleich sind, so auch die zwischen den einzelnen Vokalen nicht. E und i, o und u differiren gleichsam nur um einen halben Ton:

$$u, \frac{1}{2} o, \frac{1}{2} a, \frac{1}{2} e, \frac{1}{2} i.$$

Nach dieser Auffassung korrespondiren  $\mathring{e} = \mathring{a}$  und i als Resultate gleichmässiger Entwickelung. Nun scheinen damit die Bezeichnungen AE und I in Einklang zu stehen. Aber jenes hat wohl. eben so wenig wie unser ä, den Mittellaut zwischen a und e. sondern einfach ein dunkles e repräsentirt. Anderseits — und so bleibt wenigstens das Verhältniss dasselbe — gibt die Schreibung  $I=ar{e}$  die Aussprache nicht genau wieder. Denn sonst würde die Verwandlung des e' in i im Vulgärlatein eine regelmässige gewesen sein und dem widersprechen - da ein Rücktritt des aus e entstandenen reinen i in e nicht zu statuiren ist - die romanischen Lautverhältnisse. Nehmen wir hingegen den Umschlag des e in i im Allgemeinen als nur halbvollendet an, so stimmen speziell die französischen Ausdrücke für lat. e trefflich. Dem lat. habere entspricht altfr. aveir, neufr. avoir. Avire finden wir in Denkmälern der gallikanischen lingua rustica. Bezieht sich dies avire auf die Aussprache avere, so ergiebt sich die natürliche Progression: e, e, ei, oi. In plenus, plenus (geschr. plinus), plein ist dieselbe um ein Glied kürzer. Zuweilen steht dem fr. ei, oi in anderen Sprachen ein i gegenüber. Aus dolere, dolere wurde durch einfaches Vorrücken von è dolire, wal. doli, durch Diphthongirung desselben doleire, fr. douloir. Man wird uns einwenden, dass gerade im Französischen i für lat. ē am häufigsten vorkommt. Gut, das beweist nichts Anderes, als dass dies schon vor der Zeit, da sich ei aus e herauszubilden ansing, vorhanden war; so cire == cera. Und selbst Schwankungen, wie mi mei, veir veoir (Diez Gr. II, 97. 221) können nicht befremden; sie beruhen auf dialektischer Verschiedenheit. Die Entstehung des fr. ei aus lat. e (dieser Lautwandel findet sich auch im Churwälschen, weit seltener im Provenzalischen, Anfänge desselben zeigt das Portugiesische,

z. B. ideia, leio = idea, leo) ist nach mehr als einer Richtung hin interessant. Physiologisch betrachtet gründet sich ei nur auf langes e. Die Länge ist äqual der Summe zweier Kürzen: ee ==  $\vec{e} = \vec{t}$ ;  $\vec{e}\vec{e} = \vec{i}$  wird zu ei dissimilirt. Jeder Laut verändert sich um ein Unbedeutendes, beide in entgegengesetzter Weise. Man könnte auch die Veränderung bedeutender berechnen, dafür aber auf einen Vokal beschränken:  $ei = \dot{e}\dot{e}$ , wie  $ie = \dot{e}\dot{e}$  (s. Th. II. Näheres). In Wirklichkeit kommt dies ziemlich auf Eines heraus. Oester als sich der Mittelton zwischen e und i zum Diphthongen erweitert hat, ist dieser zu jenem verschmolzen worden. Altlateinischen  $leiber := \begin{cases} leber \\ liber \end{cases}$ ; daher wurde EI auch da zur Darstellung dieses Mittellautes angewandt, wo er keinen diphthongischen Ursprung hatte, z. B.  $omneis = \begin{cases} omnes \\ omnis \end{cases}$ . Es frägt sich nun, ob die Denkmäler der späteren Zeiten diese Funktion von EI kannten. Allerdings; aber in Uebereinstimmung mit der archaischen Schreibgewohnheit, speziell mit der Theorie des Lucilius, fast nur an der Stelle von klassischem i.  $Ei = \bar{e}$  od.  $\ell$  (wie  $ae = \mathcal{E}$ ) bietet sich z. B. in folgenden Formen dar:

pacei Lupi 122, 2. ipsei (Nomin.?) Rossi I, 1166 (337—503 n. Chr.). leigisset Taur. Cic. pr. Scaur. 290, 3.

Aus dem Vindob. Liv. entnehme ich diese Schreibungen, in denen allen i getilgt ist (vgl. S. 101 Anm. u. 191):

seiquendo XLII, LIX, 6. appareibant XLIV, IX, 2. venieibant XLIV, XXVI, 3. permitteimus XLV, XXIV, 12. eisse XLV, XXXII, 11.

Andere, wie

coepisseispecie XLIII, 111, 7,

sind noch zweiselhaster, da dieses I (falls ihm überhaupt sprachliche Bedeutung beizulegen ist, worüber Autopsie entscheiden muss) sowohl zum folgenden als zum vorhergehenden Wort gehören kann. Das fr. ei, welches seine Quelle in lat.  $\bar{e}$ , selten in roman.  $\bar{e}$  (= pleb.  $\dot{e}$  = kl.  $\check{e}$ , z. B. sein =  $s\acute{e}n$  =  $s\acute{e}nus$  = Schuchardt, Vokalismus d. Vulg.- Lat.

sǐnus, ausnahmsweis = pleb. kl.  $\check{e}$ , z. B. seigle = sécale = sécale; vgl. mlat. sigala, sigilum, siclo) hat, spaltet sich in zwei Aeste. Bei weitem am häufigsten schreitet es zu oi fort. Diese weitere Dissimilation ist der des ou  $(=\check{o})$  in eu vollkommen analog. Aus  $\acute{o}i$  wurde endlich oi,  $o\acute{e}$  (dies mundartlich festgehalten),  $o\acute{a}$ , ohne dass die Schrift dieser Wandlung folgte. Mit der französischen Lautreihe  $\check{e}$ , ei, oi, oe, oa fällt fast ganz die der brittanisch-keltischen Mundarten zusammen:

kymr. oi, ui, wy korn. oi, oy, ui armor. oe neuarmor. oa.

Diese Steigerung von ursprünglichem ē gilt nicht nur für keltische, sondern auch für lateinische Wörter. So kymr. Tuscois = Tuscēnsis, Monnys = Monēnsis, frmyn = frēnum; neuarmor. cloarec = clēricus, coar = cēra, wie fr. soar (geschr. soir) = sērum. Die Zwischenstufe zwischen ē und oi, welche kaum eine andere, als ei sein kann, ist keltisch nicht belegt. Ei finden wir für kurzes, aus i entstandenes e, z, B, armor, deiz = armor, dez, korn. det = kymr. dydd. In der That vergleicht hierzu Zeuss Gr. Celt. S. 105 die romanischen durch tesa, tisa, teisa, toisa repräsentirten Lautübergänge. Der Unterschied der Quantität fällt hier nicht schwer ins Gewicht; denn, ehe & in ei übergehen konnte, musste es gedehnt werden. Armor. feiz, obwohl es dem altfr. fei sehr ähnlich sieht, hat doch einen verschiedenen Ursprung: = fez = fod = fedes = fides; jenes = fedi = fedis = fides.Seltener vereinfachte sich fr. ei zu ä. Die Schrift behielt dann entweder ei bei oder substituirte ai; ersteres wird fast nur vor n angetroffen. Ai d. i.  $\ddot{a} = ei$  überhaupt war eine Eigenthümlichkeit der alten in Touraine, einem Theile von Anjou und Poitou herrschenden Mundart, z. B. baivre, mai, vait. In manchen Wörtern verdrängte zu Paris der Laut & den oe, das Schriftzeichen ai das oi, so épais = épois, avait = avoit. Es ist hierin ein Einfluss des normannischen Dialektes (des späteren, welcher wiederum von dem erwähnten Dialekte der Touraine infizirt erscheint) auf die Hofsprache erkennbar. Hingegen wird im Ladinischen ai = rumon. ei = e (romanisch langes), auch gesprochen, so bain = bene, vair = verus. Ich lasse eine Uebersicht der französischen Wandlungen des lat.  $\bar{e}$  folgen:

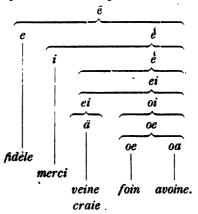

In veine hat ei denselben Laut, wie in fidèle. Aber hier hat sich helles e einem rein euphonischen Gesetze der französischen Sprache gemäss verdunkelt; dort ist es durch den Diphthong ei hindurchgegangen. \*)

<sup>\*)</sup> Ich hatte dies schon geschrieben, als ich fand, dass auch Burguy Grammaire de la langue d'oil I, 24 die oben besprochene. Uebereinstimmung zwischen fr. oi und kelt. wy einer Erwähnung werth hält: 'Oi répond en effet au gallois wy, qui s'emploie également pour e long et oe latin que nous traduisons par oi; de plus la diphthongue oi a été prédominante dans le nord de la France, au sud de la Belgique et un peu plus tard dans la Bourgogne proprement dite, contrées habitées par les Celtes belges.' Er sagt weiter S. 25: 'Je n'accorde pas, comme on le fait ordinairement, une plus haute ancienneté à l'ei qu'à l'ai, en ce sens que ei aurait été d'abord employé pour oi, où l'on trouve aujourd'hui ce dernier.' Aber wie ist dann oi aus lat. e zu erklären? Diese Frage beantwortet Burguy S. 202: 'Une prononciation défigurée de l'e et de l'a longs latins donna d'abord lieu au changement de ces voyelles, qui s'assourdirent en o pur dans la Bourgogne proprement dite et surtout dans les provinces du centre et de l'ouest limitrophes de la langue d'oc. Le dialecte du sud de la Picardie et du nord de l'Ile-de-France, qui aimait les syllabes mouillées et sonores, diphthongua cet o avec i, d'où oi.' Dieses o, welches noch dazu ziemlich selten (z. B. veor Serm. d. Saint-Bernard) ist, stammt aus oi und nicht oi aus o. Vgl. Diez Gr. I, 421: '- ferner durch mundartliche Verdichtung in ô: crô (crois), ėtô (étoit), srô (seroit), s. Servent. p. p. Hécart.' Wie Burguy of mit ei durchaus koaetan sein lassen und es aus dem weit später und seltener, als ei, belegten o ableiten kann, reime ich nicht zusammen.

Ich werde nun einige Spezialitäten in's Auge fassen. Wenn wir die Formen, in denen der dunkle Laut des ē als allgemein gültig oder doch dialektisch überwiegend mit Sicherheit erwiesen ist, zusammenstellen, so erscheint uns in einigen die Abweichung von der Regel, dass langem e die geschlossene Aussprache zukommt, motivirt, in anderen willkürlich oder zufällig. Zu letzteren rechne ich sprèvi, sprètus, vè-, lètum, cèdere, sèdes; die beiden letztgenannten haben noch im Italienischen den dunklen Laut. Die sonstigen italienischen Ausnahmen, wie spèro, règola, blasfèmo, estrèmo, zeigen ebensowenig etwas Gemeinsames, was sie rechtfertigen könnte. Sollte sich ē vor m zur Verdunklung geneigt haben? Vgl. claemens, diastaema, Eudaemus, schaema, taemo. Wahrnehmbare Ursachen der offenen Aussprache des ē sind folgende:

- I. Unmittelbare Berührung mit i oder j, welche dissimilirend wirken.
- a) i geht voraus. Es wird aliènus, diè, inquiètari, luxuriès, quinquiès u. s. w. ganz so, wie it. pièno, fièvole, quièto, gesprochen.
- b) i(j) folgt nach: Bacchèia, èius, Eigennamen in -èius\*). Vgl. it.  $p \stackrel{.}{e} g = p \stackrel{.}{e} ior$ .
- II. Stellung am Wortende: griech. Feminina in  $-\dot{e}$ , Adverbia in  $-\dot{e}$  und sonst. Im Gegentheile lautet den Italienern schliessendes e hell.
- III. Stellung am Wortanfang (zweifelhast): Eliodorus, Epytus, Erodes, eros, e- u. sonst.

Weit häufiger als bei langem e finden wir bei kurzem das Gesetz gestört. Nach einer Betrachtung bloss der numerischen Verhältnisse scheint der Gegensatz beider Laute fast auf einer gleichmässigen Theilung zu beruhen.

# I. An- und auslautend vor Konsonanten:

1) in betonter Silbe. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier der festere Laut è vorherrscht. In der That haben nur wenige italienische Wörter in der Tonsilbe geschlossenes e für lat. E, wie grembo = gremium, ellera = hedera. In unserer obigen Synopsis verhalten sich freilich die Formen mit i zu denen mit

<sup>\*)</sup> Noch zu unserer Zeit schreiben z. B. Manche (wie A. Mai) Maffaeius = Maffeius.

ae fast wie 2:3. Doch ist dabei zweierlei zu berücksichtigen. Erstens, dass unter jenen keine eine nur annähernd so zahlreiche Vertretung hat, wie z. B. praetium, quaeror. Zweitens, dass von ihnen manche in Folge eigenthümlicher Bezüge eine Sonderstellung einnehmen. In Anthimus, mediran, Parthino, pritum, Benirus = Anthemius, materiam, Parthenio, pretium, Venerius kann i durch Attraktion entstanden und demgemäss lang sein; vgl. fr. matire, prix. Dies ist möglicherweise auch auf andere, wie Eusibio, spicies (fr. épice), Valirius auszudehnen, in denen dann das zweite i nur eine etymologische Reminiscenz sein würde. Doch lässt sich in solchen auch an Assimilation denken, wie sie Corssen I, 306 und Nachtr. in Brinnius, Vicirrius annimmt. Etwa noch in Nimisis, midicus u. ähnlichen.

2) in tonloser Silbe. Die Bedeutsamkeit des Akzentes erkennt man in daece (romanisch mit ie): Dicember, sedicim (beide rom. mit i), sacquere : sicundus (neben saecundus), quaeror : quirella (neben quaerella). (Im Sizilianischen steht für unbetontes e meist i; vgl. S. 462 fg. Anm.) Mehr aber noch in zusammengesetzten Wörtern. Es ist wichtig, dass die Grammatiker einen lexikalischen Unterschied zwischen protenus, quatenus und protinus, quatinus statuiren, selbst wenn derselbe bloss in der Theorie vorhanden war. Die ursprüngliche Bedeutung wird mit der ursprünglichen Form zusammengestellt; die sekundäre mit der abgeänderten. Aus pro tenus, qua tenus wurde erst protenus, quatenus, dann protenus, quatenus (vgl. beilegen und belegen). Baene merenti und bine merenti repräsentiren die Aussprache bene merenti und benemerenti. Ebenso sind bineficium und 'baene saepe de republica meritos' (im Palimpseste von Cic. de rep.) zu deuten. Eine besondere Vorliebe für den hellen Laut des e scheinen die Konsonanten n und r zu besitzen. zeigt sich auch in der Vorsilbe re-; man vergleiche die englische Aussprache dieser in redeem, reduce, refer.

### II. Vor Vokalen:

1) in betonter Silbe: è. So daeus, aea, quaeunt, Zaea u. s. w. Ardeola, argenteola, capreola, faseolus, urceolus, in denen è durch i ausgedrückt wird, haben schon im Vulgärlatein, wie im Romanischen (Diez Gr. I, 470), den Akzent auf der Paenultima. In dius, io, mius ist i als stammhast zu betrachten; Lia steht wohl für Lēa mit romanischer Dehnung von ě.

2) in tonloser Silbe:  $\dot{e}$ . E und i vor Vokal waren in späterer Zeit wenigstens durchaus nicht zu unterscheiden; die romanischen Sprachen haben beide zu j verdichtet; s. Diez Gr. I, 166 fgg. Nicht grundlos scheint ae geschrieben zu sein in den ersten Silben: baeata, Claearco, Claeobolis, craeatus, thaeatro, Thaeodosio, da sich hier, besonders nach Doppelkonsonanz, j nicht so leicht einstellen konnte. Vielleicht begünstigte der Mittelton den dunklen Laut in:

$$T\dot{a}eod\ddot{o}ra$$
,  $Th\dot{a}eod\ddot{o}sio$ ,  $Th\ddot{a}eod\ddot{o}sio$ ,  $Th\ddot{a}$ 

III. Auslautend dasselbe Verhältniss wie bei ē:

- 1) mittelbar: meist  $\dot{e}$ .
- 2) unmittelbar: è. Die italienische Sprache zieht hier den geschlossenen Laut vor; nicht selten ist der Uebergang in i, wie in indi, domani, Rieti. Man sprach benè merenti, aber benémerenti. Daher bene facere, bene velle, aber benificium, benivolentia. Placid. III, 437 Mai sagt: 'Benivolentia et malivolentia per i, non per e dicitur; quomodo benignus et malignus, non benegnus. Saepe enim ex duabus partibus compositum nomen aut priorem aut sequentem litteram corrumpit. Ideo benivolentiam dicimus, non benevolentiam, quod crassum quiddam sonat.' Vel. Long. S. 2235 P. dagegen: 'Niso etiam placet, ut benificus per i scribatur, quomodo malivolus, quod vides consuetudinem repugnasse.' Benificium finden wir oft in Inschriften; benificio ist altitalienisch. E schlug ferner, wenn es vom Ende des Wortes in die Mitte gerückt wurde, zu i um in quippine, faciline, anticessor, anticipo u. s. w. (Ritschl Rh. Mus. VII, 577 fgg.).

Endlich untersuchen wir die Aussprache des e in Position. Erforderlich ist zunächst die Bestimmung der Quantität. Im Romanischen ist der Vokal meistens kurz, immer wenigstens im Italienischen. Im Neuprovenzalischen hat der Akzent gewöhnlich Dehnung hervorgerufen, so boürso, casso, bēstio. Diese Eigenthümlichkeit, obwohl an ihr wahrscheinlich auch das Altprovenzalische Theil hatte, ist verhältnissmässig jung. Weit älter ist die Diphthongirung des e zu ie (ea), die besonders im Spänischen und Walachischen austritt, z. B. sp. hierro, wal. ser errum. Da

næmlich in offener Silbe ie (ea) lateinischem e entspricht, so muss es ihm auch in geschlossener Silhe entsprochen haben. Aus ferrum wurde also zuerst ferrum durch Einfluss der Betonung, dann herro. Romanische Formen gewähren demnach Aufschluss über die lateinische Quantität. Die Abhängigkeit der Lautqualität von der Lautquantität behaupten wir a priori auch für die Position, so dass also ē hell, ĕ dunkel lautete. Dies wird durch solche Schreibweisen, wie fistus = fēstus ( $\Phi \tilde{\eta} \sigma \tau \sigma \varsigma$ ), aecclesia = ecclesia (ἐκκλησία) bestätigt. Aus prēndo = prehendo wurde wal. prind, wie aus mercēd - fr. merci; aus fenestra (φαινέστρα) sp. finiestra, wal. fereastre, wie aus bene sp. bien. Hiermit stehen in Widerspruch z. B. merinti = merenti (µερεντι), wal. minte = mente (μέντεμ), faestus = fēstus. Wie sind diese Formen zu erklären? Wir müssen festhalten: die Quantität der Vokale war schon in offenen Silben manchen Schwankungen und Wandlungen ausgesetzt, wie viel zahlreicheren also nicht in geschlossenen! Gellius sagt (IX, vi): 'Ab eo quod est ago et egi verba sunt quae appellant grammatici frequentativa, actito et actitavi. Haec quosdam non sane indoctos viros audio ita pronuntiare, ut primam in his syllabam corripiant rationemque dicant: quoniam in verbo principali quod est ago prima littera breviter pronuntiatur. Cur igitur ab eo quod est edo et ungo, in quibus verbis prima littera breviter dicitur, esito et unctito, quae sunt eorum frequentativa, prima littera longa promimus? et contra, dictito ab eo verbo quod est dico correpte dicimus? num ergo potius actito et actitavi producenda sunt?' Schmitz Quaest. orth. S. 15 irrt, wenn er sagt: 'Siquidem constat, multarum terminationum vocales olim longas temporum decursu ad correptas attenuatas, nunquam vero ad productas dilatatas esse breves.' Muss doch z. B. mēns aus mens, ment-s hergeleitet In manchen Fällen lässt sich die Ursache der Quantitätsveränderung schwerlich bestimmen, so gerade in den von Gellius erwähnten; meistens aber ist solche in der nachfolgenden Konsonantenverbindung zu suchen, wie bei dem eben angeführten Beispiel. Der Einfluss von ns auf die Dehnung des vorausgehenden Vokales ist unverkennbar. Doch möchte ich z. B. mit crescēns, crescentis nicht valens, valentis zusammenstellen; denn ursprünglich wurde wohl valentis gesprochen, da der Stamm vale ist. Demnach könnte es scheinen, als ob nt ebenso verkürzend, wie ns verlängernd, wirkte. Florintius lässt sich durch ein älteres

Florentius rechtfertigen, aber potintia? Gleicherweise geht mercinnarius auf mercēd-narius zurūck, aber Sisinna? Vindo auf vēn(um)do, aber Spindontianus? In querella war e ursprünglich lang; es vereinfachte sich entweder die Doppelkonsonanz oder es verkürzte sich der Vokal, aber die Qualität blieb dieselbe. Doch warum illeborus? Es stellt sich ein Dilemma heraus, das schwierig zu lösen ist. Es ist sicher, dass am häufigsten vor komplizirtem n und s e in i, ebenso wie o in u, überging. Sollte aus parentis parintis wie aus parēns parins, aus maiestas magistas, wie aus tēstis tistis geworden sein? Die Annahme einer gleichmässigen Verwandlung des langen und kurzen Vokales scheint unsere Grundtheorie umzustürzen. Auf der anderen Seite ist die gricchische Quantitätshezeichnung eine zu konstante, um an ihrer Richtigkeit zu zweiseln. Formen, wie Konounvil C. I. Gr. 5788 (Neapel), μερηντι Bold. 430, b, 6, μωμειντιβους Mar. pap. dipl. XC, 41 (Ravenna, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.), fallen wegen ihrer Seltenheit nicht ins Gewicht. Ein starkes Versehen begeht B. ten Brink Philol. XXI, 166: 'Rescribo equidem Φλεξήντεις de more Graecorum participia praesentia latina in suam scripturam transferentium. Quod ostendunt in ceteris nomina Kongunus et  $\Pi \rho o \nu \delta \eta \nu g'$  u. s. w. I = e vor s könnte man aus der Wahlverwandtschaft zwischen i und s (vgl. das prosthetische i) herleiten (s. Dietrich De vocalium quibusdam in lingua latina affectionibus Hirschberg 1855 S. 7); dann fällt aber die Analogie mit u = ovor s weg. Kurzem e lässt sich nur da, wo es ursprünglichem i gleich ist, mit Sicherheit die helle Aussprache vindiziren. So adips Gen. adipis, cimix Gen. cimicis, asillus = asin-lus. stella = stir-la, pinna = pisna (vgl. Fest. S. 205, a, 14 M.) = pitna (πετηνός) von Vpit (πίτνω, πιτνέω, πίτνημι, vgl. compitenter; impitus, praepitis). Ae findet sich fast nur für kurzes e: Aegloge, confaectus, Aelpis, Caelsus u. s. w. Incaestus für incēstus von castus. În festus verkūrzte sich vielleicht das e, wie in quiesco. Ueber dieses Gellius VI. xv: 'Amicus noster, homo' multi studii atque in bonarum disciplinarum opere frequens, verbum quiescit usitate e littera correpta dixit. Alter item amicus. homo in doctrinis quasi in praestigiis mirificus communiumque vocum respuens nimis et fastidiens, barbare eum dixisse opinatus est, quoniam producere debuisset, non corripere. Nam quiescit ita oportere dici praedicavit, ut calescit, nitescit, stupescit atque

alia huiuscemodi multa. Id etiam addebat, quod quies e producto, non brevi diceretur. Noster autem, qua est omnium rerum verecunda mediocritate, ne si Helii quidem Cincii et Satyri dicendum ita censuissent, obsecuturum sese fuisse ait contra perpetuam latinae linguae consuetudinem.' Zu quiesco stimmen die Formen quaescit, quaescenti. Entstand aus quiesco quiesco, quiesco? Warum aber macht gerade quiesco eine Ausnahme? Vielleicht wegen des vorangehenden i; dann aber würde die Reihe sein quiesco, quiesco, quiesco. Eine weit häufigere Schreibung ist quiisco; wie ist sie auszufassen? Wir haben oben Beispiele beigebracht, in denen die Qualität bei Veränderung der Quantität stabil blieb. In anderen Fällen akkommodirte sich jene dieser, so in Egnatius, Egnatius,

## I = AE.

### I. Auslautend:

Gen. Dat. S., Nom. Pl. d. 1. Dekl.:

Zosimi Reines. XIV, 158.

Noviani Bull. arch. Nap. n. s. II, 73, 10 (Casinum, 4. Jahrh. n. Chr.).

domini Rossi I, 78 (344 n. Chr.).

miri ebend. 98 (348 n. Chr.).

benemeriti ebend. 414 (393 n. Chr.).

Theoduli ebend. 464 (398 n. Chr.).

Candidi Mai I. Chr. 461, 4.

sui ebend. 420, 8.

novi Vind. Liv. XLI, xxIV, 15.

biroti Taur. Cod. Theod. VIII, v, 8 § 1.

reliqui Vat. Leg. Burg. XXXI, 2.

bestei Mone Mess.

primi ebend. II (17, 6).

vidi (d = t) Form. Andegav. XIX.

sancti, basileci chend. XXIII.

basileci Mar. pap. dipl. LXV, 5 (fränk., gg. 657 n. Chr.).

sancti Pardess. CCCLXI, 16. 26. 58 (670 n. Chr.). saepulturoli Mar. pap. dipl. LXXVII, 42 (frānk., gg. 690 n. Chr.). trini ebend. XCVI, 62 (frānk., 690 n. Chr.). basileci Pardess. CCCCXXV, 11. 14 (692 n. Chr.).

basileci, sui ebend. CCCCXXIX, 22. 27 (692 n. Chr.). basileci, sui ebend. CCCCXXIII, 40 (695 n. Chr.). basileci, sui ebend. CCCCXL, 12. 19. 29 (697 n. Chr.). 'aquaeductus, non aquiductus' App. Prob. 197, 26 K. 'terraemotus, non terrimotium' ebend. 198, 32.

Nom. S. Fem. (selten Nom. Akk. Pl. Neutr.) des Relativs:

qui Rossi I, 117 (353 n. Chr.). 144 (360 n. Chr.). 645 (425 n. Chr.). Boiss. I. L. XVII, 9 (431 n. Chr.). Renier I. A. 3841 (Portus magnus, 450 n. Chr.). Rossi I, 1111 (463—465 n. Chr.). Boiss. I. L. XVII, 10 (5. Jahrh. n. Chr.). 27 (490—502 n. Chr.). 41 (525—541 n. Chr.). 60. 67. Mur. 2004, 1 (Ravenna, 574 n. Chr.). Steiner C. I. D. et Rh. 1806 (Trier). Fuld. Tim. I, vi, 3. Clar. Epp. Paul. 349, 20. Lugd. Cod. Theod. VII, 1, 4. (xvi) Mar. pap. dipl. XCII, 22 (Rom, 6. od. 7. Jahrh. n. Chr.). Und östers.

#### II. An - und inlautend:

'cilium est, unde operantur argentarii, a quo et caelata dicuntur' Isid. Orr. XIX, vii, 4.

'caelum, quem vulgo cilionem vocant' ebend. XX, 1v, 7. cimentus Gloss. Sangall.

cimenta Kod. d. 7. Jahrh. n. Chr. Nouv. tr. de dipl. III, 296.

cimenticium Kopp Lex. Tir. 59, b. cimentum ebend. 71, b.

Sp. cimiento, pg. cimento, pr. cimen, fr. ciment

(neben cément).

Citroniae Mur. 1608, 10 (Hadria).

Hymenius Amiat. Tim. I, 1, 20.

lidis, lisus Mone Mess. S. 50.

